



# Predigten,

## Betrachtungen und ausgewählte Bebete

pon

Dr. Benjamin Rippner f. A.

weil, Nabbiner ber Synagogengemeinde Glogau

Bus feinem Hachlaß ju einem

### Andachtsbuch für die Synagoge und das israelitifche Saus

zufammengestellt

von

Dr. B. Jacob,

Rabbiner ber Synagogengemeinbe Bottingen

Berlin 1901. Im Verlage von M. Tülzer & Co. S.W., Ceipzigerftr. 59. Sogleich unch dem Tode meines geliebten Mannes ist mir von seinen aghreichen Freunden, Vereiveren und Schülern der dringende Bunsch vorgetragen worden, seine nachgeschsene Schifften der Histolikatig und übergeben. Ich vieleit Muregnugen gern und mit um so größerer Gemagkhunng gefolgt, als ich mir betwalb ibn. daß ich dem mir zu schieden in Gatten das würdigste Benthal iste und der ich den mir zu sein eine Gatten das würdigste Benthal iste und der ich den geneitige. De vermag er noch nach seinen Tode thätig sortsweiter sir die beilige Sache mierer Religion, der sien Leben geweith war, und sir die er so oft sein gewaligs Bent, bald als Schwert bald als Balsam, sinaasgeindt pathe.

Sin trener Freund meines Mannes, herr Rabbiner Dr. Jacob zu Göttingen, hat sich der museuschen und schwierigen Arbeit der herausgabe unterzogen. Seiner hochherzigen Unterstüßung verdante ich das Erscheinen des Wertes.

Und ihm hat der allgutige Gott die große Freude gewährt, daß er noch vor dem Gnde feiner Lausbahn seine Saat reifen sehen tonnte. Als im Jahre 1897 die Gemeindeglieder und die früheren Schülte fich jur Keier seines Jubilanns

rüßeten und ihn mit Huftigungen und Auszeichungen überlichteten, hat Richts ihm so wohl gethan, Richts ihn so ergiffen und erhoben, als die Wahruschmung, daß der innerfe Kern seines Strebens und Buttens von dem Gemeindeglieben und namentlich von seinen frührern Echikern erfaunt und anerkaunt worden ist. An der Abreiche der Gemeinde hieh es:

"Als Streiter für ben Sochften, als Mahner für Rüchfentliebe, beichfraften bei fich nicht auf Wort und Schrift. Allern vonen find Sein wertfhölig beffend jur Stelle, bejonders da, wo es fiille Thrain zu trochnen giebt. So pflanzt der Sexflorger mit feinem Beipiele Wohltfinn und Opferwille in die Gemünter feiner Gemeinder."

Die ehemaligen Schuler und Schulerinuen hatten folgende Abreffe an ihn gerichtet:

Diefer treuen und anhäuglichen Schüler und Gemeindegenoffen des Berlänten gedente ich jest bei der Beröffentlichung feiner Prodigten und Gebete vor allem. Möchten diefelben aus den gedenaten Worten noch den Weieretlang feiner lebendigen Rede vernehmen umd die Erimacrung au jene Sunden ichhöpien, wo sie dem Bortrag des Sohingefdiedenen laufchen! Und möchten alle biefenigen, bie ihn bei seinen Zehzeiten nicht gehört haben, sich in gleichen Maße an seinen Borten erbauen und ertheben!

Meta Rippner.

### Vorwort des gerausgebers.

Die siermit vorgelegte Zammlung von Perdigten, Vetrachtungen und aussezwählten Gebeten des verewigten Nabhurers Dr. B. Nippner i. N. soll den Segen, den das Wort eines ausgezichnieten Perdigters in dem fleinen Nereife einer einzelnen Geneinde gestiltet dat, darüber ihnaus wirfen lassen. Deshald ist die Jusammenstellung in dem Sinne erjosgt, daß die Zammlung als ein Andalfsbuch für die Sungages und das israelitische Jaus bienen komm.

Das Bedürfnis nach einem folden Werfe wird nicht beftritten werben fonnen. Ge ift bereits baufig und mit Recht beflagt morben - u. a. auf einem Delegirtentage bes beutich-israelitifchen Gemeindebundes - bag ein großer Teil unferer Glaubensgenoffen, Die gablreichen fleinen Gemeinden, in bem Gottesbienfte bes gangen Rabres fein Wort in ihrer Mutteriprache über bie Wahrheiten, Forberungen und Troftungen unferer Religion vernehmen. In vielen fleinen Gottesbaufern erhebt fich niemals eine Stimme, Die ben Benoffen Die Religion und bas Leben beute. Der Lehrer und Borbeter, oft ber einzige Rultusbeamte, ift nicht immer für bas Bredigtamt porbereitet und bei ben vielseitigen Anforderungen, Die au feine Ausbildung und Amtothatigfeit ohnehin gestellt werben, fann bies auch billigerweife nicht geforbert werben, wie es auch von ben driftlichen Bolfsichullebrern nicht gesorbert wirb. Richt wenig Gemeinden muffen foggr auf einen femingriftiich gebilbeten Lehrer verzichten. Unter biefen Umftanben burfte ein Buch munichenswert ericheinen, welches nicht nur Mufter zur Abiaffung eigener Bredigten barbietet, fondern aus bem ber Gemeinde an Sabbaten und Feittagen muftergiltige Predigten porgelefen werden mogen. Es wird pon biefem Berighren bei uns in Gemeinden, Die feinen berufemagigen Brediger haben, viel zu wenig - weun überhaupt - Gebrauch gemacht, obaleich es eine natürliche und einwandireje Aushilfe ift. Denn es ift ja im letten Grunde nicht bie Berfonlichfeit bes einzelnen Bredigers fondern bie Religion, welche im Gotteshause bas Wort führen foll. Gewiß ift bas gesprochene lebenbige Bort burch nichts zu erfeben. Aber es ift immer noch beffer für die Gemeinde, aus dem geschriebenen und porgelesenen

Borte eines anerkanuten Gottesgelehrten Belehrung und Erbauung ju icopfen, als ganglich barauf zu verzichten.

Richt minber bebarf bas israelitifche Saus eines folden Berfes. Danche vereinzelt wohnende Familie hat fait niemals ober nur felten Gelegenheit, an einem öffentlichen Gottesbienfte teilzunehmen. Biele andere halten fich burch ihre Berhaltniffe - ob mit Recht ober Unrecht, bleibt babingeftellt - fur verhindert. Aber es mare beflagenemert, wenn bamit bas Beburinis, bas Bort ber Religion ju vernehmen, erlofchen follte. Diefes Wort tann mahrlich noch etwas mehr leiften, ale nur ben Sochzeitstag ichmuden und am Grabe troften. Es fann und foll ein Fuhrer burch bas gange Leben fein und alle feine Soben und Tiefen erhellen und verflaren. Der israelitifche Sausvater ift ber Priefter feiner Familie. Es gehort zu biefem Priefterbienft, bag er an ben festlichen Tagen und geweihten Stunden bes Sabres feine Sausgenoffen verfammle, wenn bas Gotteshaus fie nicht fammelt, und fich burch Erwägung ber gottlichen Bahrheiten mit ihnen über Die Alltäglichkeit erhebe, wie er bas gleiche Biel burch Ubung bes beiligen Brauches erftreben foll. Und follte es nicht unter uns auch manche einfame Seele geben, Die fich nach Gott febnt und ben Simmel fucht und fie in ber Bilbung bes Tages nicht findet, Die bas Lefen eines erbaulichen Buches in ftillen Stunden ber Cammlung noch nicht für unmobern halt?

Für biefe Zwecke durfte die folgende Sammlung neben manchen bereits vorhandenen vorzüglich geeignet fein.

Der Grund, auf bem alles ruht, ift das Vort und die Leftre der heiligen Schrift, das oft eine eigenartige ader immer gefinden Einstegung erführt. Der Jufanmuenhang mit dem Geifie des späteren Judentums ift gewahrt durch die ungemein reiche Bernupung der sinnerichen Griffarungen, der neisen Ausgirände, der treffenden Glickniffe unteren allen Lehter, die mit vernandtem Verfindmiss gedeutet werben. Much gedamfenreiche und ternige Säpe nichtlichtiger Dichter und Denfen werben feinsweges gemieben. Die salles wird aus dem den

eigener Lebenseriahrung, eines seldsfändigen Teutens, eines garten Empfindens nud einer dichterischen, biderreichen Bhantasie bereichert und zu einer Gesamtanschauung verschmoizen, welche mit Freiheit und Heiterteit aber auch nicht ohne die Wehmut des Schien Welsen über die Gebrechen und Thorseiten der Wensche über dem Zehen schwecht. Aufleis Wenschliches ist beier Wede fremd, die in freiem Ergus, in unerschöpflicher Fälle bahinitrömt, nur von dem Jügel zusammenhängenden geordneten Dentens gesenft und oss der angebischen Gesess der "Somitieit" dier Ginteilung und Vezel soutend.

Der religiofe Standpunkt biefer Betrachtungen ift nicht burch eins ber üblichen Schlagworte zu bezeichnen. Man wird in bem Berfaffer einen Mann ertennen, ber geiftig zu frei mar, um "orthobox" gu fein. Er hatte eine zu große, aufrichtige Berehrung fur bie Dffenbarung Gottes in ber menichlichen Bernunft, um ihr bas Recht zu verfurgen, in ber Beftimmung bes Lehrinhaltes unferer Religion enticheibend mitzufprechen. Er ift Rationalift, wie es fur einen Lehrer bes Jubentums eigentlich felbitverftanblich ift. Er fonnte nicht Gagen und Befeben eine emige Gultigfeit zuerfennen, nur weil fie alt feien, wenn fie ber fortgeschrittenen Ginficht in ben Rusammenhang ber Dinge und einer geanberten Orbnung ber menichlichen Gesellichaft wiberfprechen. Aber feine geiftige Freiheit und Gelbitanbiafeit gestattet ihm auch nicht, gebantenlos bie Golagworte bes Tages von "Freifinn" und "Fortidritt" nachzubeten und bas Alte fur ichlecht gu halten, weil es alt fei. Bir lernen bier einen Mann fennen, ber nach feiner echten Religioficat, in Folge feiner Bietat, tonfervativ genannt werben fonnte aber freifinnig und liberal ift, weil er ein burchaus moberner Menich ift. Er war erzogen von gottesfürchtigen Eltern und frommen Lehrern, aufgewachsen in einer alten berühmten Gemeinde bes Ditens (Ling), in ber er bas alte Aubentum mit feiner mahren Frommigfeit, feiner gemutreichen Junigfeit und feinem Frieben in verehrungsmurbigen Geftalten vor Mugen gehabt hatte, vor allem in feinem eigenen Bater, bem Borfteber ber Gemeinbe, wie berichtet wird einem tuchtigen Talmubgelehrten von unverächtlichem profanen Biffen, von trefflichem Charafter und Gemut. Er ift ein Rind jenes pon manchem icheel angesehenen Ditens, ber bem beutschen Indentum viele feiner beften, mit ber ebelften Bilbung bes beutschen Beiftes am innigften vermablten, Danner gegeben bat. In einer Rebe, Die er am Grabe feines Jugendlehrers Jafob Samburger, eines im Alter von 92 Jahren geftorbenen Talmubgelehrten feiner Beimatftabt, bielt, ichilbert er anichaulich ben foridungefroben, bilbungefreundlichen Geift ber Gemeinde, in ber er aufwuchs:

"Der Prophet melbet von dem messiansichen Zeitalter: "Alle beime Söhne werben Gottegeleigte sein." Dies Ideal des Propheter von zi wil algamehgie des dem Vertügenen im der järlichen Gemeinbe Lissa nahezu verwiltsigt. Hier wurde jast ieder Anabe zum Theologen ausgebildet, an allen Eriegen ballte es Zog aum Nache wieder von dem ausgebildet.

bium ber Talmubbefliffenen. In jedem fubifchen Saufe Diefer Stadt fo lautete bie Meinung - gab es bamals ein Besebin b. f. ein Rollegium von brei zu Rechtes und rituellen Enticheibungen befähigten Mannern. 3a, es tam por, bag einer, ber hier als ichlichter Burger ohne befonbere Muszeichnung lebte, anderwärts als Talmubift zu großem Ruhm aufftieg. Unfere Miten fagten: Die Luft von Balaftina macht flug. Dun mag allerbings bas Rlima balb ben Beift erichlaffen laffen, balb ihn anregen. Aber bas fonnen unfere alten Beifen nicht im Ginne haben, ba ja fo viele Lanber mit Balaftina unter einem Simmelsftriche licaen, Die feinesweas biefe geheimnisvolle, Rlugbeit erwedenbe, Rraft haben. Aber in Balafting gab es eine Julle gelehrter Manner, und ber anregenbe Berfehr, ber Gebantenaustaufch icharfte und ftablte bie Beifter, bak nie tuditiger murben und Beiferes leifteten. Go mancher unter uns verfpurt es, wie bie Rrafte erlahmen, weil er vereinfant lebt. Go hat es auch ber Entichlafene in feiner Ingendzeit erfahren, baf bie Liffger Luft flug macht. hier war eine Sochichule talmubifder Beisheit, aber boch fo, bag feine Ginseitigfeit maltete, bag feine andere Beisheit zurückaemieien murbe".

Solde Bilber aus ber Jugendzeit pragen fich ber Scele tief ein. -Bon Liffa ging Rippner nach Breslau, mo er ber bevorzugte Schuler von Mannern wie Racharias Frantel, Jacob Bernays, S. Gras murbe. Sier empfing er bie grundliche theologische, philosophische und geschichtliche Bilbung, bie fur ben Prediger unerläglich ift. Gelehrte Aleinarbeit wurde freilich nie fein Fach, aber in glangend geschriebenen Effans, Die wohl verdienten, aus ber Bergeffenheit gelehrter Beitidriften auferwedt zu werben, wußte er lebensvolle Bilber aus vergangenen Beiten zu entwerfen. - Seine Borte lehren, bag er ein icharfs fichtiges Berg hatte und hinter ber Formlofigfeit, ja Difigeftalt bes alten Bubentums ben golbnen Rern erfannte. Geine unbestechliche Bahrhaftigfeit ließ fich aber auch burch bie gefällige Form bes Reuen nicht tauschen, wenn fich barunter Unmabrheit, Seuchelei und Leere verbarg. Und boch ift ber Berfaffer ein Mann gu flaren Berftanbes, bem Beift bes Jahrhunderts, bem Beift bes Fortidritts burdans ergeben, mit ben beiten Bebanten, Errungenichaften und 3bealen ber neuen Reit gu pertraut, um fich gu verhehlen, baf biefe neuere Beit eine beffere Beit ift. Er ift mit gangem Bergen Deutscher und Batriot 1), und auch bie traurige Ernenerung bes mittelalterlichen Inbenhaffes vermag ihn nicht zu beitren. Den Bewegungen in bem geiftigen Leben unierer Nation ftand er mit ebenfoldber Aufmertigmteit und warmer Teilnahme gegenüber wie ben Borgangen innerhalb bes Judentums. Oft bat er

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Die von feiner Gemeinde gu feinem 25 jahrigen Amtojubildum herausgegebene Cammlung Baterlanbiider Reben, Glogan 1897.

Alle bier abgebrudten Brebigten bat ber Berfaffer in feiner Gemeinbe Glogan, ber einzigen, in ber er von Beendigung feiner Studienzeit bis zu feinem fruben Tobe wirfte, im Berlaufe von mehr als fünfundamangig Jahren gehalten. Raturgemaß aleichen fich nicht alle an Reife und Bollendung, obgleich ichon bie fruheften (g. B. 7. Antritierebe, 19) in ihrer Art portrefflich find und Aufnahme verdienten. Der Bestimmung bes Bertes gemaß find Bredigten, welche fich auf bestimmte Reitereigniffe begieben ober Berbaltniffe befprechen, Die nicht von allgemeinem Intereffe find, ausgeschloffen worben. In ber Gemeinde bes Berfaffere murbe nur an jebem vierten Gabbat gepredigt, und bas ift wohl bie Regel. Daber mar nur für eine Huswahl von Schriftabidmitten Manufrint porbanden, und bisweilen murben Predigten gu Silfe genommen, die bereite ale Leitartitel in ber Allg. Big. bes Jubentums ober ber israel. Bochenfchrift von Rahmer erschienen waren. Die "Betrachtungen" find gleichfalls burdweg als Bredigten an Sabbaten ober Festtagen gesprochen worben, aber ba fie einen uur lofen Rufammenbang nit bem Schriftabichnitt bes Tages haben, ihre Aufnahme aber munichenswert ericien, fo find fie unter biefem Titel vereinigt worden. Die Betrachtungen fur ben Friedhof verdanten ihre Erifteng ber Gitte in ber Gemeinde bes Berfaffers, baß fich am erften Gelichot-Tage bie Gemeinbe auf bem Friedhof verfammelt, um gemeinsam bie Erinnerung an bie Toten gu feiern. Diese Betrachtungen find aber auch als Bredigten gur Seelenseier im Gotteshause und gur Borbereitung für einen Bang jum Friedhof geeignet. - Allen Predigten und Betrachtungen find geeignete Uberichriften gegeben morben. Die ausgewählten Gebete leiten teils Die Feittage ein, teils geben fie michtigen Abichnitten im Leben bes Gingelnen bie öffentliche gottesbienftliche Beibe. Gine, alle bie mannigfaltigen Anlaffe bes anttesbienitlichen Lebens bedenfenbe, Bollftanbiateit geftattete ber vorhandene Stoff nicht, wenn fie überhaupt leicht zu erreichen ift. Einzelne Gebete ichliefen fich ena an altere Gebete an.

In einigen untergeordneten Buntten wird man Ronfegueng permiffen. Sebraifcher Text follte moglichft beidrantt, aber boch nicht gang ausgeschloffen werben. Das hatte mehrfaches Schwanten gur Folge. Das Gleiche gilt pon ber Angabe ber Citate. 3m Manuffript ift nie eine Stelle angegeben. Die biblifchen Citate find (nur nicht in Gebeten) pollitanbig notiert, bie talmubifchen und mibraichifden nach Möglichfeit. Es burfte barin eber zu viel als zu wenig gethan zu fein icheinen, ba es fich nicht um ein gelehrtes Werf banbelt und ber Berfaffer felbit in feinen gebrudten Bredigten von aller Stellenangabe abgufeben pflegte. Das Manuftript macht fast nie Abfage und ift mit Interpunttion febr fparfam. Much barin murbe mit Freiheit verfahren, besgleichen in ber Orthographie. Ubrigens find alle Anordnungen im fteten Ginvernehmen mit ber Bitme, Frau Dr. Rippner, getroffen worben. Gie hat auch einen Teil ber Rorreftur mit gelefen. Dennoch murben wegen ber Entfernung bes Drudorts und ber burch manniafache Bergogerungen verlangerten Dauer bes Druckes Berfeben nicht immer vermieben. Dafür wird um bie gutige Radfidt bes Lefers gebeten. So moge benn biefes Werf mit Gottes Bulje hinausgehen und wirten für

So moge benn bieses Werf mit Gottes Bulfe hinausgehen und wirfen für Gott und seine Lehre!

Göttingen, Juni 1901.

Dr. g. Jacob, Rabbiner.

## Inhaltsverzeichnis.

| Borwart                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Borwort des Herausgebers                                           | V       |
| 1-111 Predigten.                                                   | 1-559   |
| 1-6. Bredigten gum 1. Buche Dofeh                                  | 1-34    |
| 1. Bum Abidnitt my Bon Abam bis Abraham                            | 3       |
| 2. " לרכך Bernunft und Glaube                                      |         |
| 3. ביי שרה Derr und Diener.                                        | 16      |
| 4. " nun Das Kämpfen Jakobs                                        |         |
| 5. " משלית Das würdige Alter                                       | 26      |
| 6. " weisheit im Glud                                              | 29      |
| 7-12, Bredigten jum zweiten Buche Dofeh                            |         |
| 7. Jum Abschnitt mor Der Dornbusch                                 | 37      |
| 8. " " Mofeh's Lehrjahre                                           | 45      |
| 9. Der furge Atem und Die fcmere Arbeit                            | 50      |
| 10 Ren in Bührer bes Boltes                                        |         |
| 11. , בי Das notwendige überflüffige                               | 59      |
| 12. " " Die Schapung ber Runft im Jubentum                         | 63      |
| 13-16. Bredigten gum britten Buche Dofeh                           | 67-89   |
| 13. Zum Abichnitt myn Die Spelfegefete                             | 69      |
| 14. , אוקר Rranfenbe Rebe                                          | 74      |
| 15. , ''' Muf ber Sobe                                             | 79      |
| 16. " Der Blid in die Bufunft                                      | 85      |
| 17-21. Bredigten gum vierten Buche Dofeh                           | 91-119  |
| 17. Bum Abichnitt mann Die rechten Gubrer                          | 93      |
| 18. " Boltszählung                                                 | 97      |
| 19. " " BDI Der Briefterjegen                                      | 103     |
| 20. " pby Die Rachgiebigfeit                                       |         |
| 21. , Der Gipfel in Bolten                                         | 115     |
| 22-24. Bredigten jum fünften Buche Dofeh                           | 121-135 |
| 22. Bum Abidmitt TRT Gotteswort und Menichensahung in ber Religion | 123     |
| 23. " Der Weg bes Rinbes                                           | 128     |
| 24. Bunber                                                         | 132     |
|                                                                    |         |

| and the second s | Zeije |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 25. 3um Cabbat por Reumond. Caul und Sonathan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 26 Edefalim Babre Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 27. " Armut und Gleichheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 28. Para. Die rechte Subne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152   |
| 29. Dachobeich Borbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 37. Bredigten zu ben eeften Tagen bes Baffah Feftes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 29a. Morgentot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 30. Gin alter Seberabenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172   |
| 31. Ein Bund der Demütigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 32. Frühling und Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 33. Aber die Pflicht und ben Gegen, fich ber Gefamtheit anguichließen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 34. Zeinde überall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 35. 3srael und Agnpten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 36, Jeraels Jugendmut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199   |
| 37. Frühlingebotichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 2. Bredigten gu ben leuten Tagen bes Baffah-Feftes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 39, Ter Breis Gottes im Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 40. Benn ich bein vergage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 41. Sinberungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 42. Gin polles @fas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 43. (Die Zeit ber Sephira) Martyrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Bredigten zum Schabnoth Befte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 44. Tie Effenbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 45. Dffenbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 46. Die Difenbarung in fiebzig Sprachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 47. Der Beije und bas Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 48. 3srael ber begeifterte, ber besonnene, ber entjagenbe Trager ber Thora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 49. Der Gott, der Bunder thut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263   |
| 50. Die Gendung Jeraels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 51. Roemi und Rut, die herzensverwandten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 52. (Die Traueewochen.) Die Trauer am 9 Ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 53. Die drei Tranerwochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283   |
| . Bredigten zum Renjahrsabend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 54. Simmel und Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 55. Lämmerung und herbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 56. Zag und Racht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 57. Bie lieblich find beine Bohnungen, emiger Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 58. Die Umichau auf heiligem Berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 59. Gottes Liebe ift fein Ruhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307   |
| 60. Belfende Erbe und ftrablender himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Bredigten gum erften Zage bes Renjahrofeftes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 61. Das Rind im Gotteshaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317   |
| 62 Gid felber treu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| and the second of the second o | 000       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 63. Gin fröhliches Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 326       |
| 64. Glia, ein Bringer verlorener Guter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331       |
| 65. Schofartlänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 66. Ein Tag des Gerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 67. Boefte und Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 68-72. Predigten jum zweiten Tage bes Reujahrefeftes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 351 - 378 |
| 68. Opjermut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 353       |
| 69. Die Dacht bes Gebetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 358       |
| 70. Die Seele, Die am Staube haftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 363       |
| 71. Aufflärung und Berflärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 368       |
| 79. Damit es bir wohlergebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374       |
| 73-80. Predigten jum Gingang Des Berföhnungstages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 73. Abend und Morgen - Gin Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 381       |
| 74. Beljagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 76. Beten und bugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 77. Chte Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 78. Gin böjer Traum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 79, Die zertrümmerten Tafelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400       |
| 80. Gottesifian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 81-88, Predigten zum Berfohnungstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 81. Fester Ginn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 415       |
| 82, Grnft und Freude - Ernft und Trauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 83. Denn morgen muffen wir sterben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426       |
| 84. Am Rufttag bes Jom Rippur fterben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 431       |
| 85. Alt und lebenssatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 86. Aron por dem Altor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 87. Scheinheiligfeit und Scheinunheiligfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 88, Das Beifpiel ber Gebilbeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 89-93. Predigten jum Chluggebet bes Berfohnungstages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 449-467   |
| 89, Arbeiten bis jum Abend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 451       |
| 90. Pfabe bes Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 91. Die Behr gegen die Sturmflut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 92. Cdjma (Usroči!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 93, Der Emige ift Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 465       |
| 94-100. Bredigten gu ben erften Tagen bes Laubhüttenfeftes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 469_503   |
| 94. Die Bestigung bes bojen geindes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 95. Freude an Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 96. Der Refistrauß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 97, Gine Sahung für alle Geichlechter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 98. Stanbwolfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 99. Plan und Aussührung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 100. Das Danfieß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 101-106. Bredigten jum Schluffefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 505-529   |
| 101. 9legen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 102. Im Rampf bes Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 511       |

|         |                                                                    | Brite  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|
|         | 103. Calomo und Elija ben Abujah                                   |        |
|         | 104. Der Streit ber Schulen                                        | 522    |
|         | 105. Die Bredigt                                                   | 526    |
| 106-1   | 111. Bredigten gu Chanuffa und Burim                               | 53158  |
|         | 106. Judentum und heibentum                                        |        |
|         | 107. Der Sieg ber Maffabaer                                        | 539    |
|         | 108. Das Recht ber Maffabaer                                       |        |
|         | 109. Der Gieg ber Mattabaer, feine Licht- und feine Schattenfeiten | 548    |
|         | 110. Saman                                                         | 553    |
|         | 111. Şurim                                                         |        |
|         | 112-130. getrachtungen.                                            | 56160  |
|         | 112. Der Beginn bes Couljahres                                     | 563    |
|         | 113. Aller Anfang ift leicht                                       |        |
|         | 114. Das neue Geschiecht                                           |        |
|         | 115. Lebenderiahrung                                               |        |
|         | 116, Die 3bee in ber Beichichte                                    |        |
|         | 117. Das jubifdje Ceremoniell                                      |        |
|         | 118. Die britte Sabbatmabigeit                                     | 598    |
|         | 119. Mfebah                                                        |        |
|         | 120. Das hohe Lieb bes Saiomo                                      |        |
| 191 - 1 | 30. Betrachtungen für ben Friedhof                                 |        |
| 151-1   | 121. Rörper und Seeie                                              |        |
|         | 122. Unsterbiidsteit                                               |        |
|         | 123. Zobeējurcht                                                   |        |
|         | 124. Der Gottesbote Tob                                            |        |
|         | 125. Rur Die Bergiofen find Die Schmergiofen                       |        |
|         | 126. Die Toten ehren                                               |        |
|         | 127, Die Rebe am Grabe                                             |        |
|         | 128. Miibes Ihun reitet vom Tobe                                   |        |
|         | 129. Der Tob und bas Leben                                         |        |
|         | 130. Ein Leben nach bem Tobe                                       |        |
|         | Ausgewählte Cebete.                                                | 647-67 |
|         | 1. Fur ben Freitagabenb                                            | 649    |
|         | 2. Beim Ausheben der Thora                                         |        |
|         | 3. Für ben Landesherrn, für Raifer und Reich                       |        |
|         | 4. Aur ein neugeborenes Rind                                       |        |
|         | 5. Befenninis der Konfirmanden                                     |        |
|         | 6. Für den Konfirmanden                                            | 659    |
|         | 7. Für ein neuwermähites Paar                                      |        |
|         | 8. Am Sabbat Schefaim                                              |        |
|         | 9. Am Cabbat Cachor                                                | 654    |
|         | 10. Am Sabbat Para                                                 |        |
|         | 11. Am Cabbat Sadobeid                                             | 654    |
|         | AA. aan wacout gumbbelly                                           | OUT    |

|    |      |         |       |      |     |       |      |     |     |     |      |     |   |    |    |    |    |   |   |    |    |   | Seite |
|----|------|---------|-------|------|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|-------|
| 2. | €ee  | [engebi | dini  | β.   |     |       |      |     |     |     |      |     |   |    |    |    |    |   |   |    |    |   | 655   |
| 3. | Bur  | Reum    | onbn  | eihe |     | 7     | ÷    |     | ٠.  |     |      | 7   |   |    |    |    |    |   | 7 |    |    |   | 655   |
| 4. | Am   | Abenb   | bes   | Ba   | Ιaβ | feft  | eğ   |     |     |     |      |     |   |    |    |    | ī. |   |   |    |    |   | 656   |
| 5. | Ħm   | Mbenb   | bes   | Pfi  | ngf | tfeft | eŝ   |     |     |     |      |     |   |    |    |    |    |   |   |    |    |   | 657   |
| 6. | Яm   | Abend   | bes   | €u   | tto | thfe  | fled |     |     | 7   | ī.   |     |   | 7  |    | ī  | ī  | ī | 7 |    | ī. | ī | 658   |
| 7, | Sun  | ı €álı  | Bfeft | е.   |     |       |      |     |     |     |      |     |   |    |    |    |    |   |   |    |    |   | 659   |
| 8, | Яm   | Chanu   | Mafe  | ìe   | 7   |       | ī    | ī   |     |     | 7    | 7   |   | 7  |    |    | ī  | ī | 7 | ī  |    | ī | 660   |
| 9. | Am   | Burim   | feste | ٠.   |     |       |      |     |     |     |      |     |   |    | i. | ī, | ,  |   |   |    | Ţ  |   | 661   |
| 0, | Sun  | : Ratio | nalfe | fte  | DOT | Я     | aifi | ers | 0   | ebu | irii | Hat |   |    |    |    |    |   |   |    |    |   | 661   |
| 1. | Bun  | Gebe    | iftag | ber  | Ł   | emp   | ela  | eri | tör | unç |      | Τ   |   |    |    |    |    |   |   |    |    |   | 662   |
| 2. | Bor  | bem (   | ebet  | קף   | n   | 136   | וני  |     |     |     |      |     |   |    |    |    |    |   |   | ī. |    |   | 664   |
| 3. | €tt! | enfeier |       |      | _   | -     | ÷    |     |     | -   |      |     |   |    |    |    |    |   |   | ÷  |    | Τ | 665   |
| 4. | Bor  | bem 9   | Reila | gebe | t   |       |      |     |     | 7   |      | 7   |   |    |    |    |    |   |   |    |    |   | 667   |
| ъ. | 28ái | rend ?  | e8 9  | cila | geb | ete   | 3    |     |     |     |      |     |   |    |    |    |    |   |   |    |    |   | 669   |
| 6. | Яm   | Grabe   |       |      |     |       |      |     |     |     |      |     |   | ī. |    |    |    |   |   |    |    | ī | 670   |
| 7. | Muf  | bem 8   | riedt | of   | ū   |       | Г    |     |     |     | Ū    | J   | Ū | Ū  |    | Ū  | Ū  |   | Ū | ū  | Ţ  | ū | 670   |
|    |      |         |       |      |     |       |      |     |     |     |      |     |   |    |    |    |    |   |   |    |    |   |       |

## Predigten

Zum Ersten Buche Moseh.

#### Jum 21bfchnitt rb.

#### Don Adam bis Abraham.

M. A. Die Neibung aveier Gegenfünde wedt befanntlich den gändenden Gunten, der nöhölich emperglicht; der Gerntlichende leich des emperjichende Geuchten, aber er weiß nicht, woher es fam, warum es gerade an diefre Stelle entfland; ihm ist erstamtlich, wos doch auf ganz natürtlichen Wege nach dem Gefege, daß Keibung Barme umd Sich berochtring, fich gaptertagen hat.

Richt anders gehr es mit dem Licht der Dffenbarung, das plottich aueinai aufgefracht ift. Da ersecht fich die Frage, warum ist denn nun gerade den Jeraeliten diese Licht aufgegangen, warum hat Gott als hererchter nach Laune und nicht nach Gerechtigteit diese Boll herausgegriffen aus der Reihe der Rationen, warum ist Ander alleit dos Boll Gottes geworden, da doch die gange Erde ooll ist jeiner Sertickfeit?

Es ist ein tiessinniges Wort der Alten, daß die Seele des Adam wieder in einen menishlichen Körper gurünkfehre, wenn der Wessiad geboren würde. Der Wessias ih der wiedergeborene Adam, das soll heiheu: der Ressias ist nach judischem Begrisse fein gektliches, fein übernatürliches Wesen, Gout wird ihn nicht

<sup>1) 1. 29. 1 4.</sup> 

mit besonderen Bundergaben ausstatten, sondern ber Deffias ift ber volltommene Menich, in bem all bie Reime, welche icon in ber Abamsfeele lagen, gur Entfaltung und gur Reife tommen merben. R. Simon ben Latifch lehrt: 1) es beißt in ber Schrift: "Der Beift Gottes ichwebte über ben Fluthen" bas mar ber Beift bes Meffias, bas war ber ordnende Menfchengeift, ber allein in bem Tobu mabohu, in bem Birrmar ber Belt Regel und Zwedmäßigfeit heraustennt, weil ce feinem Beifte nothwendig ift, Dag und Befet in Die Dinge bineinautragen und fo ift benn, fugt R. Simon bingu, ber Menich bas erfte und lette in ber Reihe ber geichaffenen Dinge. Ift er wurdig, lebt er im Beift, fo fagt man von ihm: vor ben Engeln wurdeft Du ins Dafein gerufen, ift er unmurbig, lebt er nur fur ben Rorper und feine Benuffe, fo fagt man pon ihm: Du warft bas lette unter ben geschaffenen Befen, eine Fliege fteht auf einer hoheren Stufe. Bie hatte auch bie Schrift ben Abam ein Chenbild, ein Gleich. nis Gottes nennen tonnen, wenn er nicht fabig gemefen mare, fein Urbilb aus ber Rraft ber eigenen Seele heraus ju erfaffen. Die Ertenntnig Gottes und bie Gabigteit, zwijchen ber Engend und ber Gunde ju unterscheiben, ift bem Menfchen angeboren wie bas Bermogen zu feben, zu horen, zu fühlen. Richt Mofeh, fonbern Abam hat fie gur Belt gebracht, fo lefen wir mit genngenber Deutlichfeit auf ben erften Blattern ber Thora.

So wurde in der nachadamitischen Zeit die natürliche Antlage verfinnmert, des natürliche Licht verfündert, und der Wensch, dass erfte Wesen in der Stussenreise der Gelschopfe, wurde das letzte durch die Zinde, durch den döfent Lied. Die Dseindamung wurde nothpoendig nicht zur Ergänzung der urtgrünge sichen mentschlichen Arech, fonderen zur Wei dererfeitell ung derfelden. Sie sollte nicht

<sup>&#</sup>x27;) Ber. r. 2 .. 8 ..

ein Beues und Frembartiges den Mentschenftindern fanben, sondern sie follte bie im Menischemüßte wohnenden, aber gleichfaut vom Schlummer gefesselten Wahregeiten wachrufen und befreien. Deshalb meldet der Zalmud) von einigen Mamern, die vor der sinatiischen Geschagtbung gefolt haben, sie hätten Alles gehalten, vons ischer Mosch der Brechten deben fabe.

Diefer Cat muß über bie Dagen wunderlich ericheinen, wenn wir annehmen, Die Menichen tonnen nicht aus eigenem Rachbenten ju ber Biffenichgit porbringen, welche bie Thora uns lehrt. Bober batten benn Abraham. Rigat, Batob, von benen ber Talmnb ribmt, baf fie por ber Thora acbalten haben, was in ber Thora fteht, wiffen tonnen, was Gott bereinft burch ben Dund bes Dofeh ben Birgeliten befehlen merbe? Es icheint faft laderlich, wenn ber Talmub betont, bag Abraham bas Gebot ber Guttab beobachtet babe, jumal ig biefes Gebot aus ber Buftenmanberung Birgels, aus bem Umftanbe, bag Gott fie in Sutten habe wohnen laffen, fich berichreibt. Aber es ift gar nicht lacherlich, wenn wir fagen, bag Abraham, ber von Ort gu Ort wallen mußte, ber fo oft fein ichwantes Belt abbrechen mußte, burch bas Licht feiner Bernunft bie Ginficht gewonnen batte, welche uns bie Guttab lehrt: bag Gott in Sutten hutet. Der Talmud will fagen: in einigen Rannern vor Dofeh war ber Bille jum Buten fo energifch und burchgreifend, bas fie bie Thorheiten und Brrtumer, unter benen fie erzogen maren, von fich warfen, daß fie unbeirrt auf die iunere Stimme ihres Gemutes horditen; bier aber vernahmen fic biefelben Lehren, Die Dofeh nadher verfündet hat. Denn Die Schrift fteht nicht über ber Bernunft, nicht gegen bie Bernunft, fondern fie ift unfere Beisheit und unfere Einsicht, fie ift in unferem Bergen und wir vernehmen bas Bort ber Schrift aus ber eigenen Geele, wenn wir ihre Stimme nicht gewaltsam burd ben Bann ber Sunde erftiden, wie man auch ben Ruf eines unichuldig Berurteilten burch lauten Troutpetenichall übertont.

Jeboch jugegeben, daß die Dffenbarung notwendig war, weil die Menichen bie alte Mommweichielt vergessen haten, warum warrn es gerade die Fractiten, benen die Gnade sich so hilfreich erwiesen und sie aus der Finsterus jum Lichte gesübrt hat?

Der Talmub hat and darauf eine Antwort, die nus andefriedigt liefg, wenn wir sie voertlich nehmen, und die uns befriedigen wird, wenn wir sie nie einem höhern Sinne ersahlten. Er erzählt, ? der liebe Gott sei zu allen Nationen der Erds aggangen, dieberal fische er seinen Zopen eilenderten, aber sie, som der geschrieben sieht, sie sei dissilitäter als Gold wind Ercliein, das ihr Ernere Geste sie aber aber Beish, habe feinen Abnehmer gefunden; nur Israel habe dem Wertsche Steinde Franke

<sup>&#</sup>x27;) 3oma 28 b u. o. - 2) Medilta gu 20 ,.

Das ift solgendermaßen zu verriehen : Eine Dfiendurung fann teinem gu Teil were, der nich für diefelbe empfänglich; ein hertliches Aunftwerf wird nur den begeiftern, dessen Sim der Schonbeit geöffnet ist; tigend ein eigentimmlicher Raturvorgang wird nur den Neues lehren, der Aunde hat von dem Walten in der Natur, nud der Unfundige wird daruni gar nicht achten. Es wird erzählt, daß ein fallender Apiel den großen englichen Naturforider auf die Einderdung der Geiebe des Falls gebracht habe; durch biefes einsache Ereignis wurde ihm das Geieb offenbart; aber diese Dfienbartung sonnte nur einen so hochstredend Denkter erleuchten.

Do, meint der Talmud, gad es Ereigniffe die Jülfe, welche die Vollete das Walter bottes ditten lehren tönnen, wenn nur diest Ereigniffe mit aufmertedem Sinn waren verfolgt worden; was am Sinai geichah, diefer große und gewaltige Anfruhr in der Natur, — wären die andern Nationen Zeignen davon gewelen, sie wären erfnunt, sie wären neitigt geweich neber doserfichtermde Schaufpiel, ober eine neue Emfidt wäre ihnen nicht ausgegangen; sie siectten zu tie im Worosid des Errinus. Isvael jedoch, das ganze Bolt sich der Donner wie es in der Schrift, desigt, ornnand was dem Donnern die Anschaumg der Gottbeit. Diefer Naturvorgang fonnte nur den Jiraeliten eine Disenbarung werden, weil sie allein von allen Wälfern empfänglich woren, in einem außerorbentlichen Erzeignis den Einiger Gottes zu erblicken. Wie der darfre Voden die Sant nicht aufnimmt, und wie der ausgewühlte Voden jähg ist, das Kort zu empfängen und zu entstatten, so kommt auch die Offendarung nur in die össene Geeten.

Aboburch aber ift Jonael ber Sinn geofinet worden? war es das unnittelbare Berdienft berer, die am Sinai fianden, war es ihre perionliche Leiftung, daß sie reif und würdig waren zur Weidererweckung des göttlichen Gesifes im Mentische? — Darauf giebt nun die Geichichte der Erzydier eine entschebende Antonot.

3stael wor das einige Bolt, in welchem der Gottesheiß, wie er in Bdam sogleich sich geltend machte, nie gang ertoschen war. Es ist ein matter Schein von Bachpelis dobei, wenn nulere Jeinde davon reden, Josepa versigen einem Nationalgott; wir verefren den Gott, der Simmel und Erde geschönfen halt, aber daß er nus "eindelne konnut vom Berge Ranan das Freuer des Geiepes in seiner Nechten," daß Jerael Aug und Ohr hatte sir die Dissendamp des Sinai, das war nur möglich, weil Wosspan Antwissen ein einer Nechten, "daß zerael Aug und Ohr hatte sir die Dissendams, Joseph auf erführengen, weit dieser Gott der Welchen and der Geinerungen, weit dieser Gott der Welchen und der Geinerungen, weit dieser Gott der Welchen in der Wälter", wenn Joseph zum Gottesvolte wurde und es in nur recht und bittig, wenn wir voll Chrinach zu finen aufblicken, wenn wir in unsieren Gebeten die Erimerung an die Erg-

ים בל העם ראים את הקולת (1 2. 92. 20 ....

Rabbi Chija, Enfel bes Rabbi Abba aus Joppe berichtet barüber Folgendes: 1) Terach mar Gokenbiener und verfertigte Gokenbilber, Die er jum Bertauf ausstellte. Ginftmals ging er fort und ließ Abraham gurud, um bas Beichaft gu leiten. Da tamen benn altere Manner von funfgig, von fechgia Jahren, um fich Bilder gu taufen. Denen fagte Abraham: "wehe über einen fechgigjahrigen, ber fich budt jum Bert eines Tages!" Da fchlichen fich bie Raufer beichamt oon bannen. Da tam nun auch eine Frau, Die brachte eine Schale feines Dehl und fagte ihm: "bringe fie ben Goben." Run nahm Abraham einen Stock, gerfclug bie Bilber und gab fobann ben Stod bem größten in bie Sand. Der Bater fehrt heim und fieht die Berftorung. Abraham wird gur Rebe gestellt und ipricht: "was foll ich es leugnen; ein Opfer wurde gebracht; bas entfachte ben Streit; jeder ber Gogen wollte es haben; ba nahm ber größte ber Gogen ben Stod und gerichlug fie alle." Da fagte Terach: "was fpotteft bu meiner, nehmen denn die Gögen irgend etwas wahr?" und vorwurfsooll sprach Abraham: "warum hört bein Ohr nicht, warum mertt bein Berftand nicht, was bein Mund jest rebet?" Da brachte Terach ben Sohn vor Nimrod, und Rimrod fagte : "wohlan, willft bu bich nicht oor Bebilben beiner eigenen Sand beugen, fo bete bas Feuer an"; ba meinte Abraham: "warum nicht bas Baffer, welches bas Feuer verlöscht?" - "Co fei's bas Baffer," meinte Rimrob. "Barum benn nicht bie Bolfe, welche bas Baffer fpenbet?" - "Co oerehre bie Bolfe!" fagte ber Berricher; "Barum benn nicht ben Bind, ber bie Bolte verjagt?" ermiberte Abraham; "Go bete ben Bind an!" befahl ihm Nimrob; "Da fonnte ich ig noch lieber ben Meniden anbeten, ber ben Sturm aushalt." Best murbe Rimrod gornig und fagte: "wohlau, ich werfe bich in's Feuer, meinem Gott aum Opfer, benu ich perebre bas Feuer; mag bein Gott bich erretten!" und Abraham wurde errettet.

An biefer Ergässlung ist manches lestreich; so zeigt sich Aimrob anings sehr duldiam; er läßt jeden Wahn getten; od es nun Aiber seien oder Wasser und das Feuer, od Wolfen und Winde, vor denen Abraham sich niederwirt, es ist ihm gleich; nur die Wahrbeit, der Glaube an den Einzig

<sup>1)</sup> Ber, r. 38 ...

Einen, zu bem Kticadam sich bekennt, regt ihn auf und reit ihn zur Geraufantett. Go war des Hiebentum sieh voll Chonung gegen ieben Brethum: Rom hat die Göhen aller unterworfenen Böller bei sich aufgenommen und ihnen in keiner Mitte Seiligitimer ausgerächtet, nur gegen die Juden war es undutdiam; denn Arttum und Buspfreit sonnen sich mich vertregen.

Aber am wichtigften ist es, wie der Midrassch den Dentprozes des Abraham veranischaulicht, wie er biefen nicht durch übernatürtiche Gefichte, sondern durch logische Erwägungen zur Gottebertenntnis vordringen läßt, die selbst den Tod nicht ichent um der Rachyscht willen.

Hmen!

<sup>&#</sup>x27;) Spr. 20 ...

#### Jum Ubfchnitt 7777.

#### Bernunft und Glaube.

DR. A.! Bie murgiges Rraut oft erit feinen Duft fpenbet, wenn es gerrieben wird, wie wohlriedend Dl gumeift erit feine volle Rrait befundet, wenn es burcheinander geichuttelt und bewegt wird, jo entwidelt nach bem Borte ber Beifen auch ber Denich feine Talente und Die Gulle feiner Gabiateit nur im Rampfe, wenn er zwijden feindlichen Mächten fich burchzuminden bat. Erfindungsreich wird ber Geift, wenn die Rot auf ihn einfturmt; flarer wird nufer Berftanbnis, wenn wir im Streite ber Meinungen burch ben Gegner gezwungen werben, ftete neue Grunde fur unfere Uberzeugungen aufzufinden. Die Golagfertiafeit gegen bie Biberfacher, bas Beidpid, ben Biberfpruch raich aufzuheben und gu befiegen, erhoht nicht nur bie Buvernicht gu biefer Rraft, fonbern auch bas Bertrauen jum Berte ber Bahrheit, Die wir vertreten; und ber Beift, ber im Streite ift gerieben und geichuttelt worben, verbreitet ben vollen Duft ber Bahrheit über ben Rreis ber Menichen, mit benen er verfehrt. Bem bie Prufung bes Lebens fern bleibt, bem bleibt auch bas Beritanbnis beffelben fern. Die Buchtigung und bie Bucht bes Schicfiale, es ift baffelbe wie bem Borte jo bem Begriffe nach, ber Riegegnalte bleibt unerzogen und tann niemals Anbere ergieben.

 und gewöhnlichte Triebrad ift, welches die Seele in Bewegung fest; aber sicherlich eniging es ber Einschl unierer weifen Sorfalpren nicht, daß auch jede andere Rot geeignet ift, die Triebe und Krafte ber Seele zu weden, daß es so recht ein Geldück der Borfelung ift, aus ber Rot eine Tugend zu fiben.

Deun gar genatig beherricht die Weitien die Acht der Gemehnung und träge wird die Seele, die nichte au tragen hat; gegenüber den Anforderungen des Lebens bleiben wir allegeit große Kinder; wen das Schiffal nicht auffort mit seinem schapen Seinem der Anforderungen des Lebens bleiben wir allegeit große Kinder; wen das Schiffal nicht auffort mit sein gange Deien mit voch in einem da zu. Sein mittige gewe ett werben, um voch gu sein, met deich eine Schade dobei, wenn das Schiffal recht unfanft uns sieht und schifftet; es schwerz, aber es stut gut. Naicher sällt die Vinde von unserem Auge und die vom Schließen nich, welche feine Sorge ankti, das sind die Kinder, welche die Geschicht die konst die der die Kinder in der Kinder der die Kinder in der Kinder der die Kinder die Seine des find die Schiffen der Anforder der die Kinder die Kinder der Speifel ein gescher die die Kinder die Kinder der Speifel der Bahrbeit zu froßen. Denn wie seher Genig nur den erquicht, der fein begehrt, wie der Fabelsbeit zu froßen ab der Stafte des Verlangens, so erfricht auch die Kettenutnie nur den Geift desse der gefragt und gezweiselt hat, der den Kättle und Verdemen nacherheit fabe, der gefragt und gezweiselt hat, der den Kättle und Verdemen nacherheit fabe, der gefragt und gezweiselt hat, der den Kättle und Verdemen nacherheit fabe.

Diefes Grubeln und Rachdenfen erzeugt Die Rot und ber Sunger, Die Qualen, von benen ber Schlafende nichte weiß; aber fie treiben nue auch zu ben Statten, mo ber Sunger gestillt, mo bie Sehnfucht beiriedigt, wo bas Ratfel geloft wird, wo ber Fragende Autwort erhalt. Der Lorbeer, ben bas Schidfal unperfebens feinen Sterblichen gleichsam auf Die Stirn wirft, er brudt, aber er ich mudt nicht; ber Schat, ben ber Bufall uns bringt, er ift wie ein Meteor, blendend mit grellem icharfen Licht, aber nicht zufällig ift, bag rafch gewonneues Glud gerrinnt; wir haften nicht an ihm mit unferer Arbeit, jo haftet er auch gewöhnlich nicht an uns; wir ichagen Die Dinge hauptfachlich boch nur nach ber Mube, welche fie uns gefoftet haben, und wir miffen barum nicht gn ichagen, was uns muhelos in ben Schoft fallt Es ift eine gang falfche Auffaffung, bag geniale Raturen ihre erhellenben Ginblide in Die Tiefen ber Geele und ber Belt leicht gewinnen. Leicht wird ihnen allerdings die trivigle Renntuis, mit welcher die Alltages und Dugendmenichen fich bruften. Aber mo biefe fich beruhigen, ba bleibt ber Benius nicht fteben; ben treibt fein Biffensbrang immer tiefer binein in ben buntlen Schacht, auf unmegfame Bahn, Die felten betreten wird. Da wird es auch ihm nicht leicht, porgudringen, und oft beiteht bie Runit eines großen Beiftes, ber ben Biffensichat bereichert ober humque Einrichtungen burchfett, in bem eifernen energischen Willen, ber jebe Mube überwindet, ber ba noch weiter ichreitend fich emporarbeitet, wo Andere ben Fortidritt für unmöglich halten und fich zur Umtehr entichließen.

So offenbart fich oft barin bie große Liebe Gottes, bag fie hoher begabte

und begnadete Seelen vor große Aufgaden stellt, daß sie ihnen eine ichwerere Bürde aufertegt, daß sie die Ausprücke höher spannt, um dadurch die Spanntrast beiefer reicher ausgestatteten und elastischen Seelen zu erhöhen. Jede Prüfung brüngt sie dem Ziele der Belle der Bolltommenheit näher, welche sie ausstreben.

Deshalb seist es von Abraham, dem Manne, desten Lebensbild in biefen Klichnitten vorgeschrt wird: ""zehn Brütungen hatte Abraham zu beitehen".) Wer alle Zeit auf ebener Straße wandeln soll, der braucht sich nicht sondern des gesten der Abraham de

Afraham hatte in feiner Jugend das fahme und erstamtische Schaujieis geschen, dab alle Bemohner der Erde fich vereinigten zu einem gevoatigen Bau, auf daß die Einheit des Menschengeichsechte erhalten
bleibe und ihr aufgeres Zeichen gewinne in dem riefigen himmelragender zurme; die Alten lagen, Jürmod und beime Gewossen, weber der richteten, hätten die Absicht gehalt, die himmel zu siehen und G olt zu entthronen; und dies Bemerkung enthalt fo recht die Seele des Schriftegtes. Dieser ungeheure Bau, was war er anderes als ein Att der Sechspreisterung, als eine Versperrlichung der materiellen Krast und somit eine Entspronung, eine Verspreistung der Wottleter?

Unfer Gefchiecht ift bekanntlich feitdem alter, ader nicht vielt flüger geworden und wie ungeherne Bauten Agyptens, Babolionio Stolz, gewofen, io sind ähnliche materielle Ersolge der Ruhm der Gegenwart, welcher sie die chareren sierliche eine Agene des Aurmbaus gewofen und des Wisperiolges dieser aufgerordentlichen Anstream und er allein zog and dieser Verwirrung die rechte Lehr, daß die Einheit des mentfalichen Geschiechtes dan ganz anderem Veze gut verreichen sei, daß dos einigende Bauto der Ertenntnis Gottes als des Alleichspiers und Belterenbaters sich um die Voller winden misse: jed ausschliebighet daruch daren der Verliegen der der Verliegen der der Verliegen der Verliegen

Frühzeitig erkannte Abraham, wie der Talmud berichtet3), seinen Schöpfer; aber damit war noch nicht viel gewonnen. Es ist ja ein unterscheidendes

<sup>1)</sup> Birfe Abot 5 . - 2) Ber. r. 38 . - 3) Rebarim 32a.

Merfmal ber jubifden Lebre, bag fie ihre Grundmahrheit, ben Gottes. glauben, feineswege als etwas ber Bernunft Unerreichbares barftellt, fonbern baß fie nur bas Berbienft fur fich in Unfpruch nimmt, Diefe Bernunftwahrheit gur vollen Deutlichfeit entwidelt, burch bie Dffenbarung ben menichlichen Berftand gleichsam gu fich felbft gebracht gu haben; bas Judentum fieht nicht feine Biberlegung, fondern feinen Triumph in dem Berede vieler, daß gur Ertenutnis feiner Behren eine Dijenbarung nicht notwendig gewesen fei. Das gange erfte Buch Mofis bient feinem anderen Brede als bem, ju zeigen, bag feit ber Erichaffung ber Belt bis ju Dojes ber Gunte ber Gotteserkenntnis niemals ertofchen fei. Die Schrift rebet von Mbam, von Rain und von Abel, von Roah ale von folden, Die Bott erfannten und nennt einen Beitgenoffen Abrahams, Delchigebet, uennt ibn einen Briefter bes bochften Gottes. Der Talmud fügt bingu, daß auch Sem und Gber, Die Diretten Ahnen Abrahams, Die Lehre von dem Gingia Ginen begriffen hatten, und er bentt ficherlich nicht baran, bas Berbienft unferes Erzvaters au ichmaleru. In ber rechten Ertenutnis batte er manche Genoffen, aber in bem Sak und in bem Ingrimm gegen ben Gobenbieuft, in ber Liebe und in bem Gifer, Die Gottestehre au forbern und au verbreiten, fie im Leben au bewähren und ibr Freunde und Anhana zu verichaffen, barin ftand er einzig ba. Darum menden die Beifen auf ihn das Bort des Bialmiften 1) au: אהבת צרק ותשנא רשע ונר "Du liebteit Die Gerechtigteit und banteit Die Bosbeit, beshalb bat Gott, Dein Bott, bich gefatht mit bem Dle ber Bonne por beinen Benoffen." Gie vergleichen ihn in geiftvoller Huwaublung bes הבהה in היה ברבה mit ber Flut: wie Diefe Die Menichen reinigt, fo Abraham; wie Diefe Die Menichen gufammenführt und gur Strafe wird, welche die Boller vereint, fo Abraham, ber von Ort gu Ort jog und Altare baute und lehrte im Ramen bes Ewigen.

') Pi. 45 s. - '1 1. M. 12 r. Ber. r. d. Et. (39 n). - '1 ibib. 39 r. - ') 1. M. 18 rr.

Au bem Berfe con an hie betagt," bemerten bie Weife wur est in mit betagt, "9) bemerten bie Weife nam in rud mit betagt, "9) bemerten bie Weife in muß in gefeht haben, daß er beide Welten, das Dieseleits und Jenfeits, sich erworben habe?) mander sei alt au Tagen, aber nicht alt an Phaten. Abraham war mit beiden Güttern gefrönt, bem er war "ein Weifegeprüfter.) Gott hatte von seiner seinen Zugend bis in sein Alter seinen Mut gestählt nah seinen Geit gebildet für den welterlößenden Berni, dem er seine Jacher wöhler.

Es giebt eine Gotterfenntnis, die man in der Schule der Philosophen, und eine andere, die man nur in der Schule des Lebens gewinnen kaun, die eine vermehrt unfer Vilfen, die andere veredelt unfern Vilfen, die eine fügstig unfern Verstand, die andere für Verst, die eine jüß Vilfen fahrt, die andere ift Verstand genabte an Gott, dos wurde ihm zum Verdienit angerechnet. Dere Gott, den wir degreifen, ift derfelde, an den wir gland ben. Gilduben in dem Sinne einer Unterweriumg unferer Vernunft unter dos Vilfener wir der die Verstand genabt der V

י) או. 62  $_{\rm P}=$  י) לנסיק (\* 25  $_{\rm c}=$  י) לנסיק (\* 30  $_{\rm c}=$  י) אות (\* 30  $_{\rm c}=$  י) אות (\* 50  $_{\rm c}=$  י) לנסיק (\* 50  $_{\rm c}=$  י) לנסיק (\* 50  $_{\rm c}=$  י) לנסיק (\* 50  $_{\rm c}=$ 

Beiftes, durch die Bernunft. Diese Disenbarungen dursen sich nie widersprechen. Einen lolissen Bederspruch nur für möglich salten, heißt die Gottsseit antlagen, daß sie den Sterblichen abslichtlich bohne und verwirre, heißt an der Bachfeit.") bessen zweiseln, von dem es siesste Leigel leinter Größe ist die Wahrsteil. ")

Der Talmud fagte: Abraham hatte feinen Bater, feinen Lebrer, ber ibn gu Gott führte; aber berfelbe Quell, ans bem bie Beisheit einer Runde irdifder Dinae ihm guftromte, fpendete ihm burch bie Thora die Gotteeerkenntnis: bennoch melbete Die Schrift von ihm: er glaubte an Gott; benn Glauben ift nach jubifchen Begriffen nichts anderes als die Bewährung ber Gotterkenntnis burch die Gittlichkeit und die Menschenliebe. Und folgt nicht aus diefer Definition des Glaubens, daß er ber Startung bedarf burch bie Brufung, und bag er nur verbreitet werben fann burch bie Dacht und bie Mittel bes Beiftes, nach ber Beife Abrahams burch Behre und Beilpiel? Ber im Befite ber Bahrbeit zu jein glaubt, ben treibt es unwiderstehlich, fie zu verbreiten; bas gilt von jeder Biffenichaft, auch von ber religiofen; aber felbitverftanblich ift es bisber noch teinem Denter eingefallen, Die Meniden mit Gewalt zu feinen Überzengungen zu befehren: Bas ber Geift geboren bat. tann nur burd bie Dacht ber Grunde in ben Beift bes Anderen eindringen. Anbere ficht ce mit bem Glauben an bas Biberpernunitige: mer biefen Glauben hat, der will ihn verbreiten, aber er tann feinem gangen Befen nach Gewalt und außeren Zwang nicht verschmaben; benn ben Ginwurf: wie tannft bu bie Bernunft zwingen, tann boch ber nicht gelten laffen, ber fich biefe Marter auferlegt und Die eigene Bernunft gum Glauben gwingt. Bohl ift bei Diefem Brotefte alles eitel Taufchung und Ginbildung; benn unfer Berftand hat nicht einmal bie Sabigteit ein Jod ju ertragen, bas feiner innerften Ratur widerftrebt. Aber mer in bem Rege biefer Tanfchung verftridt, bem ift es gar nicht zu verargen, wenn er feine Rebenmenichen mit Gewalt und Granfamteit zu befehren fucht. Es ift eben nur die furchtbare grauenvolle Ronfequeng des erften ungeheuerlichen Brrtums, bes Glaubens an bas Biberpernunftige. Ber ba meint fich felbit 3mang anthun ju muffen, um Gottes Gnade ju erlangen, ber übt ein Bert ber Deufchenliebe, wenn er Andere gur Geligfeit mit Folter und Todesbrohung gwingt.

Anders hat das Judentum den Glanden und die Aufgade, ihn gu verveiten, efasti: "Als Kind von der Jadren ertanute Abraham seinen
Schöpfer." Dieser Sah will aus der Näsischiprache des Zahnuds in der klare und
dentliche des gewöhnlichen Lebens überseit sagen: Sobald sein Benoufficie erwachte,
sind er in diesem den Lucil seiner Ertenntis, sein Auffien von Gobt war rein
rationalifich. Nicht zufällig, sondern eben weil er tiefer dachte und klarer sorichte,
ertor isn die Genade Gobetes gum Prophen; aber damit sein Villen ein Granden
erfin teles Venochten siener, debanten wurde, sichtet im der Herr gerr manniglache

ים ג' הכיר אברהם את בוראי (\* - Cabbat 554. - י) אתת של הק'ב'ה אתת (

Prüjung. So wurde ihm Lehre und Leben, Denteu und Thun, Geit und Charafter wie es dei dem echten Manne sein soll, einig und geschloffen. Sein Ründen von Gott, seins Tener gegen ihn, das waren die einigian Mittle, seiner Überzugung Bahn zu brechen und Anhang zu verschaffen. Wirte er durch Lehre und Beispiel, so erging an ihn der Anf des herrn; und so wurde er durch Lehre und Beispiel, so erging an ihn der Anf des herrn; und so wurde er durch Lehre und Beispiel, for erging an ihn der Anf des herrn; und so wurde er durch Lehre zu zu "zum Gottesfährten" ihn die Seiden, under dennet er wohnte.

Blendender is der Erfolg der Gerualt, nachhaltiger der Sieg der Nilder, wie öbraham, so hat and feine Tatanun ture wirfen wollen durch die Macht des Gedantens, durch die Archae Bankert, durch den Nut, mit dem er jede Leifung ertrug und durch sie nur seiter wurde in seinem Glauben. Die Arbeit ist des Weissigen, der der Erfolg ist Getres, so dachte Breadum, so sein Voll, und sie diese der beide treu. Aber Goot hat Kraham und sein Voll nicht verlassen seines gegen Namens willem und und Sieg verlichen. Er wird auch sernen, die Erst geverlichen denen, die für ihn wirken, inden sie ihn sehren und bekennen. Ausen.

1) 1. 98. 23 ...

#### Sum Mbfchnitt היי שרה

#### gerr und Diener.

DR. A.! Abraham war nicht nur einer ber ebelften, er war auch einer ber gludlichften Menfchen, von benen une Die Schrift berichtet. Richt ohne bag mannigfache Brufungen ihm geworben, war er gu ber Bobe bes Gludes emporgeftiegen 3ft bas auch Blud, was une ohne Rampf und Dube in ben Schof fallt? Ber einen Berg erfteigt, hat einen Sanptteil bes Bergnugens im Aberwinden ber Schwierigfeiten; Die Ausficht auf ber Spipe mare bei weitem nicht fo erfreulich, wenn einer ohne alle Unftrengung binaufgehoben wurde. Es war eine Benugthung fur Abrabam, daß die Bewohner Rangans gu ihm, bem Fremben, ber ohne Auhang im Lande war und im Bichtigften, in ber religiofen Übergengung, auf's Schroffte ibneu gegenüberftand, bag biefe gu ibm fagten: "ein Gurit Gottes bift bu in unferer Mitte." Die Befriedigung aber fonnte nur machfen, wenn er baran bachte, bag er ichon als Greis in bas Laub gefommen mar und unter fteten Rampfen bies Anfeben errungen hatte. בכל אם אברהם בכל "Gott hatte ben Abraham mit Allem gefegnet;"1) und nicht ber geringfte Teil biefes Segens mar, bag ber greife Mann in Cliefer einen trenen Diener batte, auf ben er fich unbedingt verlaffen tonnte, ber feinem Berrn nicht nur mit feiner forverlichen Rraft, fonbern mit ieber Regung feiner Geele biente.

Es ift in alter und neuer Zeit eine oft vernommen Alage, daß die Veiner nichts tangen, daß sie rentos sind, das sie nermanisten und ihren eigenem Borteit sinnen, daß sie gleichjam die natürtichen Zeinde derer sind, zu deren Dienil und Siese sie bernein wurden. Der Firth auf dem Trom und der schlicke Bürger in ieinem einiachen Annshalt beichweren sich gleichmäßig über die Unzwertalfisseit ihrer Tiener, und wollte man diesen Aleben trauen, so tonnte es sicheinen, als leien alle dieseigen, die zu gesteren haben, vortressisch, und alle die, denen gedorten wird, abschenlich. Unsere alten Lebrer jagen in ihrer derben und binvögen Beiseit. Ber viel Diener fahlt, psiegt viel Nand in feinem Saufe: und noch Schlimmeres

<sup>1 1, 20, 24...</sup> 

sprechen sie von dem Hammelen, in welchem viel Dieuer beschäftigt oder eben weit istere so viele sind, nicht beschäftigt sind. Und das ih gewiß, wer vielt müßige Leute in scinem Hausie hält, wie es vordem und vielleicht noch heute zum guten Tone gehört, der öffinet der Sände Thür und Thor; Wu üß e sil jedem Arbeiter recht und notwendig, aber wer um hig is seine Tage sindsingat, der ertlegt in jedem Staube leicht der Verfundung; ist er sein steuer Herr, so wird er ein Schlemmer und Verschwender, ihr er ein Diener, so erwacht in ihm die Lust, sich auf Kosten siewe Herre hart, so wird er ein Schlemmer und Verschwender, ihr er ein Diener, so erwacht in ihm die Lust, sich auf Kosten siewe Herre zu vergrügen.

3m allacmeinen jeboch gilt bie Regel; jeber mirb fo be bient, mie er es per bient, Einem Guriten wird ber Gpruch nachergablt, baf er mube fei, über Effaven gu herrichen; aber vielleicht murben feine Unterthauen nur Stlaven, weil er mit feinem Eigenwillen, mit bem Bewicht feiner Macht jebe freie Regung nieberbrudte. Es ift bie thorichte Meinung ber Machtigen, ber Reichen, ber Berren, bag fie genug gethan haben, wenn fie ben Dienft begahlen, fie betonen fo energisch ben Unterfchied gwifchen fich und ihren Untergebenen, als fonnte nie bie Stunde tommen, wo fie nicht bes Bergens, ber Liebe berer bedurfen, bie ihnen bienen; fie feben in biefen nur Maidinen, von benen fie Bunftlichteit und Inverläffigfeit erwarten, und nicht lebendige Menichen, beren That tot ift, wenn fie nicht von ber Liebe befeelt wird. Go lange bas Leben gleichmäßig babinfließt, fallt es ja vielleicht teinem auf, bag ber Diener feinen berglichen Anteil nimmt an bem Saufe, in bem und von bem er lebt; um bes Dugens willen ertragt er bie rauben, ftrengen Borte bes herren, beffen Schelten und Toben bei bem fleinften Anlag, und halt fich ichablos, baf er, wenn ber herr taum ben Ruden wendet, feiner fpottet, ihn taufcht und vielleicht gar betrugt. Aber fur jeben Menichen tommt einmal bie Stunde, wo ibm ber maidineumäßige Dienit nicht ausreicht, wo er eine Leiftung braucht, die von der Liebe befeelt und beilngelt ift; und dann tann er auf ben nicht gablen, ben er nur begablt bat

Uniere Alten jagen: Alle bedirfen der Liebe, jagar Alteahum, um elssenwillen die göttliche Liebe wieder den Erdgeborenen zu Teil wurde, der dereite der Liebe siedes Ruchtes Etielet. Aber nur Bertrauen erwert Verertrauen, nur mit seinem Herzeit allem man Herzeit erwägen, ob er anch leiftet, was er sordert, ob er nicht tatt nub teilnahmslos bleibt bei der Not, dei der Darzeit allem Geberechen dieser gebageten Mentfent, in lied wied der Geberechen dieser gebageten Mentfent, in lied wied den Gilfet, was er sordert, ob er nicht tatt nub teilnahmslos bleibt bei der Not, dei der Sorge, dei all den tamiend Geberech vörer gebageten Mentfent, ilm wech den Gilfat ist de hefundere sie der, der ein geroße Szefen zu verwalten hat, treue Wenischen mit sich zu hachen, die mitigragen und innen, die in erniten Zeiten ihren Eiser verdoppeln, die mit ihrer Zeete dienen. Es ist ein lettenes Gilfat, weil es um wenig Wenischen giebt, die sich wirtlich darum anüben, weit die meisten mit jedem Worte der Ansetzenung fargen, mit dem Tadel aber

gar verichwenderifch um fich werfen, weil fie felbit bann noch ben herrn zeigen, wo es murbiger und vernunftiger mare, ben Menichen zu zeigen.

Abraham, ber Reiche, der Weife, der Gottessärft, wie ihn feldt bie Seiben nannten, bedurfte in der Uberfülle feines Gliedes eines Sliedes Eliefer, und all ein Glich wäre gerromen, wenn Eliefer terulos, wenn er nicht vielmehr dem Abraham völlig ergeben gewesen wäre. Abraham fah seinem Sohn heranwachfen, und er hangte vor dem Gebanken, ober er eine im Ghepenkeinft und in der Sittenlofigseit Kanaans erzogene Frau in das reine Zeit der Sana inferne fonnte. Hernab leben dem Braham noch Berwaudte; wenn er von diesen ein Jungfrau zur Gattin für Jiaat gewönne, so durch er von diesen eine Jungfrau gur Gattin für Siaat gewönne, so durch er eine Jungfrau gewönne, so durch er eine Sangre eine Jühre sieden Sohn nicht dem Gefahren einer so weiten Leife, der Gottes der Greines Sohn nicht dem Geschren einer so weiten Reis preisgeben, und so vertraute er denn das Glift siemes Sohnes, sein Jah und In der Gottessber seinem Die einer Eliefer.

Und wie treu mar bie Sand, in bie Abraham fein Schicfial gelegt hatte Er fommt in bas Saus ber Bermanbten Abrahams, querft benft er an die Tiere, Die ibn, feine Begleiter und feine Schate in Die Gerne getragen hatten. Dann wird ibm Speife vorgefest, bag er nach ber laugen Reife fich erquide. Aber ber treue Anecht vermag nichts ju genießen, bevor er feinen Auftrag pollzogen und feine Werbung vorgebracht hat. Go treubergig, fo ebel und offen ift biefer Dann, bag Rebetta, Die junge Daib, fofort fich bagu entichlieft, ihm zu folgen; fie ift trop ihrer Jugend verständig genug, um zu begreifen, daß nur ein ebler Berr fold treue Diener bat. Und wollen wir die Singebung bes Eliefer nach ihrem vollen Berte murbigen, fo muffen wir in Betracht gieben, bag Eliefer, fo lange Abraham finderlos baftand, fich fur ben Erben Abrahams halten burfte, ja pou biefem ale folder ausbrudlich bezeichnet murbe. Erft in hobem Lebensalter waren bem Abraham Jomael fowie Sfaaf geboren worden. jedem niedern Gemute mare Diggunft emporgefproffen gegen ben Spatgeborenen; aber Eliefer fühlt fich nicht verbraugt und gurudgefest, vielmehr ift ibm Biaat ber wichtige Gegenstand feiner erfinderifden Gorge

র্মা es indes nur ein günifiger Jufall, dof Alexadam deien treuen Diener hal? chon die Beobachtung des gewöhnlichen Lebens würde diese Meinung underlegen; sölfedte, eigenmühzig Menischen werden felten gut bedient, sie werden mit den Muten gegüdifigt, mit denen sie die andern sollagen. Boer die feitige Schrift beeische gerader, wie Merdadam den Gleifer geofert, dos er des treue Gemitt nie verleigt und jurindgestoßen, soudern nach Verdienis belohnt hat. Eliefer heißt: সত্ৰ প্ৰদেশ বিশেষ কাৰ্যাৰ প্ৰত্যাৱ্য (Mentalle des Angeles des Gewalt hatte über Alles, was dem Abraham warm gegen begreift in die Alexaften, der fisch auf sie Eliefer des Specense legt,

<sup>1) 1. 98. 24,..</sup> 

wenn diese sich eines redicien Strebens bewußt ist. Für Abraham war Elieser bet treue Diener, und eben deswegen galt er ihm als ein hochangeschener Sautsgewosse; er dem Archan eine Archan geschetz der mit burfte auch Abraham ichalten und irei gebieten über die ganze Persönlichteit seines Dieners, der ihm nicht nur seine Ardite, sondern auch seine Gedanten weihet, der das Gedanten weiter das Gedanten w

Huch aus bem talmubijden Beitalter werben uns Buge rubrender Treue bes herrn gegen ben Diener berichtet. Es gab furg nach ber Berftorung bes Tempele einen Batriarchen namens Gamaliel, ber wegen feines ftrengen, ja gnweilen berrifchen Befens in argen Zwift mit feinen gelehrten Genoffen geriet, Die fich nur burch Grunde und nicht durch Dachtipruche besiegen laffen wollten. Um fo bezeichnender ift für bie gange jubifche Auffaffung bes Berhaltniffes zwifchen Berrn und Diener Die innige Begiehung biefes Batriarchen Gamaliel zu feinem Knechte Tobias, von bem ber Talmub uns Mannigfaches berichtet'). Ja, als biefer Anecht fiarb, trauerte ber Batriard um ibn, wie um einen naben Anverwandten und pries feine Berbienfte. Aber nicht nur biefer Tobias, fonbern überhaupt alle Diener und Dienerinnen bes Batriarchen murben infeinem Saufe ehrerbietig behandelt. Er, ber ftreng und energisch war gegen bie Benoffen, war milb und freundlich gegen feine Rnechte, mabrent gewöhnlich biejenigen, Die gegen Sobere friechen und fcmeicheln, ibren gaugen Dut barauf verschwenden, bie Riedrigen zu erniedrigen, Die Gebrudten noch tiefer zu bruden, und Rabbi Sofe fagte; fo wir an ber Babre eines treuen Rnechtes fteben, fo giemt es uns gu flagen: Beb über ben guten und redlichen Dann, ber lebte oon feiner Arbeit.

י) Set. 16.5. – יו משכיל מכן מביש וכתוך אחים יחלוק נחלה משכיל ימשל ככן מביש (בתוך אחים יחלוק עבר אל ארוניו פן יקללך ואשמת (\$ \$9r. 30  $_{\rm tr}$ 

Ubung dieser Tugend das hohe Glud, daß er das Geschid seines Sohnes getroft in die Hande des Elieser legen kann.

### Jum Abschnitt nun

# Das Rampfen Jakobs.

D. A.! Es find nicht immer liebliche und freundliche Bilber, Die Die Schrift uns vorführt; oft weilt unfer Auge mit Unluft, ja jogar mit Biberwillen bei einzelnen Szenen, mo felbit bie hervorragenben und gefeierten Gubrer unferes Bolles feine fcone und wurdige Rolle fpielen; baraus fcmieben bann bie Berachter unferes Stammes und unferes Glaubens bie Baffen, und fagen: febet. fo geartet waren eure Ahnen, eure Lehrer. Aber biefe vergeffen, baf tein Denfch. fonbern ein Buch bie Rorm und ber Grund unferes Glaubens ift; Die Schrift aber muß nur an Bert gewinnen, wenn wir feben, wie fie felbft an ihren Beiligen Die Schmachen und Gehler bloslegt ober vielmehr wie fie gar feine Beiligen tennt, fonbern-nur Menichen, bie mit großerem ober geringerem Erfolg mit ber Gunbe ringen. Da giebt es benn wie in jedem Rampfe Gicae und Rieberlagen. Das find bie Großen, benen am Abend bie Balme wintt, bie aus ber Racht gum Lichte fich erhoben haben. Aber biefer Rampf wird geschildert in allen feinen Stufen, Die hellen wie Die truben Momente merben parteilos bargeftellt; gewaltig und übermaltigend ift bie eberne Bahrheit biefes Buches; indem es feine Selben geigt mit ihren Fleden und ihrer Bloke, geugt es für fich felbit, und ift für uns nur um fo reicher an Behre und Auregung. Denn biefe gefeierten und ewig bentwurbigen Perfonlichkeiten, wir feben fie jumal in ben fruberen Phafen ihres Lebens ftraucheln und fundigen, bag wir fie taum fur beffer halten als uns felbit; aber Diefe felben Menfchen, Die in ihrer Gunbe uns verwandt waren, fteigen auf gn hoher Tugenbbemahrung und rufen uns ju: flimmet uns nach, ihr fonnt es, io ibr es wollt.

Es giebt Keinliche Menischen, benen es eine Lust ist an dem Frossen aller und neuer Zeit es nachzunveisen, daß sie in einzelnen Stunden klein geweien seien; jeder hat seine Schwäcken, und es ist ein bekanntes Voort der Modernen, daß fein Held vor seinem Kammerdiener groß daliedze; aber das siegt nicht gang am Helder; die Kammerdienseiselen — und es giebt sierer etliche, die sogen große Bücher ichreiben — haben ichten Berfinatbnis für wohres Selbentum: Zwerg und Niese, die Jüße stehen auf demselben Boben, aber der Kopf ragt hoch himaus; der Zwerg tann gar nicht sinaufischaen zu dem hochragendern Sautpt; jo fann die großplitiche Natura an dem Golfriebenden Geisste nur die ihr verwandten schlecken allkäglichen Gigenschaften fahren ub jehrt sie gern auf; six das Außerechentliche schlichen Gigenschaften. Auberer wieder — und don find die belieren und reineren Nenigken — sind is von Bewunderung singerissen, daß sie den Nacht gar nicht merken, sind so von Besonnberung singerissen, daß sie diese Nacht gar nicht merken, sind so von Besonnberung singerissen, daß sie diese ihren ihre sieder zu der die gestellt wird ist den Nacht gar icht merken, sind so von der Sonne geblendet, daß sie ihre Jieckern nicht sieden; diese erähälen num von Seien höherer Art, während in Wahrheit den Beiten menfoliche Ereichnichaft nicht irrem ist.

In der heiligen Schrift führt die Vahrefteil felbi den Griffel, da fehlt nicht Licht nicht Schutten, da ist die Schilderung ein Abbild der Virlighteil, und wie wir nicht selten, wenn wir das Portfat eines Menichen sehen, sagen: dies vies ift setroffen, obgleich wir diese Menichen nie geschen haben, so sählen wir es aus der Darsellung der heiligen Schrift heraus, daß sie uwerkallehte Verflichkeit wiedersiegett. Judenn wir von den Sinden der Kohen sein, das in werden der Verflichen und nicht der kohen fein, auch ein werden der Verflichen und ungehamidt, was die nicht die verschafen, ihnen verwandt ju werden in der Augend. Ungeschmintt und ungeschmidt, was die nicht immer sohn aber es ilt wahr.

Bielleicht werden wir nach diefen einleitenden Worten ben Borwurf beffer murdigen, ber gegen Jatob, ben Belben unferes Schriftabichnittes erhoben wird, indem man fagt: Bas fur ein Berbienft ift an biefem Manne, ber feinen Bater taufchte, feinen Bruber betrog um bas Beiligite, um ben vaterlichen Gegen? Aber will benn bie Schrift bieje Sandlungeweise ale lobenes und nachahmenes wert binftellen? Zwar auch in biefer Gunde zeigt fich immerbin ber Grund eines eblen Bemutes; er taufcht und trugt, und was will er erreichen? ben Segen bes Batere! Bohl vergreift er fich in den Mitteln, irrt er fich im Biele - benn nicht ber erichlichene fondern nur ber frei und bewuftwoll gespendete Segen ber Greife hat feine Beibe - bennoch burfen wir es nicht verkennen, bag es nicht Gelb ober Ehre fondern ein ibeales But ift, nach bem feine Seele verlangt. Bie viele Rinder machfen beute beran, Die, um Die fegnende Sand bes Batere gu gewinnen, freilich nicht taufchen werben, aber fie werben fich überhaupt nicht barum muben, fie haben nicht bie ehrfurchtevolle Schen por ber Majeftat ber Greife, por ber Rrone bes grauen Sagres. Dem Safob aber ift Die fegnenbe Sand bes Baters ein Gegenstand beifer Schniucht. Und biefe Taufdung. nicht aus eigenem Plane beraus unternimmt er fie; Die Mutter ift es, Die ibn dagu beredet. Bie mag ber Gobn treu und harmlos bleiben, wenn Bater und Mutter nicht eintrachtig gufammenwirfen, wenn fie wie zwei seindliche Dachte fich entgegentreten? wo folder Zwiefpalt ber Befinnung ober gar ber That unter ben Eltern Blag gegriffen hat, ba ift ber boje Reim in bas Bemut bes Rindes gelegt. Gs ift eine Rot, wenn ein Sohn jich die Frage vorlegen muß: 100 lich dem Bater oder der Mutter folgen? Aus dieser Not tann nichts Gutes sprießen; man kann aus Resieln keine Liffen ziehen. Jatob aber istabt fic anfangs gegen den Trug, zu dem ihm die Autter rat; und als er ihn dennoch vollzielt, da figt er es wie die Alten fagen: "gezongen, gebrugt, mit Lychnen ihn Luge"), denn von Jatob dem Midligen und Hurtigen beite es doeie ihr frem ihn ihn der gring in gen er nahm — er brachte", wo doch einsach das Wort "er brachte" ansgereicht fatte; und anzugeigen, daß er keineswegs mit seiner Seele bei der Tänischung wor.

Aber sollen biefe Betrachtungen ben Jatob verteibigen, sollen sie ihn von Schulb entlaften? Rein, sie sollen nur die Schuld milbern, sie sollen erweifen, daß felbst in der Sunde der an sich tuchtige Charatter Jatobs sich nicht verfeinanet.

Er betete bolichti. Uniere Weilen lagen?): die drei Gedete, welche bei alleichen Gottensbiemig Sarecke bilden, find von den Erzydtern eingerüchtet worden. Abraham ist der Ultzeber des Worgengebetes, Alat der erike, der an Rachmittag gedetet hat, Jatob hat zureit am Abend gedetet. Und die lange der Tewnel finde, worde entiprecend dem Worgengebetes, Alat der Objergan Zoit der ausstellichen und zur Zeit der sich neigenden Sonne gebracht; Jatobs Einrichtung jedoch sond teine ahnliche Perindsschiedung in Tempel. Dienke. Eddin ist an diese Benechung der Alten zwodereit diese, daß se mich wie war es gewöhnlich that, unsere Gedeterdnung aus dem Spreidenst seiner, das die Benecht die geschen der Verlen d

<sup>&</sup>quot;) הבום קובם בשנה שר. r. 62 ... - ") 1. SR. 27 .. . - ") Berachot 26 b.

Jafob aber hat das Maarivagebet geordnet; er betete, da es Nacht wurde, a, pie Soume niederging". Nicht dumyie Bergweiftung erfaßt ben Einfamen, der auf hartem Stein sein müdes Hand betet. I sondern er erinnert fich, daß es einen Gott giebt, der die Nett giebt, der die Nett giebt, der die Nett giebt, der bie Nacht erkenchtet, und betet. Jafob date gefündigt, da er Bater und Brucher slinterging; aber nere wäher nicht verföglint mit dem Einber, der, durch eine Schuld verfloßen, einfam zur Aachtzeit in der Lüfter Betet? Wan neum itt Recht die Aghab er Schuld eine abschiftsge; darum sellt mit Necht die Echrit nicht nur diesenigen hoch, die wenig der Sinde auf sich gedaden, sondern auch die Namner, die auf der abschiftsgen Bahn Hatt gemacht und sich gewendet haben

Und bamit Die Strafe fur feine Lift voll fei, tritt ibm, fobalb er nach Charan tam, in Laban, feinem Dheim, Lift und Tude in ibrer gangen Schamloffafeit entgegen und zeigt ihm ben Abgrund, in ben bie Reigung gu Oner- und Geitenwegen ben Menichen führt. Laban beift wortlich ber Beife, ber Unichulbige, und harmlos und freundlich wie fein Rame war die Augenfeite feines Charafters. Bei Jafob's Anfunft, ba haftete, eilte er ibm entgegen und nmarmte und fußte ihn. Bigig bemerfen die Alten1), "er eilte ihm entgegen", benn einft mar Eliefer, ber Brautwerber, bes 3fat mit einer gangen Raramane nach Saran eingefommen, ba hoffte er von Jafob, bes 3fat Solju, ein gleiches, ba er bie erwartete Rarawane nicht fab, fo umarmte er ihn, benn vielleicht hat ber Fremdling fein Gold in Beuteln in feinen Rleibern; ba auch biefe Soffnung fehlichlug, fo fußte er ibn, benn vielleicht trug Jafob Berlen und Ebelfteine nach ber Beife ber Drientalen im Munde. Gie wollen bamit fagen, hinter Liebtofungen verftedte fich feine Gelbftsucht und fein Gigeunus. Gur eine Etunde der Lift mußte Jatob gwangig Jahre es bulben, eine Rielicbiebe gu fein bes Truges und ber Taufdung. Darum ergablt uns bie Schrift bie Ballfahrt bes 3afob gu

<sup>&#</sup>x27;) \$\ 19 s. - 2) Ber. r. 70 is-

Laban, doğ fein Schictial uns warne vor der Lift, daß fie uns lehre, wie Segen nicht erschicken sondern nur errungen werden kann. Schlaubeit wird bo oft in der Welten klugheit werdehilt; aber tson die einfachte Vedondeung kann uns lehren, daß gerade die Beschachtung kann uns lehren, daß gerade die Beschachtung kann uns lehren, daß gerade die Beschachtung und Armen im Gesite zu Lift und Tücke greifen, -noährend der wochschaft Werschaldige uni geraden Wesen wandelt nud gerade dadurch erstantliche Ersolge erzielt. Fall ieder Trug richtet sich gegen den, der ihn fibt. Die Bahrheit allein ist siegeich. Annen.

#### 5

### Jum Abichnitt arem.

# Das murdige Alter.

DR. A.! Die brei Batriarden fteben wie eine beilige Bacht por ben Biorten ber Beidichte Braels und fie fimben, bag in ber Beidichte biefes Stammes nicht Schlachtenruhm ober ftaatomanniiche Runit gefeiert wird, fondern Frommig. feit und Treue. Unter biefen brei Gottesbelben mar bem 3fat mobl bas gludlichite Dafein beidieben. Das aludlicute, aber freilich nicht bas rubmlichfte; benn Blud und Ruhm geben auf Erben felten Sand in Sand. Das Blud ift bie appiae Bilange, Die am besten in ber Rieberung gebeiht; ber Ruhm jedoch ift ber Fichte vergleichbar, Die auf hohem Gelfen in ben Stein ihre Burgel ichlagt und nun ichlant und frei auf dem einfamen Gipfel emporitrebt. Bigt mar ber Sohn eines großen Baters, er mar ber Bater eines großen Cobnes; er felbit jeboch hat weber im tapfern Thun, wie Abraham, noch im eblen Dulben, wie 3atob fich besonders ausgezeichnet. Aber in dem trauten ehelichen Bunde, ben er in jungen Jahren mit Rebetta gefchloffen hat und ber bis in bas fpatefte Alter binauf beiben ein Quell bes Segens und ber Freude gemefen ift, bietet fich ein Schaufpiel, an bem fich Berg und Seele labt, ein Schaufpiel, wie es jo rein und ichattenlos nicht bas Familienleben bes Abraham, nicht bas bes Salob uns zeigt.

Jatob und Efau, ihre Sohne, font so gegenichtich in ihrem Tenten, in ihrem Empfinden und in ihrem Thun, der eine wild und jah und trogig, der andere schickhe, besonnen und demitig, dies Gegenichte vereinten sich in der Liebe zu dem ehrvürdigen greien Elternpaar; berben schien ebe höchtle Gunis, wie die den den der Eren paar; berben schien legte underschie hiefe kiede des Esau, sie vermag und auszusichnen mit jo manchen harten und hahlich Liebe des Esau, sie vermag und auszusichnen mit jo manchen harten und hahliche Liebe des Esau, sie vermag und auszusichnen mit jo manchen harten und hahlich eine Bigen, die und nach ein flicher Renich sien. Alber ob es auch dem Jahr nicht vergönut geweien sit, gleich seinem Ahn und seinem Sprossen in hertichen Thaten, in harten Krüfungen sich zu benähren, wie gut und tren und lieb muß doch diese greie Paar geweien sein, dash des Chau wider Trop von ihm sich bennt doch diese greie Paar geweien sein, das des Chau wider Trop vor ihm sich bennt doch diese Ruters, ein Lynnich der Rutter den ungestümen Sinn nach ihrem Billen lentet.

Denn mahrlich, wie bas graue haar ein Diabem ift, bem Jeber willig Ehrfurcht bezeugt, wenn anders fein Erager wurdig ift, fo ift wiederum nichts verächtlicher als bas Miter, wenn es pon bem Matel ber Gunbe beffect ift. Bir fteben vor einem Greife; mas ift naturlich ale unfere Bermutung, bag ihm bie Jahre Erfahrung und Befonnenheit gegeben, bag fie ihm bas Blut gefühlt, Die Leibenschaften gebandigt, Die Macht ber Gunbe gebrochen haben? Unwillfurlich verbindet unfer Denten ben Begriff bes Alters mit bem ber Beisbeit und ber Makigung. Um fo peinlicher ift bie Enttauschung, um fo miberlicher ber Einbrud bes Alters ohne Ghre, bes weißen Saares und ber unreifen Bebanten und Borte. Bir mochten jo gern ben ehrfürchten, ber bas grane Saar, ber bie Rrone tragt von Gottes Gnaben; aber nun verbietet uns fein Banbel ihm biejen Tribut ju gollen. Wenn wir die Gunde bes Junglings, bes Mannes haffen, jo ift uns bie Gunde bee Greifes ein Begenftand ber Berachtung, bes Efels. Dit gitternber Sand, mit gefrummten Ruden gierig nach ben golbenen Apfeln langen, Die am Baume bes Lebens blinfen, bas bunft uns murbelos und elend. Wenn wir an einem Greife vorüberichreiten, bem bas Alter ein Berbft ift ohne Ernte, den die Jahre bruden aber nicht schmuden, der guruchschaut auf leere obe unfruchtbare Tage, ba ift im empfindenden Gemut faum noch Blat für bie Auflage, fondern gur Rlage ftimmt uns bas innigfte Mitgefühl mit einem Menichen, beffen ganges Leben, nm in einem befannten Gleichnis ju reben, eine Rrummung ift, Die nicht gerad gebogen werben fann.

Ehnchies vereinigent das Allter, der Geis sam nicht Schritt halten mit der gend, die Staat und Religion nach ihrer Allthoaumg gefaltet; er jühlt isch durch taufend Dunge verlett, die doch nichts weiter sind als der Ausdernd des Berlangens, daß die Gegenwart nicht in die Jormen der Vergangsnicht eingezwängt werde; feldt two nam ihm nachgiebt, sühlt er, daß es die indie timezwängt unter eine Berleich einficht bedeutet, iondern diese Rachgiebigfeit eine Rüchficht und Schonung ist, wie ist dem Schwachen gezollt wird, wie wir sie in ähnlicher Beite gegen die dem Berleich gegen die keiner Berleich gegen die kann die Recht gegen die hier die Recht gegen die Kann die

Da zeigt nus die Schrift in Isa und Rebetta ein greifes Baar, das, da die Augen midde und die Glieber schioden wurden, in sich schauen fonnte und bort einen Schap reinen Empfindens, heiligen Erinnerns hegte, mit bem es sets aufs nene das matte dere erfrischt; da iehen wir bie Gatten, wie sie sich gegenseitig ergänzen in der Waltung des Hauses, wie die Kluge umsichtige Rebetta gegen den einen Zohn gut zu nuaden trachtet, was Jakt vielleicht in leicht verzeihlicher Schwäche und Borliebe für den Andern gefehlt hatte.

Bie rührend ift nicht Biat felbft in biefer Schwache. Wie er felbft ohne Falich ift, fo traut er ben Borten Gjau's; fein Berg fagt ibm, bag Gfau ihn liebe, und er fann es nicht glanben, daß er ben Bater, ben er liebe, franten wurde burch einen fundigen Bandel. Aber follte es ihm entgangen fein, bag Batob der Beffere ift? Reinesmege! aber ift ce fo felten, daß Eltern gerade au bem Rinde fich besonders hingezogen fuhlen, bas weniger reif und tuchtig ift? Sie wollen burch ihre Liebe gleichsam erfeten, mas ihm an Rraft fehlt. Biat will ben Gan fegnen. Dffenbart fich bier ein bofer Ginn gegen Jatob? D nein, von Salob weiß er, daß er ben Gegen in feinem gufriedenen Bergen tragt, baf er ber fegnenden Baterhand nicht bedarf. Bei Gian jedoch will er mit biefer Sand gleichfam bie Lude ichliegen, Die beffen Charafter bietet. Freilich, baf er burch feine Sittenlofigfeit biefer Liebe unwert geworben ift, bavor verichlieft er gewaltfam fein Auge. Rebetta jeboch gleicht aus, was 3fat fehlt, ihr Berechtigfeitofinn emport fich bagegen, baf Giau ben Lohn feiner Seuchelei bavontragen foll, und fo weiß fie auf Batob die Segensivende gu leuten, die dem Giau que dacht war.

Und welche Beredynung missien beie Eltrein genossien lacken, wenn selbs sein, der leichtsjuwige und sindige, sich in eirig bernüht geigt um den Segen ans dem Mund des Greises; in wallen beie Gatten, durch fiber gegensteinge Reignung erfrent und beglicht, won der Beredynung ihrer Kinder begleitet, durch das Leben und als Mat, andhem er ein digberes Pefensulett dem Archadon wor sim mid als Mat, andhem er ein digberes Pefensulett dem Archadon wor sim mid Jacob und sim erreicht batte, sirist, heigit es von ihm: er farb alt und am Leben gestütigt. Das Zeischiaful patte, da es ihnen den Und de Andhem der Archadon ein gesten der Kanten der Beneuen der B

### Juni Abfchnitt ze".

# Weisheit im Glück.

M. A.! Glide und Unglied, beide derängen auch indezug auf unter fittliches Thun den Menichen hinaus aus dem Gleichnut des Lebens und donnen auweiten die Urfache ebler hochteriger Werte werden, die weit fich unterscheiden von dem gewohltichen Leden, oh is genig aber find sie der Kreiker, die uns himükertoden, die und himükertoden, die under die Berkindert, die uns himükertoden, die under die Berkinder gleichen aus dinde und Schulb. Salomo, dessen Weishelt sich nicht zu mindelten darin zeigte. daß er einer Weischgeit mitstraute, daß er im ihr feinem undedingten Schulb gegen die unamiglade Verführung fach, welche auf uns lauert, beteite darum zu Gott, den Armut und die Krichtum ein mit Zeil, gied mit das Verteuries Bedarfes, daß ich nicht überfaut dich verleugue und spreche: wer ist der Ewige, nund das ich nicht überfaut dich verleugue und spreche: wer ist der Ewige, nund das ich nicht überfaut dich verleugue und spreche: wer ist der Ewige, nund das ich nicht überfaut dich verleugue und spreche: wer ist der Ewige, nund das ich nicht überfaut die Erwerb durch Uturecht sinne und mich vergreise am Namen des Sochiere II."

Wie oft stehen wir zornig und emport vor einer entjestichen That, und es ware und eine personliche Geungthnung, wenn ber Schulbige gestraft wurde; tounten wir biese Schulb auf ihre Ursprunge versolgen, tounten wir bie Ber-

יש ועושר אל תתן לי הטריפני להם חקי ונ' (' Ept. 30 , f.

wirzung der Secle schaun, aus der heraus die unselige That geschehen ist, wir würden zwar den sinassenden Arm der Gerechtigteit nicht aussalten, aber wir würden das Unrecht als ein Unglüd erkennen und wir würden den Schalbigen bestagen, dem — sand der Weise — Alles verschen ließt Alles verziehen.

Aber nicht nur bas Unglud, auch Glud und Erfolg benten nur allquiebr bie Macht, une ben Gleichmut ber Geele gu rauben, une gu Thorbeit und Sunde ju verleiten, und in frevlem Ubermut ichwingen wir die Fadel, beren Flamme ben Ban unferes Bludes in Afche legt. Ja bie Rot, beren Birfungen auf unfer fittliches und geiftiges Leben fo oft unbeilvoll find, bat boch noch weit baufiger wohlthatigere Birtungen zu verzeichnen als bas Blud. Die Not. fie macht ichopferifch, erfinderifch und erhebt ben Menichen oft über fein natürliches Wollen und Ronnen. Gin großer Befit aber ift nur fehr wenigen ein Sporu, ihn au nuben fur bas allgemeine Bohl. Rur gang besonders tuchtige oder gute Denichen haben bas Befuhl ber Berpflichtung, Die ber Reichtum auferlegt; jumeift aber macht er trag und übermutig und untergrabt fo bie Burgeln bes Baumes, unter beffen Schatten er ruht, an beffen Fruchten er fich labt. Ein wißiger Dann hat ben Ansipruch gethan: Die Befdichte eines großen Befiges vollgieht fich in brei Beichlechtern, ber Bater erwirbt es, ber Sohn genießt es, von bem Entel wird es vernichtet. Aber nicht felten ichreitet bas Schidfal noch ungleich rafcher, und mancher wiederum, ber im Stande ift bas Erworbene gu mahren, ift uns fabig, fich por Ubermut zu buten, und, wie in bie reife und faftige Frucht ber Burm fich leichter einniftet, fo ift es gerabe ein mit allen Gutern und Freuden gefättigtes Leben, in welches ber Burm fich ichleicht und Die Gafte gufgehrt. Und glaube feiner, bas find nur bie Ginfaltigen, Die Die Guter nicht mit Bebacht wahrzunehmen und zu genießen verfteben. D nein, oft ift einer tuchtig genug, um ben Rampf mit ber ichwerften Rot mutig aufgunehmen und erfolgreich au Enbe au führen; aber in ber Gulle ber Guter, wo feine Sorge feine Stirn beichattet, verschafft er fich felbit ben Feind, ber ihn nieberwirft.

nicht von sich weisen, benn sie ist ihm ber Duckl so vieler Genüsse und nimmt von ieinem Haupte die Lass der Sorgen; aber völlig stoh wird er biese Hesses nicht, das Risbebagen bleibt, daß er einer Schäsfalsdaune zu verdanten habe, was er ungleich lieber seinem eigenen Berdienste beimessen möcke.

Satob fatte deie Gemughunng, medie ben toten Beifig pleichfam beteht, durchleuchtet, welche ihn, da er ber Erfolg univere Rebeit ift, gleichfam zu einem Zeit univeres eigenem Dafeines macht. Umb fein milber Sinn hatte ihm den höchfen Triumph bereitet: Giau, sein Bruder, war ihm entgegengezogen, die alte Beindschaft im herzen, aber do sie sie die gegenüberkanden nach langer Terennung, umd Sacho es gang vergefien fattet, daß der Sagh dess Bruders die in die Frembe feinandsgelogen, ihn Jahrzehnte hindurch der Leimat und bem Etternhause sern gedatten hatte, da ernochte auch in Giau der brüderliche Sinn, und sie sieden sich verfohnt in die Arme.

Es îi ein unsaglicher Schmerz, benen entstendet zu leben, mit denen mit durch das natürcichse und heitigite Vand, durch eit Berwandhichait des Blutes, vertuipli sind; Freundhichait ist etwas sehr eiteres, und wenn sie der Betuber nicht übt, dem jeder Plutesropien in uns entgegenschlägt, wie schmoch ist da die Anssicht, sie bei dem Fremben zu sinden; unde sist nur ein geringer Trost, wenn wir uns sagen fommen, daß wir keine Schulb haben an der Entstendung. So lebhaft ist das Geschuld der Berwandhichait, daß die Schuld des Bruders uns sait als unter eigene erscheint, daß wir übere uns safat als untere eigene erscheint, daß wir übere uns safat als untere eigene erscheint, daß wir übere uns safat als untere eigene erscheint, daß wir übere uns safat als untere eigene erscheint, daß wir übere uns safat als untere eigene erscheint,

3afob hatte nicht nur Rube und Frieden, er hat auch bas Berg bes Brubers gewonnen, und er weilte, wie es in ber Gdrift beifit, in feiner Beimat, in bem Bohnort feines Baters. Als er fortgezogen war aus ber Beimat, ba betete er gu Gott um Schut auf bem Bege, um Brot und Rleib, und fobann, bag er in Frieden wieder beimfebre in fein Elternhaus. Das Beimatsgefühl mar überhaupt in alter Beit und fogar noch bei unferen nachsten Borfahren lebhafter als heutzutage; aber immerbin ift es nach ber Ratur bes Menichen jebem eine bobe Freude, benen, Die unfere Rindheit beobachtet, Die unfere erften Schritte ins Leben gefeben haben, gerabe biefen fpater ju zeigen, bag wir nicht wie bie Bloben, sondern schauend und lernend durch die Belt geschritten find und uns ebenburtig benen anreihen tonnen, bie in ber Jugend unfere Lehrer, unfere Borbilber und Rufter gewesen find; die heimat ift der Ort, wo fich auch ber Beicheibene feines Bertes besonders freut, und pollends, wenn uns in biefer Beimat Die Eltern leben. Es ift Die remite Luft fur Eltern und Rinber, wenn ber Gobn als felbftanbiger Mann gurudtehrt in bas Baterhaus und ber Bater ftolz auf ihn weisen fam: febt, fold ein tudtiger Dann ift ber geworben, ben ihr ale Rinb, ale Rnaben gefannt babt.

Jatob lebte bei Biat und tounte ibm zeigen, bag er jest ben Segent verdiene, ben er einft fich erichlichen hatte; er burfte bem alten Bater feinen Lebensabend vericonen; welch ein Labial fur Jatobs treues Gemut; und ihn umgab ber Rinber große Schaar; es war vielleicht nicht gang leicht, fie gie leiten, benn fie waren, wie ngtürlich, verschieden an Temperament und Charafter; Ruben 3. B., ber altefte, war im Bemute gut, aber ein ichwacher Charafter, ibm fehlte bie Biberftandofraft gegen bie eigene fowie gegen auberer fundhafte Reigung. Simeon und Lewi wiederum waren wild und gewaltsam und ihre Jugend felbit tonnte gefährlich werben burd ihre fturmifche Leibenfchaft, Jojeph war eitel und übermntig; fo hatte wohl jeder berfelben feine Gehler; aber fie alle waren gerad und ehrlich und offen, Berftellung mar ihnen fremb, ihr Angeficht mar ber Spiegel ihrer Seele, ihr Bort ber Biberhall ihrer Empfindung, und bem Satob maren fie alle in innigfter Liebe und Chrerbietung ergeben. 3atob allein, vor allen Ergvater, fagen bie Alten, hatte einen Befit ohne Guge, ohne Schrante; benne Abraham und Siat, wie reich fie waren, fie waren abhangig von ber Bunft ihrer beibnifden Landsgenoffen; benn bie ftanben faft allein, Jatob jeboch hatte in feinen mannhaften Gohnen Berteidiger feines Befiges und war erft baburch in Bahrheit ohne Enge und ohne Schrante Berr beffelben.

<sup>1) 1.</sup> M. 37 ... - 1) Ber. r. 84 ...

Alle Cetlarer merfen die Frage auf, narum Jafob, der fromme und bemätige, sich dem Trotte verifdiossen, sich im die Schiefung Gottes nicht gefinnden habe. Die einschiefte Ertfärung sit wohl die: Jafob ahnet, daß Joseph ein Opfer geworden war des Hasses einer Brüder, und da übermannte isn des Levonissen der eigenen Schulb — das Schieffal ist oft granzium troniss,— und ließ das Herz, des Jafob nicht jur Ruhe fommen durch den Vorvourf, daß gerade das underechigte übermaß seiner Liebe feinen Liebling in's Cleud gestütz, dasse.

Die Schrift fagt: Jirael liebte ben Jofeph mehr als alle ieine Brüder; warum giebt nun die Schrift dem Jadob sier, wo sie von feiner Sünder redet, den Ramen, mit dem ihn einst Gotte sier, wo sie von feiner Gutch enmacht hatte? nicht ohne Grund; sie will jagen: Joseph war in der Dat aussgezichnet vor dem Brüdern; es wor teine nartische Zunze, wenn der Bater von ihm Größeres erwartete: ein Fremder hatte ihn getroft und mit vollem Rechte den anderen vorziehen durien; ader der eigene Bater darf seine Liebe nicht abmessien dem Rochte dem And firer Lesstung der der der feinen, die sie erwechten fondern so sie nur selbst der Liebe eingebent, haben sie alle das gleiche Anrecht auf sein ber; Dat Jadob in der Fälle siedes Glisches dies vergaß, wurde sein Zolein verstückt und bei mit keite verbosssen.

Au so leichten Jaden saugt unter Glidt; da dürfen wir nicht lange geren, das ein iederfüntzt und verleren gest. Wie oft siehet Elleren verzweiselt vor ber Erfahrung, das all ihre Erziehung nichts gefruchtet hat, und die Rinder dennoch von der Bahn der Augend gewichen sind; aber wie oft ift auch die Eiche nur eitellett, die gleichsam bie erinen Erfolge der Rinder im Zeholt und Veden wie eigene Siege betrachtet und die anderer, die weitiger gestingen, zurächfoligt; fom des die Ellern sleft, die die er den dennach erweich und dort das Vertrauen

<sup>1) 37</sup> ac.

icheuchen und die Saat des Bojen ausstreuen in die findlichen Seelen. Da stellt die Schrift als Maßnung bin das Aldb des Jadob, des schwerzsebeugten Greifes, bessen den eine Chult war; und lehrt uns, daß der Küldliche Adt haben muß auf beise bertiche Gut, daß nur die Liebe, welche augleich die Gerechtigteit ist, eine Bürgschaft giebt des hänstlichen Friedens. Amen.

# Predigten

Zum Zweiten Buche Moseh.

# Jum Abschnitt nier.

## Der Dornbufd.

DR. A.! Benn es mahr ift, bas Bort bes alten griechifchen Beifen, bag ber Streit ber Bater aller Dinge fei, bann ift bie Gegenwart fur bas Gebeiben ber Religion hoffnungereich und hoderfreulich. Denn mo gabe es eine Statte, in ber in Diefen Tagen um religiofe Fragen nicht geftritten und gerungen wirb. Wir merfen einen Blid auf Die Schriftmerte, auf Die Geiftesichopfungen ber letten Sabre, und fiebe ba, ein fehr großer Teil hat einen theologischen Inhalt, wir treten in bie Sallen, wo bie Bertreter bes Bolles ju ernfter Beratung fich vereinigen und wie oft erweden bie Reben, Die wir bort vernehmen, Die wichtigften mit ber größten Spannung verfolgten Borgange, in uns bas Befuhl, als fei ba eine Befellichaft bedeutender Bottesgelehrter jur Schlichtung ihrer Streitfragen vereinigt; im Rate ber Ronige wie in ben flüchtigen Blattern, in benen bes Tages Meinung und Reigung einen turglebigen Ausbrud gewinnt, überall hallt es wieder vom Glaubensftreit, und er ift es, ber ber Beit feine Pragung aufbrudt; auf's Reue bestätigt feben wir ben Gas bes beutiden Dichters, bag es im letten Grunde bie Religion fei, welche bie Menichen binbet und fpaltet, vereint und trennt, bag aller Streit und Saber, aller Bwift und Parteiung auf Die eine Formel fich jurudfuhren lagt, auf ben Rampf bes Glaubens wiber ben Unglauben, wiber ben Aberglauben. Diefe brei Rrafte mallen und wogen in bem Bergen bes Einzelnen, in dem Leben ber Befamtheit, und nur bag fie nicht rein und flar in Die Ericheinung treten, daß felbft der Beift, ber ftets gerftort, ber ftets verneint, ber Bahrheit ihr Gewand und ihr Schlagwort plunbert, um fich untenntlich zu machen bem truben Urteil ber Daffe, entfteht jene Mannigfaltigfeit, welche unfere Einficht in Rern und Befen biefer Rampfe verwirrt.

Und wenn die ressigiofe Bewegung hente machtiger brauft und braubet, wenn die Wogen hoch und höcher steigen und die Stürme wider einander brangen in gewolligem Amproll, so mag wool ber und beiner, der mitten in der Bewegung steht, mit Gerund angstilich sein sur sich selbst und manchen

Bau mag die Flut in ben Bogrund tragen, aber, gleich wie Serbsfesturm und Mercresssund wohl das Haus, bas ans Gefinde sich sich ein, abebeen und niederstützen, aber dem Ufer selbst mur wenig anhaben und bast wirtungselos sich an ihm brechen, so bleibt sein wie der Erde Grund im Bandel der Jornen der religiofs Gedante und mindefens mit dem mie gegagt worden ist, daß nur mit dem letzten Menichen mit der mie geragt worden ist, daß nur mit dem letzten Menichen der letzte Tidwindet, sann die Behauptung gewagt werden, daß der Gebrechglande nur mit dem letzten Attengage des septen Setrossich auf Erden reichen wird.

Benn heut ber Streit um Die Religion heißer auflobert, wenn Die fcwachen Funten, die in die Daffen gefallen find, fie jo raich entgundet und eine jo belle, weitreichende Flamme erzeugt haben, wenn fur biefe Fragen auch in ben Boltsfreifen bie Bulfe heftiger ichlagen, beren Berg und Dhr felbit fur bes Baterlandes Ruhm und Freiheit nur ichmach und frumpf ift, fo beweift bies eben, bag ber menichliche Beift, ber einer großeren Ausbildung bedarf, um fich fur Baterland, Freiheit, Runft und Schonheit zu erwarmen, für religiofe Ibeen auf einer niedrigeren Stufe ber Entwidlung empfänglich ift, bag Religion fogulagen bie Beiftesipeife bes Bolfes, und es ift fonach ein Beichen ber Befundheit und ber Frifche, wenn Die Religion Die Bemuter aufregt. Mag auch Die Erregung anfange gegen ben Glauben gerichtet fein, bas hat nicht viel zu bedeuten. Sag tann fich gar leicht in Liebe manbeln, benn ber Saft mie bie Liebe, fie faffen beibe ihren Gegenftand icharf in's Muge und bat er glangende Borguge, fie werben bem icharf achtenden Saffe nicht entgeben und biefen gar bald febren. Rur ber falte Gleichmut, ber achtlos porbeigeht ohne Sag und ohne Liebe, nur ber ift burch teinen Borgug umguftimmen, benn wie lagt fich auf ben wirten, beifen Ginne ftumpf finb?

Die Religion, ibres Sieges sicher, trutt voll Freudigsteit auf den Ammpflagt; wie ichari die Walfie, wie start der Schift fei, mit dem in untern Tagen der Unglaude sich rüste und derfiels, der Walfreit und berütet, der Walfreit bangt nicht um den Erfolg in diesem Strauße. Wie Zoudd dem Golfat eutgegentrat mit den Worten: "Du sommit mit Schwert und danze und Burffeis, ich aber derne frügereit auf Dick im Namen des Gottes Zebaoth, den Du geschwählt hass,") und dies führe Worten der Verlägin in gesch dermachten ans den gablische Walfiels in gesch der Unglaude bier, der Abergind in gesch der machten der wie der auch die Kerken und aller gebtischen Saltung, die Verlengung aller gebtischer Triebe, siener troffe Wackerfalismus, dem das gauge Weltall nichts anderen ist als eine große Walchine, nach deren Jewed man nicht fragen würde, wie oft er auch immer proßtend verfünde, er vertrete den Geit der zeld, wir glauden es ihm nicht; und ringt der Zag mit der Nacht,

<sup>1)</sup> I. Sam. 17 ...

aber wir soffen zwersichtlich, der resignöse Gedanste, od auch vielleicht unter vernacherten zwei num Geschaltung, wird herorderen wie der lichte Worgen aus der nächtigen Dammerung und der Geist auch diese Zeit wird sich offenbaren als vom Gott durchsandt und gehoben. Die Veltigion, od üse im Sas oder in Liebe für sie ergelicht, sie ist vool Zweeticht, das der "Da fich im Liebe wandeln noerde, nur wenn ihr gleichgaltsig an ihr vorübergelch, sie sie trossten, den meie soll sie deren Gegene Gewinden. Der sich micht stellt.

Anmitten aller biefer Rämpfe feht das Judentum, lebhaft beteiligt und och viederum halb abfeits und ausgeschossen. Die einem meinen, es sei eine Nuine, die all und verenütert aus längit vergangenen Zeiten in die Gegetwart untheimisch sineinrage, die andern sagen, es sie eine Fremdländische Pflange, die im Vorden unteres Erdeich, dem Schausch der medernen Ruftur, seltiam acheiche gegen die übrigen Erscheinungen des Tages. Aber wenn es eine Nuine sit, gweitausend dahre siedt sie sich vereisgegeben den schieding im erkinen, aus einem Aus ichtung die ohne Verschungen Schien so seitstig und nachhaltig, als an diese Austrag der Freier das ichtig und nachhaltig, als an diese Austrag der Verschungen der Verschungen der Verschungen der Verschung der Verscha

Run wohl, wir wollen auch biefen Bergleich prufen. Bor gwei Jahrtaufenben ift bieje Pflange, und mahrlich nicht fanft, aus bem heimischen Boben geriffen worben. Bahrlich, wenn fonft ein Gewachs, bas nur unter einer warmen Sonne gebeiht, in taltere Begend verfett wird, bedarf es ba nicht forgfamer Bilege, muß es nicht erft in ein Treibhaus gebracht, durch fünstlich erzeugte Barme erhalten, von taltem Sauche bewahrt werben? Berfallt es nicht oft ielbit bann bem Schidigl raichen Belfens und Berwejens? Das Judentum, wohl leuchtet ihm beut in manchen Landen eine beitere Sonne; unter dem Schute weiser und milber Fürften, in Mitten von Bolfern, Die hoberer Bilbung teilhaftig geworben, Recht und Gefet auch in bem Schwachen und Behrlofen achten, lebt Birgele Glaube, lebt Birgels Bolf ficher und moblumfriedet; aber diefen Rauman friedlicher Entfaltung. es hat ihn erft jungft gefunden; feitdem jener heidnische Furft es aus ber Beimat ausgestoßen, hat es alle Ungunft ber Beiten erfahren, feiner hat fich feiner angenommen. Biele haben es verfolgt, und ein Bemachs, bas foldem Better getropt hat, heißt ihr exotifd und gesteht ihm nicht vielmehr die Kraft zu beimisch zu werben aller Orten?

Doch siehe da, der Talmud selbst vergleicht Jorael einem noch viel Richtigeren, vergleicht es gar mit einem Dorn busch. Da wied erzählt: ) ein Stide sei einmal in die Bersammlung der Gottesgelehrten gefommen und habe die die gege gethau: warum denn Gott sich ver Wossel in jenen Dornbusch offenbart

<sup>1)</sup> Er. r. 2 ..

Diefer Vornbuids, lagen bie Alten, es sit Jirael seihi. Wolsh sah sin güben im Jemer ágoptischer Auchsischaft und glaubte, er müsse schiede sie werden und vergessen in diefen ungekeuren Weh, in dieser Rohgheit, welche des Kindede im Wutterschope nicht schoute, welche die Erwachsenen peinigte, sie mit harter Arbeit, aucht, aber ihnen and die steinste und keinstelle verdaßt moche, durch grauchene Errenge und Sisselfiar. Und Wolsh, von Regyptens studigen Verleitern erzogen, wollte doch hingesen und in nächterner Betrachung den Ernnen, warum dieser Dornbuich, biefer verachtere Etamm, der den Regyptern ein Dorn vorz, nicht verginge in der verzeigenehen Glut. Were der Kerpytern ein Dorn vorz, nicht verginge in der verzeigenehen Glut. Were der Henpytern ein Zorn der Kinde der Schiede von Schieden gegenen Verlien geschie geledert haben,

<sup>&#</sup>x27;) II M. 3, .....

sie wird Dir biefes Ratiel nicht lofen. Das ift heiliger Boben, ich bin der Gott Abrahams, Jiafs und Jadobs; der Gottessam, ben biefe ansheiftent hoben, er fann nicht aufgehn im gebengten Gemitte der Eldaven, aber gang verkämmern tann er auch nicht, daup wurzelt er zu tief; horteft Du nicht, wie Jiracls Frauern bem Befeste Pharao's tropend und ihr eigenes Leben Breis geben bie jungen Rinder ichnen, welche bes Kdnigs graufe Tute iben wollte, che benu sie noch lebten?

Und Moles verbarg tief beschäut sein Antlie; wo er allersand physisisch und außene leitadsen vermutet batte, um das Landen von Jinesk Erhaldigen derunden Jeffeln der grimmen Zwingherru zu ertlären, da zeigte ihm der Herre dem "heligem Grund" der Terus, die Knuldheit, die Gottesinsch, weckhe die Renklösenituch is derwindet, die eine Niede Spütern. Zas sind die Jinispungen, welche fein Pharas erführnet lann, der Engel Gottes, er weitig mehrenden Vertwick, was Samber, daß er nicht vorerennt!

Und unter welchem Namen offendart sich Gott auf's neme den Jiractium? Sit der allgemeinte, io zu in jagen der am meiten menaphysische Ausderuck, unter dem zum eriten menaphysische Ausderuck, unter dem zum eriten Mal er sich ihnen tumd thut. Das ewige Weien schiedt mild zu Ench, der Gott Jiracto, er ist nicht wie die Phantaksgebilde, zu melden die Leiben der Verlend untergenzt in Zeit und Naum; er fommt zum Dornbusch, zum eichem Staube, meil die fautlichen hoderngeben Wäume ihn erschmaßten, meil die großen die Erde hehren Wöllter zu sieht in ihrem Gögendieut und ihrer Unfitte wurzeln, als daß fie zum Gottesstamm könnten erzogen werden, und ioden hatte die Verlend zu die das die die Ausderführen von der gekregen. Des waren Krechau, das daß baß fie zum Gottesstamm kontte diese von der Verlend zu der Verlend verlend zu der Verlend ver der ver

Unfere Weisen, geneigt tiese Wohrsteit in die Form der Legende zu tleiden, lagen: als Gott leine Legber gut Erde drackte, da habe er sie allen Wöltern angebeten; sie war nicht dazu bestimmt, das Erbeit weniger zu werden, sie sollte Gemeinigut des Erdballes sein Aber da fam er zu einem Bolte, bei dem bertschet übweisegriche Sitten; sie laste dos Gesche wie mensche gestel ihmen; zehoch als sie die strenge Reuschheit und Reichiet der Zitte vernahmen, melde Gott sorden, da sie ist die fir ihre Schultern zu sichweit vernahmen, melde Gott sorden, da siesten anderen, das erwards durch hand demerke große Schäge; auch sie sanden Geschles auch sie sanden Geschles und der neuen Wehrfeit; zehoch de sie das Gesche vernahmen: gerechies Mog, gerechies Gewicht, und önktliche, do sichrectten sie zusicht wie wieder andere, die durch Raub und Krieg sich nährten, verweigerten es, sie aus zumehmen, als sie die umsändliche Formen der Kriegsertsänung, als sie de sterne zusunden, da Word und Word und Kondung der Kahnung aus zestlighaltung des

<sup>1)</sup> Medilta gu 20, u. ö.

Eigentums sogleich in den gehn Geboren vernahmen. Und er dot die Lefter einem Bolte an, das von der Jagd seinen Lebensuntersatt gewann; doch die Kinrodds und Einas hatten fein Lerständnis sir die gatte Schonung des Tieres, welche die Thora fordert, sire die manuigiaden Gesetz, mit welchen man es släckte wenn von die ficht die von munisien Daulen, mit denem man den Gebrand der Tiere einfahrt, deren Geung mehr einen Gaumenreiz, denn ein eruffes Bedürfind befriedigt. So von allen gurückgewiefen, ichließt der Zalmud, tam der Here zu Iriack, au dem armen, gerettenen, verriedigenen Stlasenvolfe, zu dem Dornbusch miter den Nationen, das fein Glidt und teinen Genuß, teim Frande und teinen Freiheit tannte, über desire Iriacken ich den Geben felb des Schwert brochen da einem dinnen Aus minnen Arben füng.

Es liegt ein tiefer Sinn in biefer Ergählung. Sie will sagen: nicht Gott hat die Fractiten anserwählt wor andern Nationen, die fein begehrten, jondern unter allen Volltern war Gott allein von Nicael anserwählt, da die andern ihn verfchnichten.

Und bas fat Fract nie vergeffen, bag bie Thora ju allen gefenbet geweien, baf es bas ewige über bas gange Beltall waltenbe Weien war, welches jich au Sinai offenbart fat.

Noch hente lagen die Weifen, wie dereint Wose gefagt hat: ich will doch dingehen und iehen, warum der Dornbulch nicht verbrenut, woher Jirael diefe Lebenstraft hat, welche den Soch und die Rifghunf überwinder; nud da erspinnen sie bunderfältige Deutung und übergechen die folichke und einzig rechte: daß Arael, tren eingedent der Liebe, die ihm Gott besondere erwiesen hat, niemals vergesien hat das Wosewort. "Das ewige Westen sicht nich zu eich,"

Ober wenn in unierer Zielt immer ichärfer betont wird, daß die Ahat und uich ber (Manbe felig mache, daß die Seligfeit nicht das Erbleif einer bestimmten religiblem Gemeinschaft, sondern das aller guten Menichen ist, — mun so sieht auch hierin das Indentum auf der Höhe der Zielt, und es siel nicht seine Schuld, daß vie Felt so lange nicht auf der Hofed des Jubentums gesianden hat. Da leien wir im Talmud:) Wosser ist erwiefen, daß auch der Hofed, der Sitte und Tugend übt, so groß jit vor Gott als Jineds Hoferprieser? und die Anmoert lauert: heist es doch in der Schrift: "dies ist die Lehre, welche der Menich üben soll, daß er lebe und seig werde." "Ih da die Neder vom Priester, Leviten, Iraeliten? D nein, unt vom Mensche überhaupt wird gesprochet; er, der sich gueret als Chie, als das ewige das Weltall beherrichende Weien, offendart, er kann nur wollen, daß Recht und Tugend gesibt werde, er macht keinen Unterschied zwischen dem Heiden Verleden der Menschlen der Verleden der Menschlen der Men

Und verm in andern Vedenntnissen immer mächtiger der Smisch rege wird, das die Gemeinden Einstluß gewinnen auf die Gestaltung des religiösen Ledens, nun, so dars sich das Judentum dessen richmen, das diese Erungenschaft in seiner Autre schon viele Lächtenuderte alt ist. Seidem die Angertunderte alt ist. Seidem der kreiner und Dasien treunt, seidem giedt es nur Lehrer, aber teine Priefter, man chrt das Bissen aber nicht die Bussel die Bestellunder der einsch die Bussel die Buss

<sup>1)</sup> Sanbedrin 59a.

unter ben Bollern jedes haus feine besondere Gottheit verehrte: "Sage ben Ifraeliten: Ehje, bas ewige Befen, senbet mich ju Euch."

## Jum Abichnitt mew.

## Mofeh's Lehrjahre.

DR. A .: Die Rnechtichaft eines gangen Bolfes und ben Belbenmut eines einzigen Dannes, ber ein Befreier, ein Erlofer murbe von Millionen burch bie Sobeit feiner Seele und bie Dacht feines Billens, ichilbert uns bas Schrifts Diefer Lebenslauf ift reich an merfwurbigen Erlebniffen; icon über fein Rinberbafein, über die Entfaltung feiner Jugend maltete ein gludliches Beididt: aber munberbar und übernatürlich ift an ber Rettung bes Rindes, an ber Ergiehung bes 3finglings, Die boch fo wichtig wurde fur feinen fpatern Beruf, eigentlich nichts. Es ift hochft erftaunlich, bag bas ben Fluten geweihte Rind bes verachteten Stammes aus Tobesnot ploglich geführt wird in die Pracht und ben leberfluß bes Ronigspalaftes. Aber ift es nicht wieberum natürlich, baf in bem Bergen ber jugendlichen Tochter Pharaos bas Mitleib erwacht beim Anblid bes weinenben, verlaffenen Rindes, unbefummert um alle Pharaonenpolitit, Die bamals wie heut bie Bolfer in ben Tob jagt, hinmeg über alle Raften und Schranten, biefes elende verftogene Befen an ihr Berg jog und biefes Rind, bem fie bas Leben gerettet, betrachtet, ale hatte fie ihm bas Leben gegeben, und es wie ihr eigenes ergieht?

<sup>1) 2.</sup> M. 24. Gr. r. 1, 1

der die niedere Kafte der Arbeiter und zumal die fremden ifraelitischen Ginwanderer verachtete, als fei ein Unterfchied wie zwischen Simmel und Erde gwischen ihm und biefen, - die Tochter des Tyrannen wusch fich rein von ihnen durch diefe eine That. 3hre Dienerinnen, fo ergablt ber Mibraich, fprachen an ihr: "Berrin, es ift ber Brauch ber Belt, fo ein Ronig ein Gefett giebt, und murbe es auch von allen Leuten betreten, feine Rinder und Sausgenoffen halten es in Ehren; bu aber übertrittit bas Gebot beines Baters!" und ichon schwanfte die Fürstin. Da wurde ein Engel binabacianbt, baß er bas Rind jum Beinen errege, und biefe Thranen erwecten ihr Mitleib. Richt ohne Grund rebete ber Talmub hier von einem Engel Gottes; unfere Einbildung giebt oft ben Engeln Rindesgeftalt; bas Rindesantlig, in bas noch feine Leibenichgit Die icharfen Buge eingeschnitten bat, ift bas mabrhaftige Engelsangeficht; Dofeh, bas unichuldige, weinende Rnablein, mar ber Engel Gottes, ber bas berg ber Ronigstochter rubrte, bas burch feine Thranen machtiger ift ale Bharap burch fein Schwert. Bas von bem griechifden Belben gefagt wirb. daß er ichon in der Biege Schlangen getotet bat, gilt auch von Mofeh; er totete Die Schlange ber Graufamteit, bes Sochmute und es fiegte Die Menichlichfeit; und hatten auch nur bei biefer einen That Die Argnpter Bergensgute gegen Israel bemabrt, wir wurden das Gebot der Gehrift verstehen אים בארי כי גר היים בארצי. לא ההעב מצרי כי גר היים בארצו "Behandle feinen Negypter verächtlich, denn du warft ein Fremder in feinem Lande1)". Reine Bolfin, fondern jene echte Sumanitat, Die nicht Schranten bes Stammes kennt, rettet ben Dojeh, fie ift bas Sinnbild bes Judentums, und wenn eine Tochter Migraim's Diefen Ebelmut bemabrt, fo ift gewiffermagen bies nur jumbolifch fur die judifche Lehre, die es gern gugiebt, daß aller Orten die guten Menichen bluben, und, wie auf fteinigem Grunde ber Berge trot ber Lufte taltem Sauch Die Gichte ichlant und grunend auffteigt, jo erhebt fich wohl ein tuchtiger Ginn aus Robbeit und Aberglauben, ber Feinbichaft feines Bolles tropend wie jene Pharaonentochter, anr Uebung echter Tugenb.

Es liegt ein tiefer Plan der Borfchung darin, daß Molch in den Phoraonenpalati gesicht twude. Ihm wurde ipäter die große Ossenbarung am Sinai, und
jeder große Weister der Weissendungen, was die großen Entbechungen,
mit denne er unfer Bissisch dereichert, plöglich in ihm austauchen, daß es wie ein
Plis durch seine Seele gudt und den Schleier gerreißt, und in seinem schaften Lichte erschaut er ein neues Land. Aber sind damm die großen Eroberungen iut
Gebete der Bissischiden inristich nur gläcklichen Jusällen zu werdentlen? Zuweisen
Gelichtis; aber zu allermeist ist jene momentame Eingebung, wecke wie eine neue
Jusel plöglich ans dem Weere sieigt, doch nur die Wissiung langen ernsten Bemüßens in der Bissischich, wie die wallassischen Lange arbeiten mißten, bevor
muse Sand die die Kraten lindmittech und sied auch einmal ein Frindt vom Baume

<sup>9 5.</sup> MR. 23...

ber Erfenntnis einem Thoren auf ben Ropf, fie thate ihm nur weh und er schleuderte fie von fich. Boltsichriftfteller, welche bem im Bolte wohnenden Sang nachdem Bunderbaren, bem Zwilling ber Unwiffenheit, fchmeicheln, ftellen es gern jo bar, um einen romantifden Reis zu erzielen, als fei irgend eine große Entdedung gang unverhofft, wie eine gar nicht erwartete Bunft, in ein Saus getreten; aber Diefe Bunft ift nur eine icheinbare, in Bahrheit ift fie durch die Arbeit des Deutens wie mit Zwang berbeis geholt worden; wie überall herricht auch hier bas Gefet von Urjache und Birtung; ohne Forfchen fein Finden. Ber neue Beisheit entbeden will, muß guvorberft die alte grundlich beherrichen, darum follte Mojeh ein Schuler werden jener Briefter Neguptens, die damals und noch fpater zur Beit ber Griechen als Suter verborgener Erfenntnis angeschen wurden und die ein geordnetes wohlgefügtes Staatswesen aufgeführt hatten, wenn freilich auch Blut und Schweiß des Botfes den Ritt diefes Gebäudes bildeten und jeder hobere Stand nur gehorchte um den Breis der Luft, Die unter ibm Stehenden zu fnechten. Dofeh ichaute binein in bas Betriebe biefes verwidelten Mechanismus, er fab die Borguge einer geordneten Bermaltung, er erfannte bie Schaben bee Raftentums und ber getrenuten Stande, er befam einen Ginblid in die Geheimnifie der Priefter; er mertte, daß fie wie im Traume, wie in Dunft und Rebel Richtiges abuten. Aber warum wurde ber religiofe Drang Des Bolles gefpeift mit ben Brofgmen vom Tifche ber Briefter, warum perbara fich bie Beisbeit und warum ideute das Licht der Erkenutnio das Licht des Tages? Bie oft mogen Fragen biefer Art einem agnptischen Jungling Die Seele verftort haben, und bennoch hat er feinen Banbel geschafft, und bennoch hat er fich allgemach, ob auch mit einigem Biderftreben, in feine Rafte eingefügt und hat in feinem Alter verteidigt, was ihn in feiner Jugend belaftet bat.

Wer Wose nurbe noch in andere Schulen geindt, daß er 600t und die Belt ertenne. Als er erwachien — so heißt es — ging er zu seinen Brüdern und sach ihre Wahfal. — Bas weiß ein Wenlch, wenn er die Not insich tennt, wenn er nicht hinabsteigt in die Teifen des Eleuds? Woseh hatte erfahren, daß er zu ben füraelien gehöre, und obgleich sie die Berachteten waren, ging er hinaus zu seinen Brüdern; er empfand dem Schnerz der ellen Seelen, die fein Behagen sinden au eigenem Midde, wenn Bolter leufzen; wohl war er zum Fürsten geboren; aber eine Färstenach, die ist Welter für einen Seistelaunen, ihrer Luft an siecht, war nicht die seine Uniere Zeisen heben es hervor, daß von einem zweimaligen hinausgehen des Woseh zu einem Erübern geredet nicht Aus nwei maligen hinausgehen des Woseh zu einem Erübern gerecht nich Auf zu einem Ziesen hinausgehen des Bolieb zu ienem Vieben es hervor, daß von einem zweimaligen hinausgehen des Woseh zu einem Brüder und eine Ziesen haben es der Vieben der Vieben es hervor, daß von einem zweimaligen hinausgehen des Woseh zu einem Brüder der Vieben es hervor, daß von einem zwei und ihre der Moseh werden der Vieben der Vie

<sup>1)</sup> Er r. 1,,,

wieber, benn ihm bewegte bie lebeudigfte Teilnahme ben eblen Sinn, und meinend forad er, wie es die Alteu erzählen: חבל לי עליבם מי יתן מיתי עליכם. "Bebe ift mir um Euch, wer wollte, ich fonnte fur Euch fterben"). Das ift eine Rebeweise ber Jugend, Die fo febr am Leben bangt, baf ihr ein Opfer bes Lebens bas grofte ju fein icheint. Do feb folle rubig feine Sabre ausleben und feinem Bolfe Groberes leiften als einen beroifden Tob. ein Inrann tein Genuge bat, feine Mitmenichen wie Ruechte zu feinem Borteil arbeiten zu laffen, jonbern baf es im Befen ber Unterbrudung liegt, noch Berbohnung und unnute Qualen bingufugen; er fab bie Laft eines Starfen auf einem Schwachen, und bie eines Schwachen auf einem Starten, Die Laft eines Mannes auf einem Beibe, und die eines Beibes auf einem Manue, die eines Greifes auf einem Jungling, und bie eines Junglings auf einem Greife und er vergag bie ihm von Pharao eingeraumte Burbe und versuchte bie Burbe angemeffen gu verteilen. Da fprach die Gottheit: Du haft beine Benuffe verlaffen, bu gingit au ichauen ben Schmerg ber Fraeliten und nach Bruberart haft bu bich erwiefen, fo will auch ich vor allen Engeln und vor allen Menichen zu bir reben, b. i. was gefdrieben fteht: חירא ה'בי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה @ott bemerfte, bag er (vom Ronigspalaft) wich, um feine Bruber ju feben, ba fprach ber Berr ju ihm "aus bem Dornbufche", er rebete ju ihm aus ben Dornen ber Rot3)".

Das wor die zweite Schule nach der ber dagweitichen Briefere, fier terme er, daß es nur ein ichoner Traum iel, ein despotisch verwaltetes Land wie eine Familie zu benten, in der ein Bater sir ieme Rinder sogge; die Wenichen wollten selbst ihr Gild ichmieden, sie somen die Unmindigsteit nicht ertragen; und ein Gingelme dan nicht Lieben und micht Ginstick geme für ein anners Soft.

<sup>1)</sup> ibid. 2) ibid. 28. 2) 34 4) ibid. 29.

seines Solfes war. Die Adhaniten waren ein ireies Bolf, das seine Herbe in der Wisse wiede und den Warenwerfely zwissen Arabien und Kappten vermittelte. Durch mene Anschaumugen worde da sein Berfland bereichert, und er selbst, der verzärtelte Liebling einer Fürstin, nuchte nun als Schwiegerlohn des Zethro dessen Sechwissenschaften weiken. Zethro war Priester, aber unter diesen Wissenschauften wertieh and die Krieferwürde keinen besondern Glang

Lange Zeit blied Wolfel in diefem Lande, er war ein achtziglähriger Greis geworden, und noch hatte die Geldichte feinen Namen nicht in ihr Buch einzgeschnetz aber meldber Neichtum au Erfahrung hatte sich in diesem Kopfe gesammelt! die Leftern Kopplens, die Beischeit des Arogenlandes, die alten uie ganz vergesienen Hertlieferungen — mußte ihr Zusammenstoß in diefem gewaltigen Kopfe nicht ein veres Gener, ein neues Licht entzinden? Wie wechselchoff war ein einer Seicht entzinden? Wie wechselchoff war ein ein der Gesten und num war er ein schiefter Seit, er war ein Greis; nicht der Edigeis, nicht die Sertschlichte Gest num kann von ein Gestelle ihm sein Urteil inde sagen, daß diefer gestächte Gest und Wille zu Höheren berufen sei, ja, daß sein Vollet ihn serbere? Und dermoch sollte er nach der Fügung Goutes auch an diese engen Verhaltnisse sich gewohnen win in siehen einsich werden.

Die Neisen jagen: 'n Ewy har wer han? Die zwei größten Kildere Geracels sind and bem Stande ber Hit eine ber Hit eine hervoergegangen. Wossel, wo der die von der die eine Lamm bem Mossel dawn der erreichte es en einem Enell. Da hat die Nobel: wußte ich boch nicht, das hit eine Laml trauf aus einem Enell. Da jagte sind Wossel: wußte ich boch nicht, das hit eines Gentlere, die Specke verließ; es wird ermibet sein. Und er nahm es auf ieme Schulter; da jagte ber her erre. Den hat Die hie eine Ausmit sie erwiesen, is solft du meiner herbe weiden, das Bolt Javael. Da hatte er die Erscheinung am Dornbulch. Sie war das große ziel, zu dem sie großen bielte und sie entschied die sie war das große ziel, zu dem seine Specke in über und sie entschied die sie der des große ziel, zu dem seine Specke in über bie Zufmit der seine Jutunit, über die Zufmit eines Bosse, ja über die zustamit der Welt. Dieser heilige Woment am Dornbulch war nichts Zudäsiges, sondern das gleichjam eine die Kliptuniammengeligte Kreitlatt eines Bebeus.

Der Midrals ergählt: 'n Dien in neuw der nerden eine liberlieferung bei den Franklichen von Joseph, das der echte Ersselber bernachen millie: Dern zwei zich habe Euer gedacht, ich habe Euer gedacht; denn eine doppelte Ersöffung war den Franklichen eine doppelte Ersöffung war den Franklichen der Schieden mußte von den Haben und die Halle von dem Heite genonmen werden; ich Befreier mußte zugleich ist Verpele fein; beides wurde Wolch in seinen letzten Ersensachschnitz: Ein langes wechschoolse Leden, die Schule der Weisen und die Schule der Schmerzen batte ihn vorbereitet zum Gottesmanne, zum Fighrer und Befreier seines Volles. Amer.

<sup>&#</sup>x27;) ib. 2, - ') ibib. 3, - ') 2. M. 3,e vergi. 1. M. 50, 5.



## 9. Zum Abichnitt 8780.

# Der kurge Stem und die fcmere Arbeit.

M. A.! Ein turges Wort des heut verleinem Schrittabschnittes zeigt uns ein ganges Bolt in dem Tiefen dunfter, lichtlofer Not. Da liegt es in dem Abgunde, betabt, verfimmert, bewußtlos — am Namde liegt ber eretenden Nann und läßt ein Seil hernieder in den Abgrund und mit frohem Juruf will er den Murenwecken; adere dahinnuter deringt fein fröhliches Bort, der Hilblig greift nicht nach dem Seile, denm er sieht es nicht in der ewigen Nacht, die iher der Liefe gelagert fif, furz und schwen wir fein Veren anshauch.

Sold ein Felfengrund, ju bem fein Connenftrabl berunterbringt, mar für Ifrael Die Stlaverei Aguptens. Dofeh tritt zu ihnen bin und mabnt fie an Die große Borgeit, an ben Ruhm ber Ahnen, er rebet von bem Gotte ber Liebe als einer neuen Dffenbarung, Die den Batern nicht aufgegangen war; er ipricht von Rangan, bem Lande ber Berbeifung, von ber Strafe, welche Kanpten treffen folle, er fundet ben Gott, ber ihr 3och abichutteln, ihre Feffeln fprengen, ber fie erlofen und fich jum Gigentum furen werbe; - aber fein Strahl ber Freude leuchtet in ben Mienen ber Gequalten, nicht einmal bie Bebmut, ber Schmera bes Ameifelnden, bes Rurnenden, ber bem Bropheten nicht glaubt, aber ibm fo gern מלמשלות שמעו אל משה מקצר רוח alauben modite, praat feine Bitterfeit auf ihr Mutlis אין משה מקצר רוח השברה השברה fie horen gar nicht auf Dofeh ob ber Rurge ihres Ateme und ob ber ichweren Arbeit'); in biefen ftumpfen, entfeelten Bugen tann Die frohefte Runde feine Bewegung, fein Leben bringen, und Pharao fonnte ben Mofch, ber um Freiheit brang, vorwerfen, er fei ein Bubler, er ftifte Unfrieden, Die Ifraeliten fühlten fich gar nicht ungludlich in ihrem Buftande, und er tomme nicht um Rot abguftellen, fonbern um fie zu erzeugen.

D, Pharao war ein Mulrettyrann und mit flaren Borten hat er ichon in iener utalten geit das Respit angegeben, desen Befolgung den Drohnen der menischischen Gefolkfichaf fiets gar gut bekommen fil: "מבסר העברה על האבשים וועם מונה של המשום עם מונה להוא המשום וויים מונה המשום ה

<sup>1) 2.</sup> M. 6<sub>n</sub>. — 1) õ<sub>n</sub>.

rear - van den des bei beint is oll den Meufdent sower eine, daß sie daran zu thun haben, und sich nicht weuben zu lügenhaften Dingen ;" mußige Zeit, so taltnierte cr. erwecht gute, erwecht böss Gedanken, bie Wassen isolen gar uicht denken, voozu ware benn auch der Pharao, wenn nicht zu dem greek, sier das gange Wolf zu benken — und zu geniesen: und ab die Sedas, für voelche ein Wooleh sich desperte, nennt er Lügenhafte Dinge, schitt er Khautone, ganz wie bei uns, und die aguptischen dophislosophen baben gewiß mit möglichker Annier und recht date beweisen: Einat und Gesellschaft mußien zu Grunde gehen, und Agpyten eine Einde werden, wenn die drei won Wolch verlangten Feiertage bewilligt worden.

Der deutsche Dichter hat in einer bekannten Stelle von dem Volke, als vom dem Zwig glünden" geredet, aber alle, die ihn lieben, wissen, daß er hier nicht seine rechte Meinung aügert; er war der Zeuge mmoürdiger Ausschreitung, da wurde er hart; aber es ift nur das Vort des Jürnenden, der geru liebe in mödte, der Ausdruch der Etrom über seine Ihre ich nicht der Ausdruch gehret dem sich die Jürne deung vereitung. Ber es sieht, wie der Strom über seine Uler ichreite, der Wenischen müßseliges Schassen vernichtet und röchsiche Fluren verwählet, der vergigt in dem Moment, daß derielbe Strom gewöhnlich mächtige Lasten auf seinem Vinden derideren, daß er ein Schmad und ein Segen der Lamdschaft ist; so fann auch eine Völkerfrimung ausschreiten und verberen, aber joll man wohl, um eine Überchwennung zu vertilten, dem Strom austrochten und verfanden lässen der Stadtsgesti de und vinnung nur derfielt beichen, weit er in der Zercheri aber joll man wohl, um eine Überchwennung zu vertilten, dem Strom austrochten und verfanden lägen der Stadtsgesti de und vinnung nur derfielt beischen, weit er in der Zerchiert auch gesährlich werden tann? Das is Ab far an onen wei sheit, die zuren der den die Ausdruch der Sinn ist har an onen wei sheit, die zuren der den Sinn ist har an der Sinnung der

Dft und viel ift bie Burbe und die Ehre bes freien Mannes befungen worben ; aber bie Schmach ber Rnechtschaft, Die Riebertracht ber herren, Die Schande und

Not der Etlanen ift vielleicht nie jo schaft und eindringend geschildert als in den Apptiela der Schrift, welche in diesen Bochen von uns gelesen werden. Dennt Moltely hat sie hingeschrieben. Bas uns da erzählt wird von der Cual und Lerchböhung eines getnechteten Boltes, es ist seider nicht vereingelt in der Gelchichte der Mencheleit; unghischen habnig hat sich diese Schanipiel wiederholt und oft ist es beschrieben worden; ader wer war so freiheitsglüshend als Wolch, der in seiner Lugarnd sich zu unbesonnenen für sein gangs Leben werdkagnissbollen Abg, weil er einen seiner Schammesgenoffen geschagnissbollen Bas, weil er einen seiner Schammesgenoffen geschagnissbollen von einem daguptlichen Ordnager, und der in hohem Alter, in seinem achtzigsten Lebensjahre, Weis und Sind verfaßt und so zu sagen ein neues Leben beginnt, um ein in Anschischel erfahrentes Bolt zum Leben und zur Frechbeit zu ruten.

"Gie horten nicht auf Dofeh ob ber Rurge ihres Atems und ber ichweren Arbeit"; es icheint vielleicht, bag es hatte beißen muffen; fie borten nicht auf Rofeh ob ber ichmeren Urbeit und ber Rurge bes Mtems; benn bies turge fcmere Aufatmen ging ja nicht voran, fondern es war die Folge barter Arbeit und Anstrengung; indes auch bier will wohl bie Schrift uns burch bie fonberbare Stellung ber Borte einen Fingerzeig geben, ber auf richtige erbauliche Gebanten weift. Reine Arbeit, und fei fie noch fo ichwer, entwurdigt; mohl riet ber Talmub, ber Bater folle feinen Gobn ein reinliches und leichtes Sandwert lernen laffen; aber wer fur fein Saus ein fdweres und ungern übernommenes Wert ausführt, wir werben ihn beflagen, aber er barf fich beffen nicht ichamen; Die Soffnung ift es, Die fold einen Dann aufrecht erhalt und ber Gebante, bag er für fein Saus ichafft; nabt bann ber frohe Bote einer befferen Beit, marum follte er ihm nicht horden, warum ihm nicht alauben? aber ber Stlave - was biefem ben Dut bengt und banbigt, bas ift Die ichene Angit vor bem herrn, Die ftanbige Furdit por ber Bosheit und Laune eines Andern, Die Trauer, in ber Gewalt eines Andern gu fteben, nicht fur fich und bie Seinen, fondern fur einen Fremden ju ichaffen und von beffen Launen abzuhangen wie von einem zweiten Schicffal. Das ift eine großere Rot ale bie ichwere Arbeit, benn fie verbittert ben Augenblid ber Raft, in bem bes Freien Bruft leicht fich bebt; Diefe ftete Angft macht ben Mtem furg und ichwer, und barum beißt es in ber Schrift vom gefnechteten Brael in richtiger Borausstellung Des großeren Ubele: fie horten nicht auf Dofeh querft ob bes furgen Atem's fobanu ob ber ich meren Arbeit.

Indes dies Zeit der Anechtichaft ift geweien; Pharao mar freitich nicht der letzt feiner Art; es sind im Gegenteile noch nicht viele Zabrzehnte, feitdem die distissifierte Weite von dem Allacen das John und von sich die Schande genommen hat; aber jeht lebt und wirft ein Geichlecht von Freien, und heltsam! – von diesem freien Geschlicht gitt gleichlich das Wort: "sie hören nicht auf Woseh de der Kürze ihres Atems und der schweren Arbeit"; dies Venschen der Gegenwart, sie sie Wenschen der Gegenwart, sie sien werden der weite weines gaben Zeit sie zohne Gegenwart, sie sien den die mit gund unermädlich, aber wie weines gaben Zeit sie zohne der Gegenwart,

liche Bestrebungen. Und fragt man, woher bied tommt, fo wird bie ichlimme Reit angeflagt, Die ihre Rinder aufgehrt, Die fo vieles forbert, bag bas Leben taum ausreicht, um ben Bebarf bes Lebens ju erschwingen, und wenn wir ben Menichen mahrhaft gebildet nennen, ber von Tag gu Tag bis in bas ipatefte Greifenalter hinein fein Biffen mehrend fich bilbet, fo giebt es ihrer in ber Gegenwart eine nicht gar große Bahl. 3ft wirflich bie Beit ober bas Land, in bem wir leben, fo graufam, baß fie Sabbate und Fefte verfchlingt, und in atemlofer Saft die Menichen jagt? Ber batte ben Dut ju folder Unflage? Das Rotwendige gewährt bie Gottheit auch unter bem rauben Simmelsitrich und ohne übergroße Dube; hatten wir an biefem ein Benuge, wir fonnten auf Dofch horden und unfere Bruft murbe nicht eingeengt und unfer Streben nicht gebeugt von ber fcweren Arbeit. Es ift nicht wahr, bag bie Gegenwart fo intelligent ift, als man gemeinhin annimmt, fie bat ja feine Beit zur Religion. Ber mare fo aller Bernunft beraubt, daß er nicht bei ruhiger Betrachtung bas Rotwendige vieler religiofer Inftitutionen fur bas Gebeihen ber Menfchen einsehe. Aber ftatt eines Pharao- beherricht eine gange Angahl von Pharaonen in Geftalt eingebils beter Befellichaftsvorurteile Die Denichen, baf fie nicht aufatmen von ber ichweren Arbeit, und auf Mofeb nicht boren.

Aber jenes stumpfe und erftorbene Jorael ift bennoch wieder lebendig geworden; es war nicht das Wert eines Moments; es war der Erfolg einer Langischigen Erzichjungsandeit des Wolch, ihres großen fichtpres; und is wird auch das gegenwärtige Geschlicht das Joch von sich schulter, das es sich aniertegt hat, und wird von der schwerte auf Mosch haben die eine Arbeit lassen, die ihm den Aten beitimmt, und weiter auf Mosch haben. Amen.

#### 10. Zum Abschnitt ner n

## Führer des Bolkes.

29. A.! Sir Islen jüngli im Gottesbucke von der Empörung Jüraels, da eb den goldenen Gößen dem Gotte vortog, der Änpitens Feifeln gelpreugt date, und von der Verföhung und Verzeibung, die der Alfgülige auch, gegen diesen haterken Frevel gehöt hat. Wolse hatte sied zurägezogen in die Enslandeli des Gortesbipfels, — aber das Socht, dos in thörichter Verstlendung den Ansigu aus Agypten als Nenichemert, als das Sert des Mosic anish, sammelte sied um Aron und birach: nach der Verstlendung der Aron Verstlendung der Aron Verstlendung der Verstlendung

Sieß da, diefe Sinde, die forecht attertümtlich fich uns ausnahm, sie gewinnt mit einem Mal eine gang moderne Gestalt. Wir branchen nicht in Zeit und Raum die zum horefe und der mecklichen Ereignissen, denen er seinen Ruhym verdamtt, gurückgunaubern, um solde Menischenvergidterung zu entdecken. Die alten Sölfter erwissen ihren Afriken göttliche Erreignissen, dere das voor oft eine lever Horn, eine Ligge, die keiner glandte; indeh die von eine Stagle die von der das von die eine kerre Hugast von Leuten, die die Spuren Gottes aufsüchen im Gange der Geschäufiche, die in den Ereignissen die Spuren Gottes aufsüchen der im Gange der Geschäufichen Aben wahrechmeit; aber die Melien varieren in um Ansprägung der Fittlichen Ideen wahrechmeit; aber die Massen Worfel, der und aus Agupten geführt hat;" den Ruhm und die Schande, des Sieges Triumph, der Bestegung Schmach wähzen sie auf das Lauf werigen sernder Vereichen; von Gott ist weiter nicht die Wede; der Färlt und der Feldender von Gott ist weiter nicht die Wede; der Färlt und der Feldender

<sup>&#</sup>x27;) 2. Mof. 32 .. - 1 ebb.

berr und ber Staatsmann, in Diefem Lande haben fie Alles volleubet, in jenem haben fie Alles verschulbet. Daß ber Gott im himmel wohl auch fein Bortlein brein gerebet hat, bag bie Beichichte mehr ift als ber Tummelplag einiger Fürften, fondern bag fie die große Arena ift, wo die fittlichen Machte, wo bas Bute und Boje mit einander ftreiten, und Gott felbft ben Siegespreis vergiebt, bas wollen bie Deiften nicht anerfennen, und wo einer es bennoch aus ber Inbruuft feines Bergens ausspricht und Gott bie Ehre giebt, - wir erleben es guweilen: Die bodifte Stelle, Die er einnimmt, fichert ibn nicht vor Berfpottung. Und beshalb begegnen wir auch fast überall in ben zivilifierten Landen, oft auch ba, wo weniger bewährte Manner bie Raber bes Staates juhren, jener unbestimmten Angit vor ber Bufunit, jenem Bangen, was geschehen murbe, wenn ber, ber jest ben Staat leitet, Die Bugel aus ber Sand legen mochte. Es ift bas Chenbild ber findischen Gurcht Biraels, ba Dofeh etwas langer auf bem Berge weilte, es ift bie Gurcht ber Bolter por ber eigenen Schmache, es ift ein bedauerliches Beichen ber Geringschatzung ber nationalen Rraft, wenn fie bie Bedingung ibrer Große in einem einzelnen Manne und nicht in ber Tuchtigfeit bes Bolfstume fuchen, und fie verlangen bann irgend einen Goken, por bem fie fich beugen tonnten; wie ohnmachtig er auch fei, es ift ihnen ein Bedurfnis, fich por ibm niebergumerien aus Feigheit, aus Mangel an fittlichem Mute.

Mofeh mar ber Lebrer feines Bolles, ibm mar menia baran gelegen, feinem Bolfe unentbehrlich ju fein; er wollte es im Gegenteil bagn erziehen, ihn gu entbehren, felbftanbig und aus freiem Billen follte es Gott bienen und feine Aufgabe auf Erben erfullen. Der Lehrer hat feinen Beruf nicht erfullt, fondern verfeblt, wenn ibn ber Schuler niemals ju miffen permag. Auf biefen hochft zweifels haften Ruhm wollte Dofeh gern verzichten; barum gog er fich in bie Ginfamteit gurud, um gu erproben, ob bas Bolt, wenn auch nur fur einen turgen Beitranm, auch ohne ihn bie Bottesorbnung ungestort erhalten murbe. Er wollte Ginrichtungen treffen, Die über Die Spanne bes eigenen Dafeins hinaus Die Butunft und bas Seil feines Boltes fichern follten. Aber es giebt tein gutes Gefet fur ein unerzogenes Bolt, es giebt teinen tuchtigen Lebrer fur ben miberwilligen Schuler: ce giebt fur beibe nur ben ftrengen Buchtmeifter, ber mit eifernem, harten Briff ben bofen Billen niebergwingt. Es ift nur Die ftets gegenwartige Gurcht, Die folden roben Ginn banbigt; Dofeh machte ichmeralich enttaufcht Die Erfahrung, bag nur feine Berfonlichteit ben Erfolg erzielen tonnte, ben er von feinen Befegen erwartete. Und als Die Emporung wiber Bott gleich ber Teueralut, welche ben Rrater fprenat, jum Ausbruch tam, ba fturmen fie bin ju Aron und verlangen von ihm nichts Beringeres als einen Gott.

Rann hat eine ausgeregte Bolfsmasse jemals überlegt, was sie jordert? Sie übsten, was ihnen sehlt; aber die Erwägung, daß wir zu unserem Glück das meise selbst thun müssen, sit das lepte, woran sie denten. Der damalige Zustand Jiraels darg eine Jülle von Gelahen; ein jahlreider Bolfsitamn, der in der Wühle dagerte, war er nicht eine Drohung für alle anwohnenden Bölker, und mußen darum die Jiraelien nicht fürden, daß diese Admine dem Angriif zus vorkämen und einen Überiall verluchen vielren? Und nun, das erie, was sie figun, um die Gesahr abzwenden, ih: sie begehren einen Gedhen. Das schein nun wiederum den Wodernen recht widersimig, und diese Widerin ist auch unbestreitbar; mur sollte man glauben, daß es sich gleich bleibe, ob ein Solf ein Geden der irgende ein hohes und vonrehmen SDrit, siegend eine Sammlung von Abrasen aber Errettung, der Erlöfung von allem Übel aussehe in der Verlöfung von allem Übel aussehe in der Verlöfung von allem Übel aussehe in der Verlöfung von allem Übel aussehen der Verlöfung von allem Det Verlöfung v

Und Aron? Gein Berhalten in Diefem ichweren Momente ift fo recht ein Abbild, wie fich fo viele recht brave aber ichwache Leute benehmen, Die ba meinen, man fonne ben glutfprubenben Rrater mit einem Glafdenfort ichließen ober man tonne bas tobenbe Beltmeer mit einem Solgganne abiperren. 3a, fo naip find viele zwar nicht, wo es fich um wirfliche Raturvoraange banbelt, wohl aber ba. wo Erideinungen bes Boltelebens in Frage tommen, Die an Seftigfeit bem fturmenben Deere, bem tobenben Bultane nichts nachaeben. Aus Schmache meiben fie es. bem Ubel flar in's Muge au ichquen, es bei ber Burgel angufaffen, im ehrlichen Rampfe gut fallen ober gut fiegen. Gie verhandeln, gieben in die Lange und ichieben bie Berantwortung auf anbere, und wenden hundert ichlaue liftige Mittel an, bis bas Unheil riefengroß machft und nur mit unfäglichen Opfern bemaltigt merben fann. Ge giebt Momente, mo es bas ichmerite Berbrechen wird, Die Bahrheit nur zu perichleiern, und die Rilicht gehieteriich ce forbert, fie ohne Schen auszuiprechen, und mo bies auch maleich bas Rlugite und Runlichfte ift. Es giebt feinen Baft mit ber Gunbe, und ihr ben Ginger hinreichen, beift, ihr ben gangen Meniden opfern.

<sup>&#</sup>x27;) Gr. r. 41...

mannhafter Widerspruch von feiner Seite Die erregten Maffen wieder gur Befinnung gebracht hatte.

Rein Bolt follte gering benten von ben Mannern, Die mutig ihre eigene Bahn manbeln, auch wenn nur von wenigen begleitet, Die ihre fraftigen Streiche gegen Die Bolfeidole fuhren; ber Schrifttert, ber une heute beschäftigt, giebt uns an Aron bas Beifpiel, wie eine Ration an ben Rand bes Abgrunds geführt wird burch einen Dann, ber ihren Leibenschaften frohnt und forthilft fratt, unbekummert um gute ober schlimme Folgen, streng und scharf fie zu mahnen. Aron ift recht erfinderifch an Mitteln, um ben Ginbruch bes Unbeils aufzuschieben. Aron iprach gu ihnen: "Leget ab die golbenen Ringe, welche in ben Dhren eurer Frauen, eurer Gobne und Tochter find, und bringet fie ju mir." Aron rechnete auf bie menichliche Gitelfeit, auf bie Luft, fich ju ichmuden, auf ben Schmerg, ben Tand ber Belt preiszugeben.; er wollte bie ichlechten Leibenichaften gegen Die ichlechteren ju Bilje rufen; er hoffte, folch ichweres Opfer murben tie bem Goben nicht bringen. Aber wie fehr hatte fich Aron verrechnet in ber Gogbung ber Menichen! Benn wir fie gur Gorberung eines guten Bertes aufrufen, ba find bie meiften fprode, und bag fie Schmid und Bierrat hingeben, wie es Aron verlangte, bas ichiene wahrlich eine ungebührliche, fait unvernünftige Forberung. Aber gefest, cogilt iracud einer DR o dethorheit, iracud einem Goben ber Beit zu opfern, wie opferbereit find ba jo viele und geben einen guten Teil ihres Befiges babin, um baran Anteil zu nehmen. Wie ichwer ift es fonft, eine gange Ration zu einem Zwecke Aufanimenzuführen, hier aber heißt es: משר באוניהם אים מומי הוהב את נומי הוהב אשר באוניהם Bolf nahm beraus bas Geichmeide, bas in ihren Ohren mar:"1) beint es: "aus freien Studen legten fie es felbig ab;" es bedurfte temes Zwanges, um ihnen biefe große Entlagung aufjulegen; wie eine Raferei hatte es alle Glieber bes Stammes ergriffen. Wifer wir es ja boch, deh irgend ein Bachn wie eine ansiedende Krantfleit sich urplössich über viele Kreife verbreitet und ihre Bernunir entanden und verechet. Und do brach ben das Unfeli Geren.

Wolsh sam wieder und iah sein Wert serftort; Sartes musse er vollziehen, um den Nausch die Betändung zu scheuchen. Kein Wort sprach Mosch zum Botte; indem er den Gobgen zu Stand germasimte, brach er den Baun, und die Bestimmung schrte wieder und die Western sich um den bemährten Führer. Wolldig mer die Sulved gestlichn, und wieder zog sich Wosch zurächt in die sein amkeit; aber das gedeslerte Vollt ehrte das Wort des Verspheten, auch wenn die Verson des Propheten fern war. Als er zurückfam, da leuchste sein kuntig, und Kron und die Kracklien ungsanden eine heiltige Schoe, sich dim zu nachen.

<sup>)</sup>  $34_{10}$ , -1;  $32_{1}$ , -1;  $35_{1}$ .

## Jum Abichnitt ייקחל

## Das notwendige Uberflüffige.

DR. M.! Gin Denter, ber mit icharfem Bibe ein tiefes Berftanbnis bes Lebens in fich vereinigte, hat ben paraboren Sat gewagt: Richte ift fo notwendig ale das Aberfluffige. Bas foll das beifen? Sind überfluffig und notwendig nicht zwei ichroffe Begenfate, und nun behauptet einer, bag bas leberfinifige gerade bas notwendigfte ift? Aber gefest, es ichreitet Jemand burch eine Lanbichaft, mo reiche Gaaten uppig wogen, mo bie Ahren fich boch erheben und bicht nebeneinanderfiehen, ein Bild ber Gulle und bes Segens; und boch, wenn Die Landichaft weit fich ausbehnt, fo wird bas Ange ermuben und wird an bem einformigen Unblid auf Die Dauer fein Bohlgefallen finden und fich fehnen nach ben froblichen Rinbern ber Glur, nach ben lieblichen Blumen, von benen teiner fatt wird, und beren icones Geminde jum Jefte ber Ernte bas Saupt bes Schnittere gar prachtig ichmudt und ihm ein Bierrat ift, ben er ichmerglich enthehren murbe. Wie obe mare bas Gefilbe, wenn bie reifenbe Saat nicht aumeilen unterbrochen murbe pon ienen bunten Gemachien, Die ber auf eine volle Scheuer bedachte Landmann Unfraut nennt, und die dennoch die Gottheit fo weife wie gutig jum Schmid und jur Bier unter bie Ahren verftreut hat.

 Notwendigite abhanden gesommen ist. Und wiederum, wenn wir in eine niedige dutte treten, wo wir es deutlich erkonnen, daß die Armut sier die Renschaumter ihr eisennes Joch zwinge, aber über dem Tisch ist de landere Deckt gebrütet, auf dem Simpli sieht das blinkende Gerät, und wir haden sofort die Uberschungen sier hat die Armut den Frieden nicht aus dem Haus getrieden. Sie ein reizlosies Gericht ist ein Dasein, das mur das Nonwendigste bietet. Reiner kann ganz den Jauder entbedren, den Kunst und Dichtung um das Menschenlichen webt; und diefer Jauder, er entsieht ans den überflüssig en Dingen, durch die gemütliche Menschen fich mehr die für den der ihre gemütliche Menschen fich ihr dass gemütlich gestalten.

Und auch die Veligion suldigt, wie wir aus dem eben vernommenen Schriften worte fernen, dem paradopen, aber darum sinds mider mider wöhren Sogie Richts in notwendiger als das Überfüßsige. Wolch, is heißt es hier, veriammette das Bott, daß sie aus speiche sie verlagten der verlagten der verlägten. Das Volch daß sie aus speichen eine der war aus Agaptens Feischen erfolit; am Sinai voor das Zehingebot verfändet und das Volkanna siel berunter, um das Bott zu sienem Volch das Solt und werder sigd an alle bie tunssissien und tunssieringen Männer und franzen, daß sie opiersteudig Gott ein Seisignum errächten in Glanz and Praade. In die siehen Seisignum errächten in Glanz and Praade. In die siehen Seisignum errächten in Glanz and Praade. In die siehen Seisignum errächten in Glanz, und die Seisignum Erschiellten die Lampen Leuchsen und viele Wohlspeiride, die das Kroma dustiger Planzen zu erzengen verwögen, sollten das Saus Verschieden. Volk das neuten die Saus derrächten.

Ber weiß es nicht, baß bas berg bes Meniden ber iconite Gottestempel ift? Beil uns, wenn m biefen Tempeln Die Leuchten ber Erfenntnis ftrablen, wenn bie frommen Empfindungen wie Chenebufte uns bas Genut burchftromen; ba ift bas gottburchbauchte Bort bas iconite Opfer und taum bedarf es beffen. wenn unfere Seele erfüllt ift von bem, ber fie in feinem Chenbild geichaffen bat. Ein frommer Blid nad ber Bobe ift oft ein innigerer Gottesbieuft, als wenn eine große Schaar einen gangen Tag bindurch Gebete ipricht. Ber meiß es nicht, bag bie himmel, bag bie unendliche Belt ben großen Gott nicht faffen fann, gefdweige benn ein enges Saus, bas Menidenhand erbaut hat? Gir bas Befen ber Religion notwendig mar fie nicht, bie emfige Arbeit, von ber une heut bas Schriftwort ergablt, wo ein ganges Bolf jeine Sand und jeine Sabe widmete bem Bau und bem Schmud bes Beiligtums. Notwendig war fie nicht jene glangende Feier bes Opferdienftes, Die burch eine Gulle von Borichriften geregelt wurde. Das haben die alten Beifen ichon vortrefflich ertannt und in mannigfachen Bendungen ausgesprochen: Und ware bie gange Gemeinde Fraels verarmt und vermochte nicht Opfer zu bringen, jo fie nur Borte bringt, fo fie bas Bort Gottes pflegt, ift fie von Gott nicht verftogen; und mare fie and burch bas Elend und die Müben des Lebens der Rraft beraubt, fich in die Thora zu vertiefen, fo fie nur Borte bringt, fo fie beten tann, barf fie auf bie nabe Bottes hoffen.

Und wie geschicht ist das Gleichnis, mit meldem die Alten die Vesstungen ertlaren, die Gott sür seinen Dienst von uns sordert: Ein Sehender und ein Blinder gesche dere des siehen Seges; der Blinde wirde ihn ganz verschen, da erdarun sich ist verschen der bei der Gleichen Beges; der Blinde wirde ihn ganz verschen, da erdarun sich ist verschen die ziehen Abste in die Abste die finisch und zu gesche die Genessen sich, erwägt: wie hat der Blinde das gualende Bewußstein, daß er ohne jede Gegen-leisung Guter das der Blinde das gualende Bewußstein, daß er ohne jede Gegen-leisung Guter die Abste die Blinde die Verschen die Facht die Facht die Facht die Facht die Facht die Facht, das die die Verschen die Facht, das die die Verschen die Facht, das die die Facht, das die die Facht, das die die Facht, das die die Badoltstein Verschen die die die Badoltstein unt die Facht, das die die Badoltstein unt der Facht gan nicht bedarf. So vinnum der Lünde alle die Badoltstein untsper entgegen, da er sich einbildet, daß er sie nicht ganz ohne Entaget entgegen, da er sich einbildet, daß er sie nicht ganz ohne Entaget entgegen, da er sich einbildet, daß er sie nicht ganz ohne Entaget entgegen, da er sich einbildet, daß er sie nicht ganz ohne

Das Gleichnis ift nicht völlig richtig; die Renigien find nicht sowet blind, um zu glauben, daß sie, wenn sie Lichter entjünden zur Ehre des Schiften, them Zug erhelten, daß sie, wenn sie einen Tempel ansichten, dem eine Wohnstale zu gründen, der das Weltall schuf durch einen Hand sienes Deme. Wir wissen, er bedarf untered Bantes nicht und die wahre Frömmigkeit bedarf auch der Fromen nicht, bedarf daum der Worte, um sich zu offenkaren. Übers sich siehen das die eine fangt der der die die die der eine Genflichte des Schiftzeltes, die ums im gent verlessen Schiftworten uit de ansfantlicher Vertückteit vorben ist. Aber auch hier ist das Überschiftlige das Volwendigste. Was ware aus der Veltäglen geworden, man gedem und zugen von den, was sien Amerika bewogle? Gett thront in den Hoher, nicht zu ihm heran reicht das Vogmatu-geschlicht der sterdichen Werschen; nicht zu ihm heran reicht das Vogmatu-geschlicht der sterdichen Werschen; aber die steine unter weschiellte über in den von Wenschen erfückten Teistelt, wenn das in ihnen

Ber lenguet es, im Hergen muß die Gottheit wohnen, der himmel ift ibr Thron und die Erde der Schemel ihrer Füße; und all die hochragenden Tempel,
— nicht der große Gott, nicht der demütige Mench bedarf ihrer; und doch, wie im gewöhnlichem Lechen, wie in der Valur felbft all die überfülisigen Dinge oft wie cipertlichem Lechen, wie in der Nalur felbft all die überfülisigen Dinge oft wie eine gentlichem Keise preichen, und ausmuß gieren, so finde sand in der Relegion all die Formen, die an sich under Fredmen der ein frommer Ditm gern sich dasser, Gottenburgen. Woleh, der Gott wie derike rich giene und das Stiftsgelt errichtet, Wolch, dessen größes Schnen es war, Gotten berrichtet zu ertermen, das es nicht verschmacht, ihn und heim Ann mit des Menschwer und eine Ann mit des Menschwer auf eine Ann mit des Menschwer auflicher her die keine der der in seinem Siegestiede am Schissmere aussprach: "Dies ist mein Gott und ich will ihn verföhren.") Immen.

<sup>1) 2. 10. 15 ...</sup> 

#### Jum Abichnitt bron.

#### Die Schakung der Runft im Judentum.

DR. A.! Dem Taucher vergleichbar, ber aus bem Echlamm bes Meeres mubjelig bie Berlen heraussucht, bem Bergmann abnlich, ber aus Ganb und Berolle bie eblen Steine lieft, ift ber Forider in ber Beichichte ber Bolter, bem es eine Luft und eine Freude ift, überall die Spuren bes Eblen und Schonen aufzufinden, ja aufzugraben, der es als feinen Beruf aufieht gu ergrunden, ob nicht auch in ben icheinbar verrotteten Bollern Ginn und Reigung fur bie hoben Spharen des Lebens vorhanden ift. Und es findet der Taucher Die Berlen, ber Bergmann ben Demant, und fo findet auch ber Foricher in jeder Beit, in jedem Bolte, auch im Berolle ben eblen Stein, und bann lagt er Canb und Schlamm liegen und freut fich bes Blanges, in bem fein Gund leuchtet, und zeigt ibn feinen Benoffen. Rein Blatt ber Beichichte ift vielleicht leer von Saudlungen dunfler, rober Billfur; aber auch feins, und mußte es auch von harten und wirren Dingen reben, entbehrt ber Goldesader mitten in all bem wertlofen Beftein. Rur gilt es Diefe Golbesader aufzufinden, nur ift die Art ber Forider und Richter verichieben. Der eine fucht im Selben und Beifen Die Edmache, Die ihn an bas Gemeine binbet; ber andere auch im Gefallenen und Berberbten Die Saben, Die feine Seele, wenn auch nur ichmach und loie mit ber Tugend verfnupfen. Die Tabler und bie Lober, fie brauchen fich nicht zu wiberiprechen; por beiben liegt Sand und Ebelftein, nur hat ber eine Gefallen ben Ebelftein gu bewundern, ber anbere über ben Sand zu grollen.

Und wenn nur des Urteil über alle gefcifchlichen Ericheinungen abhänigi in von biefer nicheftiene Cimmung der Forjeher, worum follte des Tubentum davon ausgeschlossen sein: Es ift nicht so küber, in ihm so manche Goldesber zu entdeten, sei es daß wir seine Lehren ober seine Gestiges oder seine Geschäder preisen; und die begrieberten Vorbrehre haben diesem Bolte nicht geschlossen die honders die honder die hon

nur die größen Staatsmanner, die größen Reduct bestigt, soudern trop seiner of bespötztelten Seisseir die gerber Dichter und große Beie hervergebracht dat, fah die in die neuche Zeit nanden Schriftieller und Werte erieben, die mit inniger Teitnahme sich in des Grisses und Gemitsteben unseres Boltes versent uns in nertwordigem Berständige, mit spinrighener Perebandiet es gedübert haben; ungleich sprober war in dieser Beziehung von iehre das Bolt der Teutschen, der hochsinnige Dichter, der in innigem Freundschaftsbunde mit dem sidden Denter das Judentum bester wördigen lernte und in einer Dichtung, deren Indalt da groß ist als ihre Teutschung, den und Liebe lehrte, ist weit mehr eine Ausenahme achselen als ein Borbis geworden.

Und ba giebt uns benn ber beut verlejene Schriftabichnitt Anlag, einen Tabel ju ermagen, ber nicht ohne Berechtigung gegen bas Judentum erhoben wird. Man faat, bas Jubentum fei tunitfeindlich. Freilich muffen wir ben Beariff Runft febr eng faffen, wenn wir biefes Urteil auch mit einem Schein von Berechtigung wollen gelten laffen. Denn ift nicht ber Dichter ein Runftler. ift es nicht ber Canger, ift es nicht ber, ber ber Leier liebliche Tone entlocen tann? Und Israel braucht fich nicht zu icheuen, baf es um ben Breis in Diefen Runften in ben Bettitreit ber Bolfer eintritt. Unübertroffen ift bes Bigim iften hoher Schwung, ift bes hoben Liebes Lieblichfeit, und vielfach find bie Angeichen, mit welcher Liebe und mit welchem Erfolg Die Dufit im alten Brael genflegt murbe. Go boch ftand biefe Runft in Ehren, bag fogar bie Propheten ben Rlang feierlicher Beifen beifchten, um burch fie irbifchem Ginnen entrucht ibre erhabenen Befichte und Bufunftebilder gu ichauen und gu funden. Denn fo beift es von Elifah: 'תקה קהי לי מנגן והיה בנגן המנגן יתהי עדיו יד ה' Unb nun holt. mir einen Gaitenfpieler, unt ale bas Spiel begann, ba tam über ibn bie Bemalt bes Berrn"1), und man tonnte fagen, biefes Talent und biefe Liebe ber Bater fur Die Runft ber Tone bat fich bis auf ben beutigen Tag gu ben Enteln vererbt. Richt aller Runfte Geind mar fonach bas Judentum.

Aber freilich heift es in der Schrift: Der in nurn der, "9 und daben der der der Bildfein Bildins andere, "9 und dabenten wurde das albentum der Keind der Bildhauerkunst; Jerusalem war nicht wie Athen eine Stadt der Statuen; der reizvolle Schmach herrichter Bildianken siellte seinen Straßen, einem Kilden, seinen Sallen, seinem Saufern: Ichl und ber wie das Allerfeiligke, in dem der unschlicher Gott verecht wurde, war Stadt und Land. Streng sind die Krischienken, neche jede Bildiale verweiter; der wend barnum unfere Veligion eine Keindin der Knuft, und nicht vielnehr des Mißbrauchs, den die Voller mit ihr trieben? welchen Jweck diente dem zuwördert das Wert des Pildiganeners, wenn und dem Gögen – bients? Erich habt der Knuft sich Gogerungen von diesen Teins der Gögen,

¹) 2, g, 3 16, — ²) 2, W, 20 4.

nım allerdings nicht seiten einer ebenio niedrigen Ruchtschit, dem Zienlie der Sinntschieft ich preistgreden. Als das Agudentum in se Verben trat, stand des vor der Entschiedung, entweder diese Kilderfamit zu begänstigen, gesten zu lassen und damit sein eigenes Jaulein zu untergraden, oder sie zu bestampfen und dochteilt einer Eristen zu schüssen: nicht Zeindlächzt gegen die Krussk, indberm Zeindlächzt gegen den Geschwicht in das Berdes stroongereisen: "Du sollte Die kreineste Vilhönis andern" und nur bigotet und bierchannte Menschen finnen biefes Berbot in seiner vollen Zetrage noch sin die Gegenwart aufrecht erhalten wollen; voir wissen, mit welchen Ausschungen die Lehre von dem einen nob nichtbaren Gotte in dem ersten Zahrtausend nach sierer Bertsindigung zu besiehen gescholt hat, wie müßselig sie sich durchgerungen hat; angesichte eines so schweren Rampies burtte auch die Rusti nicht geschout werden.

Bie hoch bie Schrift einen funftverftanbigen Ginn geachtet hat, bas lehrt une bas eben verlefene Schriftwort. Die Berachten follten ein Stiftegelt errichten, in weldem die Bundeslade mit den fteinernen Gefegestafeln ruben, in welchem ber Opferdienft ftattfinden follte; bas Bolf mar willig und opferfreudig, überreich tamen Die Mittel, welcher man zu bem heiligen Berte bedurfte. Run mochten bie meiften glauben, fei bas Bichtigfte geleiftet; benn befanntlich herricht and in Diefer, wie man fagt, febr givilifierten Beit bie Auficht, fur Gelb und Gut fei alles gu ichaffen, auch Berfe hober Runft. Aber Dofch, ber gottliche Dann, von ber Beisheit bes Sodiften befeelt und unterrichtet, mochte wohl hoher benten und reben von bem Schaffen bes Runftlere. Dit ben feierlichen Borten, Die ihm Die Gottheit felbft in ben Mund gelegt, führt er ihn dem Bolfe por: ראי קרא ה' בשם בצלאל בו אורי בו חור למטה יהודה נוימלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה וברעת ובכל מלאכה: לחשוב im pianne. "Geht Gott hat namentlich auserforen ben Begalel ben Gobn Uri, des Cohnes Churs aus bem Stamme Inda und hat ibn erfullt mit bem Beifte Bottes, mit Beisheit, mit Überlegung, mit Erfenutnis, mit Annitiertigfeit Gebanfen zu erfinnen."1)

Unfere Beifen jagent: "als Gott dem Nofes auftrug, des Stifisgelt zu bauen und all die fosibaren Gerafte zu verseriging, da glaubte Nofes, unter seiner Leitung nach seinem Plane würde diese Arfeit vollzigen werden. ") Es ift ja haufig die Neigung der Fürften mit ihrem Diefetanten-Talent der Kunft die Abhien vorsierreich zu vollen; die Gottleit aber jorach. Der König, der seine Wörder verriebt, giett wohlt. Verfels zur Ausführung eines Nuntwerts, aber er redet dem Knürften und hieren Gebiet ferie waten. So ernenne du den Begald, er foll es vollenden. Und er ziegte dem Nofes, die Luck jeden Posisie der Nofes die Abhien der Vergelt, er foll es vollenden. Und er ziegte dem Nofes, die Luck jeden Posisie frei waten. Du der die Abhien die Knürften, die Geschgeber, die Propheten aller Geschiederen, mit dauf Bezalche Name fand die Verschie der Versiehe der Verschiederen, mit auf Erschieft Valme fand die Die kriefts den die vollenden.

Rippner, Brebigten

<sup>1) 2,</sup> M. 35 to ff. - 7) Gr. r. 40 ,.

ber mahre Runftler ift מלא רוח אלהים wie es in ber Cdrift heißt, voll bes gott lichen Beiftes; er ift ein Lehrer, ein Brophet feiner Beit; fein Rame glangt in ber Reihe ber erften Geifter. Ferner wird im Midrafch die Frage erörtert: 1) warum es beife: Begalel, ber Sohn bes Uri, bes Sohnes bes Chur, warum ber Rame bes Großvaters bingngefügt werbe, und bie Antwort lautet: Chur mar ben Asraeliten entgegengetreten, als fie bem Gobenbienit frohnen wollten; er mar nicht wie Aron ichen gurudgewichen, fondern hatte ihnen mannhaft gewehrt, und er ware von der aufgeregten Bolfsmenge ermordet worden; wahrlich, iprach ber herr: ich will es bem Ahnen im Entel lohnen, ich will ihn mit gottlichem Beift erfullen, ich will ihn ichmuden mit ber Rrone ber Runft. Es giebt einige Manner, io faat ber Dibraid. 2) die gleichigm topild find fur bie Große unferes Bolles. jo Mojeh als Gejeggeber, Jojua als ber Eroberer Ranaans, als ber Begrunder eines jubifchen Staates, Gliah, als ber eifernde Prophet, Mordechai, als ber Erretter unferes Boltes aus ber Sand ber heimtudifchen Feinde, Daniel und feine brei Benoffen ale fieghafte Martyrer. Bu biefen gebort auch Begalel als ber Erweder, als ber Benins ber Annft.

יברבינה ובחבונה וברעה; mit "Beisheit, mit Bernunft, mit Erfenntnis" war er ausgestattet; בנ' הברים הללו נברא העילם mit biesen brei Kräften, jagen bie Beifen,") ift auch bie Belt erichaffen worben; benn ba heißt es: mit "Beisheit hat ber Ewige Die Erbe gegrundet, mit Einficht Die Simmel gefestet; burch feine Erfenntnis fpalteten fich bie Abgrunde."4) Der Runftler ichafft eine Belt im Aleinen, barum muß er einen Junten jeuer Rrafte befiten, mit benen Gott bie Welt in's Dafein rief. Er muß ben gottlichen Beift, ben on befigen, er muß ein ein Gotterforener fein, wie einer ber Propheten. Golde Anfichten von ber Beihe ber Runft lehrt bas "fuuftfeindliche" Jubentum feinen Befennern. Es machen fich auch bier bie beiben Formen ber Rritit geltenb, von beuen wir eingangs iprachen; Die einen, tabeleluftern, balten fich an bas Berbot ber Schrift, Bilbiaulen aufzurichten und reben von Runftfeinbichaft ber jubifden Lehre; Die anderen begreifen, baf ce fur bie Lebre pon bem unfichtbaren Gotte ein Gebot ber Selbiterhaltung mar, Die Runft bes Bilbhauers von ben Grengen bes Landes fern zu balten, aber tunftieinblich tann bie Lebre nicht fein, Die ben Runftler ale von gottlichem Beifte erfullt betrachtet, Die ihn neben bie Befeggeber und bie Bropheten ftellt. - Imen.

<sup>&#</sup>x27;) Eg. r. 48 ,. - ') ebb. 40 ,. - ') ebb. 48 ,. - ') @pr. 3 ,. f.

## Predigten

Zum Dritten Buch Moseh.

#### Jum Abschnitt שמעי.

## Die Speifegefete.

DR. A.! Beute ift une aus bem Gottesbuche ein Abichnitt verlefen worben, gegen ben in ber Wegenwart am meiften gefündigt und über ben am meiften geredet wird; es ift die Stelle, wo ber Benug einer großen Angahl von Tieren verfagt, wo gewissermaßen bie jub ifche Ruche geregelt wirb. Alfo fo tief fteigt bie Religion binab, fie verläßt bie Tempel und Lehrhaufer und geht an Ruche und Berb und beftimmt ben Leuten, mas fie tochen follen? Bewundernd und perebrend laufchten mir ben erhabenen Tonen, welche aus bem Jeuer bes Sinai bernieberbrangen zu ben aus ganvten Bezogenen; alle Ratfel, welche ben Foricher über bes Menichen Los und Beitimmung beichaftigen, fie maren geloft burch bie einfachen Gabe, welche bie gottliche Beisbeit ben Dofeh lehrt; alle Fragen, melde ein bedrudtes Gemut gegen Simmel ichleuberte, fie fanben eine Antwort in biefen reinen, Die Seele erfrifdenben Lehren. Das mar wie ber Frublingstau. ber fich vom Simmel gur Erbe niederfenft, und bie Felber offnen fich und laffen ibre Befangenen frei, und bie Blumen und Bluten fteben auf aus ber Racht und bem Tobe. Das mar bie Religion bes Geiftes, bie Runde pon bem einen, einzigen, emigen, in Gerechtigfeit maltenben Gotte, Die Runde von ber Freiheit und ber Sittlichfeit, und wir verfteben es gar wohl, wenn Dofeh ben Ifraeliten melbete: בים ראש חדשים (בחדש הוה לכם ראש חדשים) Der Monat, an welchem ihr bie Rüftung und Borbereitung unternommen habt gum Empfange eines Rleinobs, burch bas ihr felbit jum Kleinob geworden feib unter ben Rationen, ift auch ber erfte aller Monde, ber Beginn einer neuen Beit; benn bie Leiben Ifraels in Agupten und fein Ballen nach Arabiens Bufte, bas maren gemiffermagen bie Geburtemeben einer neuen Schöpfung. Aber mar es notwendig, daß biefe gewaltige Beiftesummalzung und Erneuerung auch bie Ruche in Mitleibenschaft gog, mußte biefe Lebre, welche ben Beift farte und bas Berg erfrifchte, auch bem Baumen und bem Dagen bie

<sup>1) 2,</sup> MR. 12 ...

Ordnung oorifgreiben, mußte diese Juch, welches die zehn Worte enthielt, diese allerprosisischie und trivialste Thema gleichfolls in seinem Nahmen einschielben Bellen zusche diese vollech jeure Geschevnand haben diese Gescher zwischen und wird wend die Verlen aufgerichtet! Schiefer als Chinas Mauern war diese Vall, den jeder Jirackli um sein Haus aufwarf. Und die bieden wir allegeis fremd dere Bewohnern des Landes und der Haus den der vollech zwische Anders und der Halb nur des Anders und der Halb nur des kannen der Halb eine Halb eine Geschen stehen und doch seinen Justen und nicht schützen, die den Genuß des Kehnes stehen und doch seinen Justen und nicht schrieben der höhern Alles werden, der die Verleich von kehne der Verleich von der Verleich von der hohern zu der hohern zu der hohern gleien der Kestsjon, mit Erkentnutis und Stütlichtet?

Nter vielleigt sieden biese Gebote auch im Sinne der Schrift nur einen mitergeordneten, vorübergehenden Wert und sonach würde die Bucht der Frage, warum Wose die Speligestes in das heilige Buch ausgenommen, wertigkens geschwächt? E nein, die Schrift schliefte diesen Klöschnitt: Greunden und die Verlagen und die Schliege der Schliege geden die Schliege der Gebote der Gebote der Gebote der Gebote der Gebote der Verlagen die schliegen der Schliegen der Gebote der Verlagen wert, werden auch im Verfolge sich gefen wird, das die Konten der Verlagen wert, werden auch im Verfolge sich zeiche Verlagen wirt, das die Konten der Verlagen wird, das die Konten der Verlagen wert, werden auch im Verfolge sich zeich der Verlagen mitre kiefen Grundes oon der oberschächten Vertragen micht erfalt werben.

Aber um dies om vornherein ausjuhrerden, Viete, die gegen biefe Anordnungen ihre Simme ertheben, solgen hierbei nur ihrer Lüsternheit und
Begehridsteit, ihnen sit jedes Gebot eine drückende Loit, uhre wilde Natur
mödte überhaupt jede Schrante niederworfeit. Ja, das Schelten an sich sit hinnen eine Lust und eine Arcube, und es pahit auf sie die eines derer Kobel oom Hund und dem Este, welche die Alten ertählen. Sie sagen: ein Mann hatte einst zehn Brote, dovon legte er acht seinem Estel und zwei keinen Junde auf dem Nichten. Ber der hund erhob ein sämmerliches Gesen, und der Hunde auf dem Kober der Hund erhob ein sämmerliches Geschu, und der Hunde auf dem Kober der Hund erhob ein sämmerliches Geschu, und der Serr undmi ihm eins der Verte, und als das Bellen uicht nachlich, auch noch das andere. Zeded and sieht hörte der Hund nicht auf mit seinem dem konnen Kuntren und der Berte Werte, denn überhaupt uschst erech sich den der Kaupij agen alse Hunde und das Vertommen Geweiste an sich ein willsommenes Geschäft ist, sondern wie nieder andument dene beier Gesehr mit dem Alterden nach füstlicher Vellende und dells andaufplaren.

Unifere Beisen stellen an die Spiße ührer Betrachtungen über diesen Abschanitt den Saß: א נחנו הבעות לישראל אלאר לצרף בהן את הבריות. לישראל אלא לצרף בהן את הבריות. Die Gebote sind dazu da, um die Menschen durch sie zu läuteru. Wer diese Läuterung, darf sie

<sup>1) 3,</sup> M. 11 40 - 2) Lev. r. 13 3.

ibr Mugenmert ausichließlich auf die Seele richten, ung fie ben Rorper nicht hineingieben, wenn anders die Seele nicht perfommen foll wie Wein in einem morichen Gefanc? Überhaupt gilt es, ban wir, aus einer gar wohl erflarlichen und nicht unberechtigten Angit, ben unfichtbaren Beijt über bem fichtbaren Rorper gu vergeffen, bem letteren eine gar ju geringe Bedeutung beimeffen. Benn g. B. ein junges Rind bas fo außerorbentlich inhaltes und beziehungereiche Schriftwort lernt: Gott eriduf ben Denichen in feinem Cbenbilbe, fo muß es fich fofort bie Erfarung einpragen, bag biefer Gas nur von ber menfchlichen Geele gelten tonne; in Beiten, wo Gott gang allgemein auch als menichliche Berfonlichkeit aufgefaßt wurde, hatte ja auch die peinliche Beforquis, man fonnte aus ber Lehre oom Ebenbilde bes Sterblichen mit Gott Rudichluffe auf bas Befen ber Gottheit gieben und biefer rein menichtich eforverliche Gigenichgiten beimeffen, einen triftigen Grund. Aber bem Edriffinn wird offenbar Gewalt augethan, wenn bie Ebenbilblichteit mit Gott, Die pont Meniden allgemein ausgesagt wird, ausichlieflich ani beifen Geele bezogen wirb. Bie gunftig ber Entfaltung ber Seele ift bie forverliche Beftalt, mit ber Bott ben Menichen beanabet bat! mare Die Geele nicht ju Grunde gegangen wie ein Saatforn, bas auf einen Gelfen fallt, wie ein Reim, welchen ber Froft in ber Erbe erftidt, wenn bem Denichen Die Gabigteit ber Rebe mare verfagt gemefen, und ift biefe Sabigfeit nicht mefentlich bedingt burch Die funftvolle Formung unferer Dragne? Satte ber menichliche Beift fo boben himntelitrebenden Aufschwung, weim ibm nicht ein ungleich langeres Leben als ben meiften Tieren mare beschieden worden; wohl flagen wir über die Rurge unferes Dafeine im Sinblid auf Die manuigfaltigen Bflichten und Biele; aber wie ware ber Denich gur Riedrigfeit verurteilt gewesen, hatte ibnt Die Gottheit einen ebenfo furgen Lebensfaden wie unferen Sanstieren gewoben, nud woher fame uns biefer Borgug, wenn nicht aus bem Rorper? Jeber, beffen Ginn nicht rauh und ftumpf ift, fondern empfanglich fur bie großen Gegenftunde, welche Ratur und Runft uns bieten, oerebrt bie Schonbeit, bas Chenmag ber Form und idiaut begeiftert auf die menichliche Ericheinung, welche mit Schönbeit geichmuckt ift, ale fei fie von gottlichem Sauche berührt.

Nein, der rohen Waterie, dem formlossen Stoffe kann keine Verwandtlichat int dem Antischen Leife in gestellt ge

Bir horen es taglich aus ben verschiedenften ganbern, bag bie Buben fich auszeichnen durch einen regen lebendigen Beift, baß fie fast überall einen bei weitem größeren Ginflug befigen als ihnen ber Bahl nach gutommt; wir wiffen, baß bem Inden in allen givilifierten Landen ein ungleich hoberes Durchichnictsalter ale ben übrigen Infaffen beidhieben ift, bag verheerende Genchen noch beut wie bereinft in Manpten an Birgele Saufern porüberziehen, bag fie gum minbeften weit seltener bort einziehen; schneller als in anderen Kreifen mehrt fich bie indiiche Bevolferung, und mo fie Boden gefaßt bat, ba gelingt es ibrer raftlofen Arbeitsfrait und ihrer gaben Ausbauer gumeift aus geringen Anfangen gu einem gebeiblichen Dafein fich aufzuringen. Gin Mann ber naturmiffeuichgit, weithin betannt burch feinen San gegen alle pofitive Religion und fonach befonders bent Andentum, ale bem Urfprung berfelben, über bie Daften abhold und feindlich, hat barauf hingewiesen, bag bie Buben auf bem weiten Erbenrund ber einzige Stamm feien, ber überall gedeiht und weiterbluht. Bedes andere Bolf fann mohl einige Beichlechter hindurch fich behaupten, foweit reicht gleichsam Die and ber Beimat mitgebrachte Lebensfraft, dann aber geht es entweder unter in dem Urvolfe bes Landes ober es verichwindet gang. Rur bas wingige Bolflein, bas aus Palaftina über die weite Erbe ift zerftrent worden, tropt bem allgemeinen Befege, fein Blut bleibt rein und unvermifcht, wohlgemut baut es fein Saus im falten Rorben, nuter ber Glut bes Aquators, am Meeresufer und in der Landesmine und überwindet die tudifden Geinde, welche fouft ben Ginwanderer am fremben Beftade erwarten. Go find die Buden nicht nur bem Beichichteforicher, fondern auch bem Physiologen eine eigenartige Erichennung, und wenn wir nicht zu ber findifchen Ausflucht greifen, daß fo viele Phanomene bem gufalligen Infammentreffen ihren Urfprung verbanten, fo wird wohl tein anderer Ausweg bleiben, als Die Beinndheit und Grifche unferes Stammes gurudguführen auf Die religiofen Ordunugen, welche die wichtigiten Gunftionen bes forverlichen Lebens regeln und befrimmen,

Es ilt wahr, keine geringe Laft wird dadurch dem Einsklenen auferlegt und welleicht ist ibie Lagi und wie einstellich erführerer worden dem der gebergeben Eifer frührere Lehrer, welche über die Libel und sogar über den Talmub hinausgingen und neine Sahung zu der alten lügten. Aber der ber Vereis, daß Körper und Serle geinnb blieb, daß Arach dadurch die Spanntraft erchielt, aller Orten heimild zu merden, die Santikum der Wachfpeit zu tragen nach Arob und Süh, ausgaberen im Kollst und Forch, alle Seiten zu übervolieren, alle seine Orfanger zu überdaueren, ilt mahrtich hoch gezug, um and den Druct diefer Laft geduldig auf inich zu nehmen. Die anderen Sötler, die seiche Prünz die auf fich nahmen, haben es ertragen müßen, unterzugeben, weggeschwenum zu werben vom Errome der Zielt. Der Talmund sagt: Dit tritt der Arg zu einem Kranten hin und sprück zu ihm ist, mos dir mit immer schmenten, dem anderen der chreibt er eine frenge zu ihm: ist, mos dir mit immer schmenten, dem anderen der chreibt er eine frenge zu ihm: ist, mos dir mit immer schmente, dem anderen der chreibt er eine frenge

Erbunng der Speifen vor, weil er ben eriten ohnerbes für bem Tode verfallen antiech, während er ben zweiten dem Tode und der Krantsfeit zu entreißen hojfet. Darum enupfing Lirael das ftrenge Geieg, weil es leben und banern jollte. Bei der Erziehung der Kinder wird heute gleichnaßig auf die Ausbildung des Grittes und des Körpers Rücklicht gerommen; wenigitens jagen die zu diesen Berte Berteffenen, daß sie es thun, und neumen es ein veralletes und verfaltres Berturteil, nur einigt auf Rechung der Kennntiff Bedacht zu haben. Und nun film die neromwert, neum die gestliche Berkeit ichno vor Jachtanienben is flug war wie wir Wodernen, und auch bei der Erziehung der Bolten berteil die Genthale unt mit der richtigen Berenge und Schärfe verfolgte, eben, weil die schönen Sorte ohne bei döhenen Werte nicht worderlich viel bedeuten.

Diefe Gefene haben bie forverliche Gefundheit nicht aum lenten 3mede; Die Religion entjernt fid burch fie nicht von ihrem Berufe, Die Bahrheit gu lehren und bie Gittlichfeit ju grunben; aber weil in bem franten Leibe bie Geele nicht gefund fein tann, jo muß die Religion von den Tempeln in die Saufer ichreiten, um ihre fittlichen Biele gu erreichen. Diefe Capungen haben einen Bann um Birael aufgerichtet, aber biefer Bann, er trennte nicht nur, er ichuste auch, er hat Teil an ber Errettung Juba's, an feiner emigen Dauer. Beil 3frael bas Ebenbild Gottes nicht nur in ber Geele, fonbern auch in bem wunderbaren Organismus bes Rorpers fucht, weil bie Seele nicht gebeiben fann in bem fiechen und gerftorten Leibe, weil bie Sittlichfeit fo entichieben bedingt ift burch Befundheit und Dagigleit, um Bahrheit und Moral zu fordern, barum hat Die Gottheit Diefe Borfchriften gegeben, beren Trefflichfeit eben burch bie ben jubifchen Stamm auszeichnenbe Regiamfeit und Grifde beutlich fich tund giebt. Darum fiellt ber Talmub an Die Spine feiner Betrachtungen über biefe profaifden Sane Die Bemerfung : "Huch biefe Befete find am letten Enbe baju gegeben, um Birgele Geelen gu lautern." Darum ichlieft Die Schrift Diefen Abidnitt mit bem erhabenen Dabnen: "Beiligt euch felbit, auf baß ihr heilig werbet, benn ich bin heilig." - Amen.

#### Jum Abichnitt 772.

#### Brankende Rede.

D. A.! Unjere Beijen iprechen fich am Gingang ber Erffarung bes beut verlesenen Schriftabiduittes in mannigfachen Gleichniffen über Die Dacht ber Rebe aus, über ihren allgewartigen Ginflug im Buten wie im Bofen. Bie ber Sauch Des Mundes bier Die Flamme entfacht, bort fie verloicht, jo habe bas Bort Die Rrait, Flammen zu entgunden und zu erftiden, Streit zu erregen und zu ichlichten, bas Tener gleicht ber Junge, und wie biefes treunt und verbindet, wie bas Sarte und Sprobe unter feiner Glut ichmilat und fich vereinigt, und wie es weichen und garten Stoff geritort und icheibet, jo tonne bie Bunge bie Sproben verbinden und die Sanften treunen; fo allgewaltig beherricht fie bas Befchlecht der Menichen. Es war einst ein Patriarch Gamaliel, gesetestundig und gesetestreu; tapfer und tuchtig gur Wehr bes beiligen Ontes ber Bater, aber beftig und aufbraufend, und burd ein ungezügeltes Bort erregte er bedrohlichen Saber. 3hm lag es ob, bie Tejte zu ordnen; denn damals hatte der Patriarch bas Recht und die Bilicht, nach ben Ausjagen der Beugen und nach der Überlieferung gu erflaren, ob der Monat zu nennundzwanzig oder zu dreißig Tagen gerechnet werden folle, und darnach richtete fich natürlich, wenn ber barauffolgende Monat ein Feitmonat mar, die Feier ber Feite. Go war nun einft zwifchen ihm und einem anderen Gelehrten ein Streit entstanden, au welchem von zwei aufeinanderfolgenben Tagen bas Berfohnmasien zu feiern fei. Der Batriard Gamaliel bestimmte bies nach feiner Anficht. Das mar fein autes Recht; aber in beitiger Ginnesart gwang er ale Gurit feinen Geaner, an bem Jage, welcher ibm ale Berfohnungstag galt, por Bericht zu ericheinen. Diefer Bemiffenszwang verbroß bie Belehrten und beinabe batte ibm bas beitige Wort feine Batrigrdenwurde gefoftet '). Run batte ber Batriard Gamaliel einen febr peritanbigen Diener, namens Tobias, ber bei feinem herrn viel galt, und ber nahm fich vor, bei paffender Gelegenheit ihn ob biefes

<sup>1)</sup> Roids, Saids, 250,

Fehlers zu rugen. Da iprach ber Berr zu ihm; hole mir bas beite vom Martte und ber Diener brachte ihm Die Bunge; ein anderesmal fprach er: bring mir aber Beringes und Bobliciles vom Martte, er fam beim und fagte: ich bringe bas Schlechtefte und zeigte eine Bunge. Bie? fprach ber Berr: einmal bringit Du mir Die Runge ale bas Beite, und ein auberesmal ale bas Schlechtefte! - D freilich. benn wenn fie aut ift, fo giebt es nichts Befferes als fie, und wenn fie ichlecht ift, nichts Schlechteres. Rabbi Gamatiel verftand bie Ansvielung auf fein eigenes Balten, auf Die Gefährlichkeit bes unbebachten Bortes, bas fich und Andere verwundet. Der Gutel Diefes Rabbi Gamaliel, R. Jehuba Sannagi, belehrte in abnlicher Beife feine Schuler über Angen und Schaden bes Bortes; es wurde Bunge auf ben Tifch gebracht, garte und harte Stude; aber die Schuler wußten, was ihrem Baumen behage und fuchten bie garten Stude heraus, Die harten blieben liegen. Darauf fprach ber Lehrer: mertet mas ihr thut, ihr ermablt bie garten Bungen, Die harten bleiben ale ungeniegbar ohne Beachtung; fo fei auch Eure Bunge milb und fauft, eure Rebe lieb und freundlid, auf bag ihr ben Menichen genehm feit, benn bie Sarten, Sproben und Beftigen werben nicht geachtet 1).

Tieffinnig bemerft ein Lehrer in Birgel, indem er Die Erörterung über ben Bert bes Bortes nach einer anderen Geite wendet: Jebes Gebot ber beiligen Schrift gleiche einem Garten, einer Anvilangung, Die frei und offen baliegt; ba tam bie Tradition, die mundliche Ueberliefernna und die Sannna, und es entitand ein Baun um Die Pflangung, ber fie vor Schaben behuten follte, alfo bag bie Leibenichaft erft ben Bann nieberreißen mußte, bevor fie ben Barten je verlegen tonnte; nnr eine Sagung, Die fei fo wichtig und bedentsam, daß Die beilige Schrift felbit einen Rann um fie aufgerichtet und nicht erft auf die mundliche Ueberlieferung ober bie Arbeit ber Gelehrten gewartet bat. Das ift bas Berbot ber Luge; ba heißt ce nicht nur: Du follft nicht lugen, fonbern auch: מרבר שקר הרחק ,שחם einer lugenhaften Rebe follft Du Dich fernhalten"2). Go behr und beilig gilt ihr bas Befeg ber Bahrheit, bag auch bie Annaherung an bie Luge für eine Gunbe betrachtet wurde, beren Berbot in ber Schrift felbit bezeichnet fein muß. Ginen abuliden Gebanten bringt in einem Bilbe ber Talmub") vor. Bu bem Berfe: "Bas tann fie bir geben, mas tann fie bir wehren, bie trugende Bunge?"4) fagen Die Alten: Diefe Frage fpricht Gott felbft Bwei Mauern habe er um fie aufgerichtet, Die Rabne und Die Lippen, zum Reichen, bag wir Die Bunge mabren mußten; aber burch biefe Mauern hindurch bringt ber verberbliche Bfeil bofer Rebe in bas Sers bes Rachften.

Und auf einen Digbrauch der Rebe, der am haufigsten vorfommt, weil er fich am besten icheinbar mit bem hellen und ichonen Rlang bes Wortes Bahrheit

<sup>1)</sup> Lev. r. 33 ,. - 2) II DR. 23 ,. - 3) Arachin 15b. - 1) Bi. 120 ...

verteidigen tann, lenft uns das eben verteinen Schriftwort hin. The TR PR ST. P

Das haben die allein Erlärungen<sup>3</sup>) auf Berleinung und Beleidigung dur ab das 
Bort begagen; is seinand, der einst der Täube veriallen war, mieber rusig zu, übort 
guründgelehrt ist, so dürse keiner zu ihm lagen: Gedente beiner früheren Zhaten; so einer 
von den Helben gum Glauben Zude's sind gewand habe, so dürse feiner Agaren; gedente 
Schmus deiner Bater; wenn Zhengeren über einem Renichen fommen, wenn ihn 
krauffseit trifft, menn er seine Kinder begrädt, so dürse man nicht ebenso siehen, wie sich die Gewossen des Siede endamen, die eine Leibenden böhnten, 
"Siehe deine Gottesfurcht, deine Zhnorficht, deine Sosimung, die Reinheit deines 
Rannbels! — bente doch, wo sit der Schuldbes ernichtet?")

<sup>&#</sup>x27;) III M. 25<sub>17</sub>. — ') B. 14. — ') Baba meşta 58 b. — ') Siob 4<sub>a</sub> f. — ') I M. 38. — ') Baba meşta 59 s.

burch Gelehrfamteit und gute Werfe fich auszeichne. Wie einer, ber vom Ausfah befallen mar, außerhalb bes Lagers gebracht murbe, weil man bas Gift ber Inftedung fürchtete, fo fei bie bofe Rebe gefährlich und zu meiben wie ein Ausfas und R. Jofua b. Lewi fagte mit einem wißigen unfiberfesbaren Wortfpiel האת תחום רע מציבעדה שוב רע (יהורת המציבעדה שיבו רע). Wie oft hillt fid bofer Sinn in ben Wantel fittenrichtenber Strenge und Die Arglift, welche Gefallen bat Die Blogen Anderer aufgubeden, vielleicht um von dem eigenen Gelbft Die Aufmertfamteit abgulenten, ichlendert Borwurf und Schmach. Und fie miffen fich was bamit, bag fie "die Bahrheit" fagen; aber mabrlid, auch die Bahrheit fann entweiht werden durch lügneriichen Zwed; wer ben ichgrien Bfeil bes antlagenden, verlegenden Wortes gegen feinen Rachiten ichlenbern will, ber prufe fich porber, ob es in ber That nur bie Werechtiafeit ift, ber er bienen will, ober ob ichabenfrober Ginn, ob Reib und Mikannit fich unter ber Maste ber Ingend birat, um jo beito ficherer gu treffen. Wer weiß es nicht, wie geschidte Bosheit felbft bas Sarmlofe fo zu breben und zu wenden verftebt, daß es wie ein Berbacht und eine Anklage flingt, und bas Bort eines wegen feiner Schlauheit berühmten Staatsmannes, bag, wenn er brei an fich unichuldige Borte von einem Deufchen mußte, er ihn burch biefelben um feinen Kopf bringen wolle, enthält troß feiner Übertreibung einen recht bitteren Bahrheitotern. Das find nicht immer die Reinften, Die am lauteften von ber Tugend reden und fich ju Richtern ber Bojen aufwerfen; und wie jene Genoffen bes Siob, welche mit ftolgen Reben benfelben hobuten und fein Leiben ihm als eine Folge feiner Gunde vorwarfen, wie biefe teineswegs beffer und ehrlicher waren, ale Siob felbit, fo ift bei biefen Antlagern, bei biefen hochgemuteten Tugende maditern bie Gerechtigfeit oft am ichlechteiten behåtet. היא חינו איש את עמיתו ויראת "frantet nicht Einer ben Anbern und fürchtet ben herrn," ber in Ener Berg ichaut, und es weiß, ob ihr aus reiner Abficht und einzig um ber Gerechtigkeit willen Die Bunge wie ein zweischneibiges Schwert gegen Die Gunber führt, ober ob ihr Guren Nachiten nur franten wollt.

Nabbi Tarphon Hagte einify: Sch möchte mich wundern, ob es in die im Seiche Gerichte Gemen abe, der ein Verch bit zu met ennahnung sondern zu wem einer sonte, nimm doch die eine Splitter aus deinem Auge, der erhielte zur Antwort: nimm doch zu vorderit dem Abelten aus dem eigenen. Aber B. Ekalar d. Mariah sagter: Zwinder andem es mich, wenn es in beiem Wechfechte Ginen gade, der es versteht zu ermaßnen, der diese lieben Könnte, ohne seinen Abenmenichen zu beschäumen underflich erflärt der Talmub dem Beres: wenn vör wenn den kontrollen der dalmub dem Beres: wenn vör wenn den kontrollen den die dabeit. "Do mugt du deinen Mächken ermaßnen, das die lientenwegen teine Schald auf die ladelt,") daß du die in die versindigigt gegen das Gebot: Ihr soll innaber nicht frankten. Das die ist eine Zahung, deren Übertetung fein Enzefrichten verfolgen

<sup>1)</sup> Lev. r. 16 .. - 2) Aradjin 166. - ", 3. DR. 191.

Rene erinen und eden Lehren, die und so viel Theu und Jartheit jur Philipe undehn, if ein das sie der Calumb eitensmenn, jenem vielgehömblern Buche, bos, wenn man dem Gerede böswilliger Heinde auch nur irgendwie trauen durfte, ein Abgrund von Siude und Sittenlößigkeit ist. Es sind dass Leute, die in dem Abdadte, welcher das Giod birtigt, abstidtlig nur den Saude und die hein der Geschacken underen von Geschacken wellen, die freisich auch in demiftelben zu finden sind die Selfachen entbecken wollen, die freisich auch in demiftelben zu finden sind die Selfachne der Zalumd seinen Gegere mit der einen targen Bennertung unteres Zerteis der Anna der Archard der Archard der in der Archard der Archard und der Archard der Ar

## Sum 216fchnitt unpna

### Auf der fiche.

Das ift richtig, iber Cambidaft hat ber Neige genug, daß die Betrachtung ber Abatur erkault mirtet nun mie Gettesbewin um Gebete; wer etzlese Gefisht für ihre Schönheit befish, für ben ift sie nirgends und niemals talt und reizlos, überall kann er aubetend jägnen dem aufgehendem Sommenball, das klumpfende, das siegende klich, überall kunn er in ehrfrüchigem Schauer das geheimnisvolle Weben im Waldbesschatten auf seine Zeele wirten laffen, überall wöhlt sich das Symmessigkt umd der zelbe wirten kanne almähsliches Entfalten bietet dem garten Gemitt reicheren Gemit denn der Tropen bleredender (Giang dem nicht zu den gaben wohl eine Der Tropen bleredender (Giang dem nicht zu Waldber, das find dahm allegen, das is Samberknis der Mendis denn nicht gareis, daß man nicht zu reifen brauche, nun Gottes Schöpfung zu bewundern, daß die Welte im Grunde find gleiche, um Gottes Schöpfung zu bewundern, daß die Welte fin

So sagt der flumpse und der geffierte Ginn dasselbe Wort, dosselbe Lettel. Wer grundverscheben ist Sim und Indalt. Dem einen ib de Welt inderall gleich summ und ode, dem andern gleich beredt und beseld, den einen frommt es nicht, der andere bedarf desse, den der gu wallen, der eine ist für den fleisen Rich; empfanglich, der andere ist regungsolos agent den madnigien. Über io icht wir auch die Empfindung ehren, welche durch die althässisch allerenten sich erneunden Naturerickienungen erregt und erdaulich gestimmt wird, wir werden darum die Begierde nicht tadelt, die Erte aufzuluchen, wo die Autur in besonderer Gesche isch darthut, wo auf hohem Bergesgubes entlegene Landböchg vor unter Auge gertalt view, die vor den wieles aufignanten Plick größere Wannipslatigseit, deuterre Bechsel sich ansehreite denn in den engen Schranten des Thats, wo der Berge seltsimme Geschaltung wie ein Zeugnis aus der Utzeit himcinreich, ein Tentand des Veisenkampses der Estemate, wo nicht selten vor ein der Planten und der Vergeschland des Auftreit und der Kochmaten der Schaltung wie ein Zeugnis aus der Utzeit himcinreich, ein Tentand des Veisenkampses der Estenden, des die Auftreit der Vergeschland der Vergeschland und der Hochten der Vergeschland und der Hochten der Vergeschland und der Vergesc

Und Die Ratur ift auch bierin ein Spiegel bes Deufchenlebens; Die Beidrichte eines Bolles und bas Leben bes einzelnen Menichen, fie lehren biefetbe Bahrheit. Ber die feinen Gaben verfolgt, mit benen bas Menichenichidial gewoben ift, ber erfeunt ce, fie fubren alle ju Gott, und ber Beife fann von allen lernen. Er ichaut mit Berfiandnis und Teilnahme auf Die Entfaltung bes Rindes, ibn belehrt bee Cauglinge unverftanbliches Lallen. Richte ift ibm gleichaultig; nicht nur von Gelehrten und Rundigen wird er unterrichtet, ibn unterrichtet auch bie Thorheit und ber Bahn : nicht nur die Geichichte ber Boller und ihrer Gubrer bietet feinem Deuten Stoff, er lernt auch und forfcht mit Begier, wie ber geringe und beidprantte Mann fein Tagewert ubt. Bie ber Renner ber Ratur auf jeben Grashalm teilnehmend ichaut, fo ber Renner ber Seele auf jeden Borgang bes Lebens. Darum fagen bie Alten: בשל מכל חלים הכם הלים הכם אחתו אחתו הכם הלים של "Ber ift weife? ber pon jebem Meniden lernt."1 Den Beifen fann auch ber Thor unterweifen. Bie in ben Balaften ber Furften oft bie einfachen und unfcheinbaren Pforten rafcher jum Throne bes Ronigs führen benn ber prachtige und allen fichtbare Aufgang, fo auch entfaltet bem icharfen und flaren Beift oft ein Blid in bas Bemut bes Rindes mehr vom Bebeimnis bes Lebens ale Die Befchichte ber Belben und Beifen. Aber biefe auserforenen und feinfühlenden Denichen find gering an Babl; wie in ber Ratur fo im Menfcheuleben reigt und bewegt bas Alltagliche nur bie feltenen und nicht alltäglichen Seclen; Die Deiften beburfen bes Außerordentlichen, bes Antriebes, um aufzuschauen und zu lernen; bas ift ja leider fo mahr, daß die Bemerkung fast trivial ift, wie eine erhabene Natur gewohnlich auf die nicht wirkt, die fie ftets por Augen haben und wie weltgeschichtliche

<sup>1)</sup> Birte Abot 4 ..

Ereiquiffe die Menge der Zeigenoffen fait underührt laffen. Darum ift die Geichidte die große Lehrerin, fie fielt und auf fielt hoße, viele Geschlechter unipaunt der Blick, vor uns flafft der unendliche Kogrund; und wir lernen nicht nur die Geschliche der Boller, sondern auch die Beischeit und der Troft, welcher dem Engelnen Rot ihnt in feinen sieten Kämpfen, wird und gespendet auf diefen höhen.

Dorthin führt uns auch ein heut verlefenes Schriftwort:

Nachbem Mofch in graufen Bilbern bem Bolte bie Folgen feines Ungehorjame gezeichnet hat, ichließt er mit folgenbem Trojt: בהייהם ואח בהייהם בארץ איביהם לא מאסתים ולא נעלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אל היהם: וזכרתי להם בריה ראשנים אשר היצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם מוחד: לאלחים אני יהוה: tund wie ichlimm fie es auch treiben, und wenn fie auch weilen im Lande ihrer Feinde, ich verachte fie nicht und ich verabichene fie nicht, daß ich fie gang verberbe, daß ich gerftore meinen Bund mit ihnen, benn ich bleibe ber Ewige, ihr Gott; ich gebenfe ihnen ben Bund ber Bater. ich, ber ich fie hinausgeführt habe aus bem Lande Migrafim por ben Mugen ber Boller, bag ich ihnen jum Gott werbe; ich bin ber Emige."1) Welch einen Ausblid gemahrt und biefes Schriftwort über Beiten und ganber! Bir fteben auf hobem Gipfel, por une ber granfe Abgrund; wir werfen einen Blid in die Tiefe, ba feben wir, wie aus bem Jels ein ichwaches Reis hervorfteht und Brael, ichwebend gwifchen himmel und Erbe die Angit vor dem jabem Sturge im durchfnrchten Antlit, haftet mit gufammengegwangter Sand an bem Ameige, feine Teinbe fteben umber und larmen und toben, und broben und jaudgen, und mabnen, es fei vorüber mit 3erael; aber nun - von unfichtbaren Sanden getragen, erhebt es fich aus ben Tiefen, und nene Rraft burchitromt feine Glieber und es entfaltet eine erstaunliche Lebensfulle, und es ideint wie ein Ratfel bem Foridjer, fur bas es nur Gine Lofung giebt, welche ber Prophet Beremia, ber Beuge bes Golus, ber Berbannung, wie folgt ausbrudt: "Und bu furchte nicht, mein Rnecht Jafob, und bange nicht, Borael, benn ich bin bein Belfer aus ber Gerne und fuhre beinen Sprof aus bem Lande ihrer Dranger; und Jatob tehrt beim und ruht und raftet und feiner icheucht's. "?) ואתה אל תורא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנגי מישיעד מרחוק ואת זרעד מארין ישבים ושב יעקב ושקט ושאכן ואין מחריד ונ' Du aber fürchte nicht, mein Rnecht. "Du Safob, benn ich bin bei bir, bas ift ber Spruch bes herrn, ich bringe Bernichtung über alle Bolfer, mo ich bich hinverftoffen habe, über bich aber bringe ich niemale Bernichtung."

Es war vor ungefähr acht Jahrhinderten, ba brach über Berael gur Beit ber Sephira bas Unheil herein und bie von religiofem Bahnfinn befallenen

<sup>1) 3. 3</sup>R. 26 44 f. - 7) 3er. 46 77 f.

Rippner, Brebigten.

Daffen fielen aller Orten fiber die Buden ber, und fie, die gum Auszuge fich rufteten, und ihr Leben einsesten, um ein Grab andersglaubigen Menichen gu entreifen, übten guvorberft ihre graft au ben wehrlojen, einstigen Infaffen bes Laubes, nach bem nun alle Bolter wallten, um bas bie Erbe in zwei große Lager fich fpaltete. Aber Indas mabnwißige Reinde verdarben und Juda blieb und ber Reft, ber beimwarts tam von biefem erfolglofen Rampf um ein Brab, er brachte in ben rauben Norben ben Beift ber Dulbnng, beffere Erfenntnis und reinere Gitte, und ber erite matte Schimmer bes Morgenrote brach burch, bas über bie Menichheit und zumal über bas verftoftene Bornel aufgeben follte. In biefen Tagen ber Gephira, ba bie Bolten fich bicht über Israels Saupt gufammengogen und in buntle Racht es hullte, wurde bas Licht geboren und mit geniglem Tafte hat die große und bem indiiden Beifte verwandteite beutide Dichterfeele ihr Reugnis pon ber Dulbung und ber Sumanitat ben Genoffen jener buntlen Beiten in ben Mund gelegt. Denn bort erfannten bie Befferen guerft, baf neben jo Bielem, mas bie Meniden trennt, bennoch ein gemeinigmes Band fich um alle ichlingt. Die Tage Der Cephira maren bamale am barteiten fur Die beutiden Juden. Der Babn, welcher bie Bolter bes Beitens nach bem Diten trieb, bat im beutiden Lande am graufamften fich gegen die Juden gewendet, und es mabnt wie ein Aft vergeltender Berechtigfeit, daß auch an bem Lichte, welches aus biefen Rampfen aufftieg, die deutschen Juden ben reichsten Teil gewonnen haben.

Wik hat sich im Golus das Vert erfüllt: "ich gedente meinen Bund mit Jalob, meinen Bund mit Jalob, meinen Bund mit Malob mit mit Balob mit Malob mit vernehmen da die Antwort, daß, weil sie alle von gleichen Werte sielen, einmal Jalob, ein andres Wal Vordam merter Belde genannt werden. Mer der Admud ertisch ein andres Wal Vordam murte aus der Jaho des Viert Kordam wirde aus der Jaho des Plimrod gerettet um Jalobs willen; da wird Jalobs Verdienlich höher gestellt. Wir werden darauf singewiesen, die Gründe dieser veränderten Reiheniolge genauer zu prüsen.

Die brei Patriarden find in ihrem Charafter und in ihren Schichfalen gar febr verschieden.

<sup>1) 3.</sup> DR. 27 4. - 1) Lev. r. 3. St. u. oft.

feine Rinder nach Bort verlangten, ich sah den Gerechten nicht verlassen") — verlässen von der Harcht des Berren, das mer ein seiner Busch, den der Gemergeprässe mit Gott geschlosen; frendlose war ihm das Dasjein, sichkeft und gering, ein ruhelose Ballen, dennoch war ein eigener Glanz über seine Gerle gebreitet, dennoch war er nicht verlässen, denn da bie Guncht des Berren ihm nie verließ, bliede auch eine Beter fühnlich des Berren ihm nie verließ, bliede auch eine Beter fühnlich ein bei bei berren ihm nie verließ, bliede auch eine Beter fühnlich ein ihm.

As war der Bund Zafobs, den der Herr besser besser zu gibachte. Dhne Zabe, ohne heimat, rinkelos gesqut von Dri zu Eri, tam de ir tordene kringie bessend, um den Hunger zu stillen, turz, wie in einem Radmen zusammengesigt alles Etend, welches den Mensichen treisen tann, — so leiben die Rachtonmen Zafobs, im Golus; aber Dry Dru run nd. "Zof sehe dem Gerechten nicht verfassen," der Bund Zafobs blieb dei sim, die Gottes frührt, die ist sie fein Gekobt, sondern ein Genus, keine Leistung, den Eryte sondern ein Schaft, keine Leistung, dendern ein Schaft, keine Leistung, dondern ein Schaft, keine Leistung, dondern ein Schaft, keine Leistung, dondern ein Schaft,

Und besser Zeiten tamen und auch der Bund mit Jale erstütte sich an bessen Andchaumen. Jales Leben sließer ist und friedlich dahin in den Gernaches Sausies. Die Sorgen der Jugend nimmt der Bater ab, der Bürde des Alters wehrt be versiändige Gattin. Es war ein Dassen Annup, aber ohne besonder Gebre; ein Glechint des finz, da Jessel im Großen und Gangen uur wenig gesidrt von der Jeindigalt und dem Dah unter den Böltern wohnte. Es lebte erfreulich, es genoß wie Jale des habslichen Glickes, aber es griff nicht frisch ein in das Anjungen und die Arbeit des Gesied wie den der es griff nicht frisch ein in das Pingen und die Arbeit des Gesied wie der

Aber ringt benn Jirael ausschließtich nach dem Gelbe? Wir treten in die Sofiale ber Gelehrten, und judische Mammer von treflichem Rufe in großer Jahl reeden zu den andachtig horchenben Schaaren der Jüngtlinge und mehren Geftentlich und Beishelt. Bit reten au die Stätten, wo das öffentliche Leben seine machtigen

ינעום מיראחו של ה'ק'ב'ה , 35, r. 35 פעום מיראחו של ה'ק'ב'ה , \$1. 37 אינים מיראחו של ה'ק'ב'ה ,

Wagen ischlägt, und nicht seiten find die Fichiere im Streit, in Wort umd Schrift, abo 'a Söcher, mit gleichem effer eingt Judo in ben Jafflen ber Runft um die geweihte Kalme. Nicht nur auf dem Gebiete des Erwerbs, sondern im Wettfampf um die de alle Mütter fieht Jirach in vorderfter Nicht, gering au Jahl, aber mächtig dereich sien Wirter fieht Jirach einer kreich, durch seinen nichteren umd bennach beachen Sinn. Das ift der Bund mit Abraham, der lette Ning in ber glängenden Kette.

<sup>1) 3</sup>er. 17 ..

20. V 16

## 16. Zum Abschnitt בחקתי

## Der Blick in die Bukunft.

28. A.! Es giete faum eine Gode, die jo beiß erfehnt wird mit jo wenig beier Schindich wert ift als bie in die Justunit zu ichauen, die Schraufen zu durchbrechen, welche bem menichlichen Geift zumeist geseht ind, auch von den Schick-falen kommender Zeiten eine so kause mid deutschlie Einstell zu gewinnen, wie wir sie von der Gegenward bestigen. Da genicht einer felige Eunden der Jereide; is befriedbat ist sein Gemit, do ge ein höheres Nach von Glitt nicht auszufinnen vermag; wie bereintli unier Ergenvere Jachs prach; "ich dasse Allens",) so sit auch in seiner Seele sin den zusunich ein Naum mehr. Nächtern und talt sieht einer den neben und kann dies Hochgefisch nicht werteben und nicht würdigen und werte von eine Allusion, eine Zaufchung. Und zweisellos hat der talte Nechner recht, er erkennt gang gut, daß die raube tribe Wicktlichteil vielem wie in einem Schein rossen zu der erfehet, das sin all das Erübe und Nauhe nicht siehen läht. Indese, sit es im Grunde under gleichgütig, ob unter Glüdsderwussisch auf einges bildeten oder wärtlichen Mittern unde?

Tâglich sechen wir, daß der eine untefriedigt ist in der Jülle der Cachte, und daß der andere riog und hetter ist de targem Nachte. Do verschaffen wir uns oft die Frende oder den Schmerz, und voenn unn einer mit gefärderen Glas' in die Belt spiecipiengung befeligt, is hat er das hohe Gut der fletzung erscheint, und wenn ihn die Auflei, is hat er das hohe Gut des gleichens, die Freude am Dafein. Glüch flit nicht wie eine Münge, die für Aufle der gleichen Bert hat, isoberen es ist wie ein Annalett; der eine trägte und balt sich gegen jede Gesche geieit und gedorgen, der andere mit reisere Extenutios viril es als wertlos dei Seite, aber er zittert wor der droßenen Geschen. Die Frongeschlift ist gang persönlich, gang indeftin, edensjowens mit stigen und zu wöderlegent, wie etwo, um auf modernes Gebiet zu freisen, wie etwo der Geschaud. Toedermann sicht ein, es ist sichkerfule jenundbem deweise

<sup>1)</sup> I. 20. 33 (1.

31 mollen, daß ihm dies oder jene Speife nicht ichnecken durfe, odgleich es betamtlich Menichen von so prannicher (Bemüssart giebt, die sich selbs i dade nicht berußigen sonnen, daß dem andern mundet, was ihnen nicht behagt oder umgelehrt. Zo giebt es Leute, die es als eine Art persolutiche Beleidung amschen, wenn einer sich in einem Jaintande wohl und patrieben weis, der ihm nicht zulagen mochte. Bie sann sich auch nur jemand erdreiten, Frieden und Bediber hagen in einer anderen Beise zu sinchen als in der von ihm belieben! Ber auf die Noden der Renssigka fandich, der wied nicht seinen, das oft die spakigiten, oft die herbiten Utreile dadurch hervoorgerusen werden, daß die meisten sich zum Rahiad aller Linge urchmen und sich sehr schwerz der erücklichen, daß einem andern Frende bereitet, was sie perg undereihrt ließe

3nbes gefest, es murbe fold einem Meniden, ber von ben Bounen ber Begenwart naut beseligt ift, ploblich ein Spiegel porgebalten, burd ben er bie Bilber ber Bufunit fieht, wer gweifelt, daß er erblaffen, daß die Farbe ber Freude aus feinem Antlig weichen wird, bag er bas Blud ber Wegenwart als Breis babingeben wird für bas Biffen oon ber Bufunft? Ber barf überhaupt beim Genug bes Lebens gnoiel an die Bufunft deuten, ohne por dem Meduienhaupt bes Todes wie verfteinert baunfteben? Ja, es ift bas Rennzeichen eines umfriedeten Gemutes, nur in ber Begenwart ju leben und die Frage, was das Morgen bringen wird, ju flieben. Das oft erwähnte Dichtervoort: nur ber Brrtum ift Die Bahrheit und bas Biffen ift ber Tob, hat befanntlich im Infammenhang bes Gebichtes nicht ben Ginn, ber ihm boch nicht felten falichlich beigelegt wird, Die Babrheit und Die Erkenntnis als ben Tod, als die Rlippe ju bezeichnen, an welcher unfer Lebensichiff icheitert und wiederum den Mangel an Erfenutnis, den Bahn und Die Thorheit ale bas Bunichenswerte hinguftellen. Bu folder Berberrlichung blober Bedanteulofiafeit leibt ber beutiche Dichter, ber augleich ein tiefer Deuler geweien ift, nicht bas Bort, foubern er lehrt uns, bag bie Illuffon eine Bebingung unferes Gludes, unferer Lebensfrende ift, und daß bas Biffen der Bufunft ben Tob, die Berftorung berfelben bedeutet.

Bir bemerken am Kindern oft eine Rengierde nach den Dingen, vor denen sie ein Grauen empsinden. Dieter gemischen Empsindung entspricht vor Lut, die Jufunit zu ertenuen, obgleich die Bespindung entspreich im Begend warnt, denn hier gilt der Spruch im Begand ist die Abgehreit. Und lesthi dem, den die Greicher gewöhrte kind in eine Abgehreit. Und lesthi dem, den die Greiche entstellt gestellt unstehtlicht, dem es Gott gegeben, von den Schickfallen entiernter Zeit zu melden, felbt sind iste Aussthau im die Justuffen letten eine Gunt, die inte verlatt, inderen die genige eine Lus, die in die Ausstellung der Begen die Greich der in die Ausstellung der Greiche der Greiche der Greiche der Greiche der die der Greiche der Grei

finnberaubende Gefahr ichaut, weil fie den Angenblick, der Stunde frohlich Leben, verloren, seitbem fie die Jutunft weiß. Und Woseh, den großen Gottesmann, den wei nachsicknehen, zeigt uns das hent vernommene Schriftwort in ähnlicher banger Stimmung.

Die Gegenwart bes bamaligen Ifrael war eine lachenbe und frobliche. Die noch por furgem Ruechte gemeien, maren freie Manner geworben; burch gottliche Rugung erhielten fie mubelos bes Leibes Nahrung; Gottes Berrlichfeit batte fich ihnen offenbart und ihnen bas Befet gelehrt, welches ber Baum bes Lebens ift; por ihnen lag Rangan, bas Land ber Berbeifung, - wie bamate Mojeh noch glauben burite, eine leichte Beute, benn nach ben Grofthaten bes Schilfmeeres, ba gagten Die Bewohner von Rangan, Schreden hatte ergriffen bie Anfaffen von Bleichet. Bie viele Gemuter in Ifrael mogen fich bamale bem Frohgefühl biefer berte lichen Gegenwart bingegeben baben, Die in Majenichone ihnen leuchtete und in Maienichone bes Sommers reiche Frucht verhieß. Aber Dojeh fieht über ben Tag, fieht über die Jahre und über die Jahrtaufende hinaus und ichreckliche Bilber fteigen por feine Seele; er fieht ben Abfall biefes Bolfes und als feine unvermeibliche Folge, ben Berfall besfelben. Diefes machtige Bolt, vor bem feine Rachbarn gittern, wird bereinft flieben und feiner wird es verfolgen; in biefem Lanbe ber Beiheifung, in bem nicht felten breimal in einem Jahre bie Baumfrucht reift, wird ber Simmel gu Gifen und die Erbe gu Erg werben; bas Laud wird eine Bujie fein und all bie Cabbattage und Cabbatjahre nachfeiern, die porbem find verfaumt worden; Brael felbft aber - Die Stimme eines raufchenden Blattes wird fie aufichenchen, fie werben fallen und niemand jagt ihnen nach, und fie werben geftoffen werben in bas Land ihrer Jeinde. Das weiß Mojeh, und wie tief erichüttert muß ihn diefe Runde haben! Rann ihn ber Aublict biefer fechebunberttaniend waffenfabigen Streiter, Die por ibm fich lagern, erfreuen, wenn er es weiß, bag bereinit ihre fpaten Sproffen unfahig zu Behr und Baffen ein Opfer ihrer Dranger fein werben? Rann bie Musficht auf bas reiche Land, bas unweit por ber Lagerstatt wie ein wohlbereitetes Dabl fie jum Genuft labet, feine Seele erheben, wenn er bebenkt, daß bereinft die Entel, elend und gebrochen, ben Tob im Bergen, biefes Land verlaffen und in bie Frembe gieben werben, bie ihnen feine Rube gonnt, und fie weiter ftoft von Ort gu Ort und ben Dut ihnen nimmt, ben Sand bes Lebens.

Soll er diese mitgliche Kunde in dem starten Herzen einschiefen oder foll er sie hinaustragen zu jenen Scharen, die hössimungstrendig um das Stitezelt lagern, jenes Heiligum, das soeben sunisieringe, opjerwillige Haben aufgerichtet haben? Aber er darf nicht schweigen. Sogi doch R. Ciecker: ) die Schrift und das Schwert sind zusammengehenden zur Erbe gebonnen; berricht

<sup>&#</sup>x27;) Lev. r. 35 ...

bie Schrift, fo ruht das Schwert, boch findet die Schrift teine Pliege, is herricht das Schwert. Und sie muß er denn zu dem Bolte reden und es mahnen, und dieie Rede der heitigen Schrift einerißen, daß alle Nachfommett es leieu und Jeroel nicht ungewernt seinem Schridal im die Anne falle. Er muß mit hellen Jarben malen das Pollt der Jatunkt, wenn das Bolt seinem Gotte tren bleibt, den Wohlfand und den Jeicden, die Kraft und die Gher, und muß mit duntlen Jarben schildern den Unfrieden und dem Schrecken, die Voll und die Schrecken die Kraft und die Kraft und die Schrecken, die Voll und die Schrecken die Konting nicht auf die Tonter iruchten, wie endlich das Verfähngnis hereinbrechen wird? Denn ein Bolt, dem von allen Schien die Voll und die Verfölgung, bald die Scrifthrung droht, es ift gar zu icht auf eiter achtliebte.

Aber der große Krophei lieht auf einer so hohen Griftswarte, daß er nicht nur das droftende Gewölt sieht, soudern da auch hinter den Wolten die Zetene erkennt. Ist auf in intelleur eine Mitter den Wolten die Zetene erkennt. Ist auf in der Archiver der den kieden er den durch die Prohmorte ist erichreckten Boltsgenossen zurist. Der Reim der Archiventinis hatte zu seine Burzeln geichlagen, als daß er je durch Khóall oder Unsall ganz sönnte ausgerodet werden, und ein Bolt, das diese Erkentniss desigt, kann nicht untergesen, und darum scholb die Ordsache Besishagung mit den Schriftworte der Bereisung: "ich gedente ihnen den Lund der Water, ehe denn ich jie hinausgessührt babe aus dem Lande Mitzeln, daß gib ihnen zum Gott sei; ich bin der Ewige".

Die Alten werfen die Frage auf: זכות אבות עד מתי קיימת. Bie lange dauert ber Berdienft ber Bater,") b. b. wie lange ift bie Caat feimfabig, die bereinft Abraham, Bjaat und Jatob in bas ifraelitische Bolt gelegt haben? Da jagt ber eine: bis gu ben Beiten bes Propheten Elias; ba mar foviel ber Schuld aufgehäuft worden, ba war Gogendienit und Gunde fo uppig emporgewuchert, bag ber gute Reim von den Batern ber, das religioje Erbe, der Borfabren gang erftict murbe; und ein Anderer wieder fagte: in den Tagen ber Propheten habe ber Abfall eine folde Ausbehnung gewonnen, bag fpater eine pollitanbige Erneuerung notwendig wurde, ba jede Erinnerung an die alte Lehre bamale gang erlofchen war. Und fo bringen noch andere Lebrer andere Momente por, in benen, wie fie meinen, bas uriprünglich burd Abraham eingeführte und am Ginai entfaltete Befet gang untergegangen war. Da heißt es am Schluß: זבות אכות לעולם קיימת Schluß: זבות אכות לעולם Der Berdienft ber Bater besteht fur alle Beiten. Bas bereinft die Erge vater in den Beift der Familien gelegt haben, was fodann durch Dofeh gur frifden Blite gebracht worben ift, bas hat eine ewige Lebenstraft, bas hat nie aufgehort, in Jerael ju berrichen, und ob auch oft bas Unfraut bie gute Saat überwucherte, bag fie nicht fichtbar murbe, fie ift nie gang erftorben, es tam die Beit, wo das Unfrant entwurgelt wurde, und da blubte fie aufe Rene, die alte Pflange.

<sup>1)</sup> Lev. r. 36 ...

Religion ift im melentlichen ber Bund mit ben Batern, ift bie Bilege ber Erinnerungen bes Etternhaufes. Bie bereinft Mofeh, als er jum erften Dale jum Bolle rebete, Die Borte fprach: ber Gott eurer Bater ichidt mich gu Gud, fo findet auch bei bem pietatvollen Ginn unferer Stammesgenoffen bie Dahnung ber Religion am eheften Gingang, wenn fie lautet: Der Gott Gurer Bater ichidt mich zu Gud). Tiefer Ernft mußte bas Antlig eines Dofeh beschatten, ba er binaus in bie Bufnnft fab und wenig Frende brachte ihm bie Rraft bes Sebers, Die ben Blid ihm weitete, bag er ihn ins Ungemeffene ichweisen ließ burch Beit und Raum, Der Borhang, ber bie Butunft verhullt, bob fich ihm nur um ben Preis perfonlichen Gludes. Reinem Gludlichen, ob nun ein einzelner Denich ober ein Bolt auf Diefen Sohen bes Lebens weilt, wird bas Dag feiner Freude Daburch gemehrt, baf ihm die tommenben Reiten gezeigt werben. Aber bem Dofeh lendtet burd bie Bolten ber Stern, baf ber Berbienft ber Ergogter ewig bauern, Daß nie bie Rette vollig flar burchbrochen werbe, beren erftes Glieb Abraham ift vom Anfang ber Beiten, und bie feitbem fort und fort bie Beidichte ber Menich-Speit burchzieht. Es giebt Bebanten, Die wie fie felbit ewig leben, jo auch ihren Eragern eine nie verfiegende Lebensfreude einflogen. Es ift ber Beift, ber fich ben Rorper icafft. Darum burciftrablt auch Die trubften Bilber pon ber Rufunit Braels, Die ein Dofeh fah, bas Licht bes Troftes. Amen.

# Predigten

Zum Dierten Buch Moseh.

## 17. Zum Abschnitt ממרכר.

### Die rechten Führer.

D. A.! Es war in einer fur Israel argen Beit - man nennt fie bie Beit ber Richter, aber in Bahrheit mar es vielfach ein richterlofes, ein angellofes Reitalter - als ber ungeratene Cohn bes portrefflichen Baters, Mbimelech, ber Sohn bes Bibeon, unerhorte Greuel im Lande verübte. Bon Gichem, einer feit ber Urvater Beit fur Israel unbeilvollen Stadt, ging bas Unglud aus. Mbimelech gewann bie Bewohner von Sichem fur feine unrechten Blane, und er, ber Sohn bes Gibeon, erichling bas gange Beichlecht ber Gibeon, an bie fiebzig Dann : nur einer, namens Jotham, entfam. Abimelech berrichte pon Gidem um weithinaus in's Laud. Jotham, ber einzige übrig gebliebene Gprof Gibeons, bes Richters, ber ruhmreich über Israel gewaltet hatte, hielt nun in einer finnigen Gleichnisrebe ben Sichemiten ihr Unrecht vor und er fprach: Ginftmals gingen bie Baume baran, fich einen Ronia ju mablen, und fie famen jum Delbaum: herriche bu über uns! Und ber Delbaum fprach; wie foll ich von meinem Safte laffen, mit bem fie boch Gott und Menichen ehren, und bingeben, mich mit ben Baumen gu erregen? Und es fprachen bie Baume gum Feigenbanm : wohlanf, herriche bu über und! aber auch biefer fagte: foll ich von meiner Gufigteit laffen und meiner trefflichen Frucht und hingeben, mich über die Baume zu erregen? Und nun gingen fie jum Beinftod und fagten; bitte, berriche über une! - Goll ich meinen Doft laffen, ber Gott und Meniden erfreut, und hingeben, mid mit ben Baumen ju erregen? Da gingen jest alle Banme jum Dornftraud und bringlich verlaugten fie: auf, jei unfer Ronig! Und ber Dornftrauch iprach: wenn ihr in Babrheit mich falbet jum Ronig über euch, nun benn, jo tommet, berget euch unter meinem Schatten; wenn aber nicht, fo gehe ein Feuer aus vom Dorne, und verzehre bes Libanons Cebern ').

Die Anwendung ber Gleichnisrede auf Sichem, auf Abimelech, auf Gibeon, ber einstmals die Ronigswurde ausgeschlagen, ergiebt fich leicht. Aber die Parabel hat auch ihre allgemeine Bebentung für alle Zeiten.

<sup>1)</sup> Richter c. 9.

Die Frincht bes Elbaums gilt dem Trient als die edelite; wo vie das 
zeit der Tiere mannigiad verenenden, um den Speifen gartifet und Bohlgeschmack 
zu geben, da brauchen die Bölter das würzige Dl, das ihnen darum unentebestich 
ilt; gleichsam zum Dantt dasser dereit der die Geracktien als Opfer im Heitigum 
zum Salben der gatgemeilten Geräte, endlich im füre Priefer und Könige zu 
salben und sie görtlichem Dientie zu bestimmen. So ist der Delbaum, wie es scheint, 
das Sinnbild derer, die heitiges und Vartheit gewähren, die das Irische 
keifigen. Sie sind die gestimmen Bertichen auf Erden; aber in unferen 
und heitigen. Sie sind die gottberrisenen Hert der auf Erden; aber in unferen 
Wickfaufe en zigleit sich der Tokum dem Alnie; dem das orde ziglesse Geschlecht dat nicht Angend genng, mu von Schlen geleitet zu werden. Bet 
Schmeicherlee oder mit seiger Gewalt muß diese Herbe gelent werden. Bet 
Dibaum mißte seinen Salt ansigeden, der Zrefliche mißte auf die Übung und 
Bekundung der höchsten Vorgen worden, um an der Spipe diese unsehnen.

Der Feigenbaum soham bietet eine Frucht, die im Driemt ben einem Beuten feit langer seiten fot the einigige Roburum fit fie fit fiß im big gut und ein Gleichnis der wackeren Lente, die ichticht und treu in ihrem engen Kreise ihre Pilicht füm und manches gute Bert verrichten. Sie sud nicht gerade von vornstreite dagu gerigart, die Menichaus glack redick fireden, ihre Kuschen, wie an jedem Drie, io auch au bieiem höchsten Pilagte glack redick sirecht, ihre Kuschen, wie an ziehen Deute, die auch die beiem höchsten Pilagte glack redick sirecht. Ihr die dalzu schwiede und bei nehm bei der Benachten ficht genacht eine Frecht randen gut der ben damatigen Bewohnern sichens, die einen Fülgere branden zu Genacht, zu Bis und Täden, dam ein solchen Gharatter nicht genügen, der wisste je siewe Sichsigkeit aus Täden, dam ein solcher Charatter nicht genügen, der wisste je siewe Sichsigkeit ausgeben und seine gute Frucht, um an bie Sopie der Bösen zu treten.

 amt im Soffe erhalten, die Menisjon begeistern. Aber sie wenden sich entsets von der rohen Menge, bei deren Andbild und der Geist entsteht, Harmonie ist das Grundsgeis der Kunst; der Känstler wird vom dem Albe der Zwietrach; siendlich betroffen, wie von einem Mitston, von einer Mitston auf seinem eigensten Gebiete. Der Weinston weisert sich die Könsisdwirde anzuschnen.

Und jo fommen dern die Baume allesant jum Torne und mit höhnender Mede isigt er der Berufung: legt euch nur unter meinen Schatten. Über die Schlechten — das sit der Sim — jollte eigentlich nur der Schlechteste heerichen; das ift ihr Wille und ihre gerechte Strafe. Über die Bewohner von Sichen, die Jandlanger der Sünde, muß Khimelech wie der Dorn Koing fein, der schacht idtlich vervundend in im Rielich ingelne wird.

Es ist stells ein Goss Zeichen, wenn, wie in dem Tagen des Kleinelich die Geblen sich gurücksiehen vom Werte der Boltseleitung, weil sie stürchen, das Bott wöhre das Bette, was sie bestigen, was sie ihm bieten, verschimsthen, ja es würde daran noch Ansties nichmen. Auch Geute bietet sich uns selder nicht jellen das Schauspiel, daß der Dorn eine große Rolle spielt, weil der Ülsaum und der Zeichstod sich greichte dass mit ab er Weinstad zu der Keinen wire Pflicht, dem Golfe zu der Verlagen und der Reinstad fich grundzieben. Sie kennen ihre Pflicht, dem Golfe zu

bienen, aber sie iehen allzubentlich dos Unwermögen, dieie Plicket zu erfüllen gegen eine Nenge, die nur für Schmeickelworte ein Ohr hat. Kein Arzi kann heiten, wenn der Aranse die Arzie verwirft, wenn er mit ungeblöndigter Begier nach dem langt, wos ihm ichabet. Dann muß dos Schickal wolten, die der nach dem langt, wos ihm ichabet. Dann muß dos Schickal wolten, die der Keit dem Kener, das down ihm ansägelt, sich und dien Ungedum gereghert. Aber Seil dem Staat, der Stadt, der Gemeinke, deren Jührer, den Stammeshäuptern des alten Assael dergleichbar, vom Vertraum des Volles getzen werben, im engern Plickitreis sich bewährt haben, und die son der intereffen im Ange haben, sondern deren des Polife getzen deren im Ange haben, sondern deren des Polife der Arbeit vorschuselt! Amen.

30 V 14

18.

3um Mbfchnitt במדבר.

## Yolkszählung.

D. A.! Benn wir in einen pon bellen Rergen erleuchteten Raum treten. bann ereignet es fich wohl, daß wir, geblendet vom Glange der Lichter, fur ben erften Mugenblid unfern nachften Befannten felbft nicht wiederertennen, daß bie neue und ungewohnte Umgebung einfache und uns vertraute Menschen uns in eigentumlichem Glange zeigt. Aber es ift eben nur Schein und Taufchung; nach furger Beile hat fich bas Auge an bas Licht gewöhnt, und bas Frembartige ichwindet, und wir erfennen trop Blang und Flimmer Die alten uns befannten Meniden, und wir fuhlen uns beimifd und vertraut. Richt andere ergeht es uns, wenn wir in bas mannigfaltige und bewegte Leben ber Gegenwart hineinichauen. Da tritt uns bes Reuen und Geltsamen, von bem die Borgeit nichts gewußt hat, fo viel entgegen, die Buutheit der Ericheinungen überrafcht uns und nimmt fo fehr unferen Sinn gefangen, bag wir meinen, bas gegenwartige Befchlecht fei gang andere geartet und himmelweit verichieden von ben früheren Befchlechtern, bie auf ber Erbe gewaudelt find; und fo riefengroß und gewaltig erfcheint uns Die Gegenwart in ihren Jehlern und Borgugen, daß wir icon ben Bergleich mit ber Bergangenheit als unberechtigt gurudweifen. Alle Die befaunten Erfindungen, Die der Stolg unferes Beitalters find, werben vorgegablt, vielleicht werden bei biefer Aufgablung Die ferutreffenden Gefchoffe in erfter Reibe genannt, um barauthun, daß die Beit, in welcher ber Bertehr ber Menfchen fo veranderte Formen angenommen habe, badurch als eine gang neue fich bewähre. Iber ber ernite Denfer glaubt nicht an bas unbedingt Reue, er weiß, daß Menichen in einem erleuchteten Raum uns anders ericheinen als in einsacher Umgebung, aber barum boch biefelben find, und beuft, ba bas menichliche Gemut baffelbe geblieben fei in feinem Saffen und Lieben, in feinem Rampfen und Leiben, fo fonnte ber Unterschied nicht aar fo groß geworden fein badurch, daß die Gegenwart fo manche früher ungebandigte Naturfraft in den Dienft ber Meufchen gestellt bat.

Rippner, Brebigten.

Geofieres Richt und ein gereifteres Utreil baben schon bejenigen, bei sich ib ein bei an Frungerichten der Reutgenschäften ber Neugeit berniet, um ifte oblige Berfchiedenspiel von allem Frührern zu erweisen. Die Geissielten sind iret, die Unwissenden sind fundig, deworden. Das sis in der Thet und gewaltere Freichightit! Benn nur nicht herebei gare is weit des Belendwerts matten möckte! Aber, wir hören nicht nur die Lober, sondern auch die Berächter berderundert. Beite und frührern Sahrhunderten. Die einem behaupten, es sein immals auch nur annahernd is gut gewesen, die andern wieder, des in inwahad an une annahernd is gut gewesen, die andern wieder, des in inwahad an une annahernd is gut gewesen, die andern wieder, de sie intenals and nur annahernd is gut im gewesen als her zu Zage. Wären wir weeiger vom Grette erregt, wollten wir taltblissig prissen, so würden wir raich erstennen, das nuter veränderten Hormen ich Verangen wiederbeilen, von deren bei Gedichte uns die inverberten Hormen ich Verangen wiederbeilen, von deren der Gedichte uns die ihres berichtet.

Deuten wir nur an bie Rampie auf religiöfem Gebeite; wenn hente der und einer jeine Geunisen bereden will, an eine Belt ohne Gott zu galanden nud hierbei lauten Beitall nindet, so sieht mancher Glänbig in der Hauftig ist oher Erscheimungen einen Gedrohichten, gefahrlichen, ja saht untiderwundlichen Feind der Beltigion, wie in nur die Reugseit zu Tage gesördert hat. Der Rundige, der in den Büchern der Gelchichte gelesen hat, weiß, daß die Beltigion niemals ohne Rampi das Feld behauptet hat, er weiß, daß es ihr garmicht einmal from mit, wenn die Gegner ich eligioer mit Angriff zigien. Er sieht, wie diese Feinde des Gelnderen, welche der Tag erzeugt, eug verwandt sind mit Gegnern, über welche das Had der Jett längli himweggegangen, und so gewinnt er aus der rechten Einsicht auch den

Auf bem Gebiete ber staatlichen Entwicklung ierner hat sicherlich unsere Zeit Großes gefeiltet, und wie benn jede Zeit ihren Einrichfungen ein eigentimsliches Gepräge anibracht, so barten wir nicht glauben, daß wir in ber Geschichte vergangener Zage gleiche Einrichtungen entbeden werben. Da ift uns heute ein Abidmitt verlefen worben, ber bei flüchtiger Betrachtung taum ein geschichtliches Intereffe in Unspruch nimmt. Dofch gablt bie Ifraeliten nach ihren Stammen und ordnet an, in welcher Reibenfolge fie fich um bas Stiftsgelt lagern follten. Dit biefem Sape ift ber Inhalt ber Sauptfache nach ungefahr wiedergegeben. Bas tann die Gegenwart hieraus lernen? Aber in bem heiligen Buche ift feine Statte muft, bag fie feine Frucht truge. Bie aus bem Ctabe Aron's Die Frucht hervorbrach, fo bietet auch burre Mufgablung ben Ertrag allgemeiner Gebauten. Buvorberft modten wir auf einen Bere hinweifen, ber von ben Behilfen bes Divieh bei ber Rahlung rebet. Es maren bies bie Saupter ber amolf Ctamme Afraels; fie werben namentlich bezeichnet und bann bingugefügt: "bas waren bie Berufenen ber Gemeinbe, Die Fürften ber vaterlichen Stamme: Die Baupter ber Taufende Afracis maren fie."1) Bogu biefe mannigiachen Bezeichnungen, Die icheinbar baffelbe in mannigfachen Benbungen fagen? Diefe gwolf Danner maren mit Dofeb und Aron und ben Alteiten bie Bertreter bes Bolles: wie alfo feste fich biefe Bertretung gufammen? ans ben Ctammhauptern: Beber mußte fich im engern Rreife bemahrt haben, mußte in biefem Bertrauen gewonnen haben, bevor ihm bie Befchafte ber Befamtheit übertragen murben. Das ift gewiß in ber Gegenwart bebergigensmert, mo fo piele, Die taum ihr eigenes Sauswesen perwatten tonnen, Die in ihrer Beimat faft gar tein Bertrauen genießen, fich tlug und tuchtig genug bunten, an ber Staatsleitung teilgunehmen, und mo fo manche Diefes Schlages, benen es vielleicht nicht an Beift, aber an bem wichtigeren, au Charafter und Billensfraft, gebricht, glaubige Boltsmaffen finben, von benen fie auf ben Schild gehoben werben.

Und biefe Sablung sand fiatt, wie die Schrift mit besonderem Nachdenad mehreremal hervoerhebt: Ernan rud armad ben an uifen, — nach den Stammen, — nach ben Köpfen. Denn der Einzelne wurzelf in der Familie, in der heinaltigen Genossendignischt. Was ware ein einzelner Neufch, der sich von dem Jusiammenhang mit der Gefantiert er ein zur Demandt veruretig und vond ern Archausen and von den Archausen der Statisch und von dem Jehl und der Etärsten einer. Die heitige Schrift hat und ein Beispiel ausbewahrt solch einer unbändigen Natur, die fich dem Gefegen nicht unterordnen fann, die eine außerordentiels kraft einfallet, aber sie vörb nusses orgendet,

fie rettet fein Bolf nicht, und rettet ibn nicht von ichmablichem Untergang. Das ift Simfon, beffen Starte fo groß mar wie fein Dut, und beffen Ubermut, wenn ich fo fagen barf, großer war als fein Dut. Er gab Beugniffe feiner perfonlichen Rraft und Starfe, Die uns in Erstaunen festen; indes, er ichredte Die Philifter, aber er brach ihre Berrichaft nicht; benn fein ungebundener Ginn bulbete es nicht, bag er bie Benoffen um fich ichare; barum verfündet auch ber Engel von ihm חוד מיד פלשתים את ישראל להושיע את ישראל anfangen, ben Sfraeliten או הוא יחל. "Er wirb anfangen, ben Sfraeliten." helfen von ber Sand ber Bhilifter."1) Es ift eine Trouie bes Beichides, bag es von ihm beißt: er habe, ale er, geblendet und gefaugen, burch fein Rutteln ben Tempel ber Bhilifter aufammenfturate, mehr ber Feinde getotet als mabrent feines Bie thoricht muß ber Beit feines Lebens feine Rrafte verwendet haben, ber blind und gefeffelt feinen Begnern mehr ichabet gle frei und fehenden Anges. Die Birgeliten batten ihm gern Becresjolge geleiftet; aber er tounte fich feinem Botte nicht aufchließen. Die Schrift fagt von ihm: פישום את ישראל ביטי פלשחים er richtete Ifrael in ben Tagen ber Philifter.3) ba bie Philifter Berren im Lande waren und blieben; benn allein ift auch ber Starte ohne bauernbe Wirfung gegenüber einem zahlreichen Feinde. Wir zählen בית אביתם לכים אביתם uach ben Familien, nach ben Stammen, baburch baft wir Glieber einer Rette find; Die Rette hat einen Wert, ber einzelne Ring will wenig bebeuten, und jebes große Bemeinwefen muß fich aus fleineren, pragnifch geglieberten Berbanden aufammenfeten: aus ben Samilien und Stammen wird bas Bolt. Db biefe Lebre von ber mobernen Staatstunft nicht oft pergeffen wirb?

Aber sobann wurde auch nach den einzelnen Köpfen gegahlt. Denn jeder mich fein, dem Gemeinweien etwas zu dieten, zu dem er gehort. Er ichopft aus ihm die Kruft, aber der diese hat um Kraft, ihmen er und eine Genoffen sie ihm spenden. Der "Iweig am Baum zieht Säste aus den Burzeln; aber er leicht nährt Stamm und Burzel mit der Vaft, welche er dem Inder erntimmt. Auf is gedeht das Sanze. Die jahlen nach Familien, wir zählen nach Köpfen; denn nur, indem wir nus als Glieder eines Ganzen sichten und derferbt sind, eine ganze geschlossen Verson ichkeit der immissel, unter Schuldszeit.

Und zu welchem Iwocke wurde die Jahlung veraussaltelte! Diefe Arage sicht in gartift auf die Betrachtung, von der voir ausgegangten sind: dag wir findt glauben dürfen, all' die guten Einrichtungen der Gegenwart seine ohne Vorbild, ohne Gleichen in der Geschieden in der Geschieden in der Geschieden der Artiften der Artiften der Artiften der Geschieden der Artiften der Geschieden der Geschieden

<sup>1)</sup> Richter 13 .. - 1)Richter 17 ... - 1) 15 ...

fur Alle verfündet hatte, und als von allen Geiten feindliche Beere in bas Land einbraugen, ba murbe im Prauge ber Rot bas Beilmittel entbedt, welches bie Befahr wendete und ben Gieg an die Gahne ber Freiheitstampfer fnupfte. Das Boll murbe au ben Baffen gerufen, fid) felbft au verteibigen, und ber friegsgeubte Cotbner mußte weichen por bem begeifterten Berteibiger von Saus und Berb. Seitbem haben bie Menichen erfannt, es fei unwurdig und unflug, wenn ein Bolf feine wichtigfte Aufgabe, ben Schut feiner Grengen, Die Berteibigung feiner Ehre, fur Gelb Leuten überließe, Die bafur fein Berg haben. Go lange Die Bolter fich nicht felbit gehörten, fonbern ihren Berrichern, fo lange maren Golbnerbeere moglich: feitbem bie Bolter Berren ihrer Geichide, wenigstens bis au einem gemiffen Brabe, geworben find, wird nur in bem außerorbentlichen Galle, baft ein Land feines beionberen Schutes gegen ben außeren Feind bedarf, bas Boltsheer entbehrt werben tounen. Etber, fo ebel und icon ber Gebante, wie viel fehlt. ban biefer Gebaute eine angemeffene und murbige Bermirflichung erfahren bat! Durch wibrige Berbaltniffe ift es zumeift babin gefommen, baf bie Denichen Die neue Ginrichtung vielmehr ale eine Barte, bemt als ein Glud empfinden.

Und biefer Gebante, gehort er benn etwa ausschließlich ber Gegenwart an? Dein, icon bas Altertum, icon bie beilige Schrift fennt ibn. Denn bie Bablung traf eigentlich gar nicht bas gange Bolt: amar beift es am Cingang: Rebmet auf Die Bahl ber gangen Gemeinde Birael; aber fogleich wird hingugefügt: מבן עשרים שנה בא צבא. "Bon awangig Jahren und barüber, jeder, ber Kriegsbienft thut in Sfrael."1) Die Sfraeliten follten ein freies Bolt fein, in welchem feine Borrechte ber Beburt galten; ba wurde ihnen eingescharft: ber allgemeinen Freiheit entspricht bie allgemeine Bflicht, fie gu ichnien. Aber biefe Bflicht beginnt erft von gwangig Jahren und barüber. Erothem im Drient bie Menfchen rafcher ihr Bachstum vollenden, murbe biefe Grenge festgehalten. Denn nur wer in ber Boltogemeinbe ft immberechtigt mar, mar maffenfabig. Reber follte miffen, wofür er ftreitet, nur bann follte er eintreten in die Reihen ber Rampfer. Das war bas rechte Boltsheer. Da mar bas Bolt bas beer, ba mar bie Gemeinde bieselbe im Frieden wie im Rriege. Giebe ba, weit entfernt bas Altertum ju fibertreffen, bat bie Begenwart noch viel au thun, um fich au biefem von ber heiligen Schrift bingeftellten Berte hinaufzuringen. Und es ziemt unfern Beitgenoffen, bies feftzuhalten.

Niches fieth dem Fortischrit fo iche im Wege, als sich an errungenem Erfolgen zu berauscher; nichts hinder ihn so sehr, ab die Kracktere, wie wir es so herrlich weit gebracht haben. Diese Eitlettei, diese Enge des Gesites entlich, woenn wir unferen Bild einengen; wenn wir ihn nicht lenten zu vergangenen Zeiten und Böltern. Das ist nicht der rechte helb, der Zeit ha, der Perold seinen Brudene zu sein. Es sieh der Gegenwart nicht schon, inch des Rüchmens

nicht enthalten zu tönnen ob beffen, mos fie geleitet. Bon vielem iggt man, es fei net, und es voar schon in alten Zagen; und le lehrt uns die Betrachtung des heut verlehenn, so sproden Schriftwortes, bas manche hochecheutsame Einrichtung der Gegenwart ihres Gleichen hat in der Sapung des alten Ifrael, nur daß sie ungleich feller und reiner dalleht in dem Lichte, das sie vom Sinai empfangen hat. — Ammen.

# 19.

#### Jum 216fchnitt nu:

## Der Priefterfegen.

M. A. Sababooth, dos feit der Dfenharung, deffen Auchhoul ficketich noch heute die Gemüter aller derer, die es gefeiert haben, durchzitter und zu höchere Beihe filmmt, es har uns hingewiesen auf die Wachfeieten, welche den Geste erleuchten, auf die filtscheu Gestes, deren Kitt die mentschiede Geschlächeit, aufwirchten under die Auflache der Erkeitel der Verlagen der die Lieben der der der die Lieben der Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der der die Lieben der Lieben der die Lieben der Lieben der die Lieben

Aber wie reich und voll auch der Ertrag ift, dem Schabuell unferer Secle guiführt, die gange Seitgteit, welde die Religion ihren Bekennern ipendet, liegt in ihm nicht beichloffen. Wie oft begegnen wir nicht im Leben einem Glauben, der der Begeifterung, welche die Zahrheit nicht nur erkennt, jondern gleichjam auch empfindet; wie oft treten uns Menicen entgagen, die mit veitlicher Sorgialt jegliche Sahung üben, und bennoch fagt uns unfer Gefühl, daß dies nicht be rachte Freimmigkeit fit; benn biefer Geborfum gegen Gent ift jart under jodder Bennicht ihm echt die Freudigfeit, die geru und willig ihrem Gotte dient ein lolder Glaube und ein solcher Wandel bringt nimmer dem Letzge der eine Selfen der ber der Bennicht benn ein in den berchafte den der Letzge Geborfun gen Gette Weberfund ein die Geffeit benn er fit nicht burchfasse von der Keiche Gott erkennen in den von ihm vorgezichneten Bahnen, das sind allerdings die Keine des höchster derrunt, dann verfein sie gur grandt. Der nur ernn die Soune der Liebe sie erkern.

Es war ein Mann mit hellem Ropfe und einem warmen Bergen, ber ben tief burchgebachten und tiefempfundenen Cap ausgesprochen: Bie follte ich Gottes Dafein beweifen wollen, ba er mir boch naber ift als ich mir felbft bin? Als Die Biraeliten Die Stiftebfütte errichten follten, ba iprach Gott ju Mojeh: www ie follen mir banen ein heiligtum und ich will in ihnen, לי מקדש ישבנתי בתיכם weilen"2), und ein weifer Lebrer fragt:3) Satte es in biefem Berfe nicht beifen inuffen 1272, id will in ihm, namlich in bem Beiligtum, wohnen? D nein, beantwortete er fich felbit die Frage, wie tonnte ber Schopfer bes Beltalls, ben Simmel und Erde nicht faffen, wie fonnte er es wunichen, in einem Sanfe von Sola und Stein gu weilen, und fei es auch noch fo zierlich und ichon geformt? Aber gern fteigt er binab in die Sergen der ichwachen fterblichen Menichen, er ichlagt in ihnen feine Bohnung auf, fo fie ibn freudig aufnehmen und in Liebe und Chrfurcht fich um ibn ichließen. Go follt ihr mir einen Tempel bauen, bas will biefer Bers jagen, baß ich in euch wohnen tann, b. b. ibr follt die Opfer, Die er beifcht, bingeben in Liebe und Freudigfeit. Und biefe Liebe und biefe Gottinnigfeit und Gottesgemeinschaft, welche gleichfam ber Sauch ift, burch ben die Religion Leben gewinnt, worin offenbart fie fich berrlicher und bentlicher als im Gebet? Richt wenn ber Denter bich begreift, nur wenn die Seele bantend bir entgegenfliegt ober bittend fich por bir in Demut beugt, dann fuhlen und faffen bie Sterblichen bid, ben ewigen, himmlischen Bater; קרוב ה" לכל קראיו, "nahe ift ber Ewige nur benen, die im Gebete ihn anrufen"4); ber Denter, und hatte er Gott noch fo flar erkaunt, er ift pon ibm getrennt burch unermekliche Beiten; bem Betenben aber. ber es weiß, bag ein Baterauge über jeden feiner Schritte liebend wacht, ift er nabe wie ein geliebter Freund, por bem wir voll Bertrauen unfer Berg ausichutten, von dem wir mit Absicht etwas erbitten, nur um uns noch inniger ihm verpflichtet gu fuhlen. Um Betenden erfullt fich bas Bort ber Gdrift: "Bo bu immer meinen Ramen rufeft, ich eile gu bir und fegne bich"5).

Bortrefflich heigt es im Zalmud: אינייריא. Das Gebet ift nicht einführiges Geborf). Denn wie follte die Bibel uns das befehlen, mas, io es wahrhaft weichool und erhaben auf uns wirken foll, aus dem innerhen Drange unteres Bergens entipringen muß? איני שיים דרון טויאת שיים Talles ift durch

<sup>&#</sup>x27;) Rob. 5,. - 1) 2. M. 25,. - ") Jaifut 3. St. - 1) Bf. 145 ,.. - 1) 2. M. 20,.. - 6) Ber. 26b 33b.

Gottes Hand goerdnei; mier gangse Doien ist mie einem vollen Aranz von Sahung und Lehre geidmüdt; mur die Ehrsurcht, die Gottes Walten uns einsößt und welche im Gebete sich ofiendart, ist eine freie Gabel des menschlichen Gemüke. Aber wenngleich bemnach die Thora teine Vorschrift hierüber enthält, so versehl sie dennuch nicht, und einen Jingerzeis zu geben, in welcher Simmung vor Gott sintreten, mit welchem Andalt wir unsere Gebete erfüllen milfen, so wor Gott sintreten, mit welchem Andalt wir unsere Gebete erfüllen milfen, sie Gott gefallen und und erbauen sollen. Und hat uns Schabuoth, das sinnglevergangene Felt, gelehrt, was wir glauben, was wir üben sollen, so unterrücktet uns der ereiefen Wochenschlömit, wie wir zu Gott beten sollen.

Denn Diefer Abidmitt, im allgemeinen weniger reich an Gebaufen und Indeutungen, die auch für die Gegenwart fruchtbar und guregend find, enthält eine Berle, Die faft abfichtlich an Diefe Stelle gefest gu fein fcbeint, Damit fie mit ihrem milben Glange auch ihre Umgebung erhelle und vertlare. Diefer Abichnitt, beginnend mit ber Aufgablung ber Geschäfte ber Leviten, ichließend mit ber Aufgablung ber Opfer ber Gurften bei ber Tempelweihe, enthalt in ber Mitte ben "Briefterfegen", (ברבת בחנים) Borte, beren tiefreligiofe Bebentung, gerabe weil wir fie fo haufig im Gotteshaus vernehmen, uns vielleicht nicht in voller Rlarbeit por ber Geele ichwebt. Denn es ift bas Los bes Menichen, bag er gegen bie erhabenfte Ericheinung allgemach ftumpf wird, wenn fie ihm alltäglich por Hugen tritt. Um fo cher icheint es angemeffen, Diefen Spruch eingebend zu besprechen. Der Briefterfegen, lehrreich in feinem Juhalt, lehrreich auch in ben Worten, mit welchen die Bibel ihn einführt, fei barum ber Begenstand unferer Betrachtung. Er wird uns lehren, in welcher Stimmung und um welche Guter wir zu Gott beten burfen. Die Bibelftelle lautet: וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל אהרת ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם : יברכד ה" וישמרד יאר ה" פניי אליד ויחנד ישא ה" פניו אליד וישם לד שלום ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. "Ilub ber herr rebete zu Mofeh alfo: Rebe zu Aron und feinen Gohnen: Alfo follt ihr fegnen bie Jfraeliten, bag ihr über fie iprechet: Es fegne bich ber Ewige und behute bich; - ber Ewige laffe fein Untlig bir leuchten und fei bir gnabig; - ber Ewige wende fein Antlig bir ju und gebe bir ben Frieden, Die Geligfeit. - Und fie follen meinen Ramen legen auf die Rinder Birael und ich werde fie fegnen." 1)

<sup>1) 4.</sup> Mofe 6 ...... - 1) Rum. r. 11 ...

ollen wir die Gaben empfangen, die deine Bartefuld uns befiniumt hat? Und ber Sper erwöhret ber beteinden Gieneine: Ich field mit ein Gut zu mir, das ich nienals verlagt habe; heißt es nicht werden. Ich field merde ench sennen. In die Erkeit bei die erweite Erkeit gebe fie keinem anderen, daß nicht ber Freis, der mir gebührt, den Gogen werde. Il Ind dennoch werde ich die einstiher Gagung nicht anderen: Wentsche sollen über ench den Segen sereka gestellt gest

Und Diefes Befühl inniger Bemeinschaft unter ben Benoffen unferes Bolfes, tann es ftarter betont und geforbert werben, ale in biefem Segensfpruch felbit? Da heißt es ftets: Bott fegne bid, Gott behute bid, bich, bas Bolf 3erael. Die Priefter fprechen niemals ben Gegen aus über Die Bemeinde, Die ihn gerabe vernimmt, immer ift es bie große, weithin zerftreute Benoffenfchaft Joraels, an bie fie benten follen, wenn fie fequend ihre Sande heben. Und biefer Gebante, er foll aud une nicht verlaffen, wenn wir betend une unferm Gotte naben. Go bu in den Tempel des herrn trittft, laß die Gelbftfucht, welche bein Leben trubt, braugen. Diefer unholbe Gaft barf nimmer bie Schwelle bes Gotteshaufes entweihen. Und Gelbstiucht mare es, wenn bn, gang umfangen von bem Beb, bas bein Berg belaftet, vergageft bes taufenbiach großeren Jammers, ber rings um bich ber nach Beil und Rettung burftet; Celbitfucht mare ce, wollteft bu, weil bu in Gefundheit und Rraftfulle baberichreiteit, nicht fur bie Rranten beten, Die in ihren Schmergen ftohnen, wollteft bu, weil bu felbit frei bift, ber Befefielten nicht gedenten, Die im Drucke feufgen. Unfere taglichen Gebete enthalten z. B. anch bie Formel: beile uns und wir werben geheilt fein, und mancher, ber fich uppiger Befundheit erfreut, mag mohl barüber lacheln und nicht begreifen, marum er Diefes Gebet iprechen foll. Aber bann bat er nicht beariffen bie fübische Moral. welche uns bagu ergieben will, im Leibe bes Rachiten unfer eigenes gu feben. ieben Menichen und zumal ben Leibenben als unfern Rachften, und nicht als einen Fernen und Fremben gu betrachten. Richt bas ift Mitleid, wenn wir von unserer Fulle dem Dürftigen hinwerfen, fondern wenn wir beim Anblid bes Jammers mitleiden, mitbeten mit dem fiechen Rebenmenschen. רשמו את שמי על בני ישראל מצי אברבם. Rur wenn fie felbitlos meinen Ramen über bie Gefamtheit Braels legen, bann werbe ich feguen, fpricht ber Berr.

Diefe Betrachtung zeigt une, in welcher Stimmung wir zu Gott beten

<sup>1) 3</sup>cf. 42,

sollen, zudem aber giebt uns der Briefterfegen auch in aussteigender Reihenfolge die Güter an, welche wir vom Herrn erslehen dürsen, so wir auf Erden nicht nur genießen, sondern uns bilden und veredeln wollen.

Es find erftens irbifder Befig und Gefundheit und zweitens Ginficht, bie bie rechten Ziele nicht verfehlt, brittens, ber hochfte Chat, ber Geelenfrieben.

יברבך ה' יישמרך. Bott fegne bich und behute bich; und unfere Beifeu fügen ertlarend hingu, Gott fegne bich an beinem Gute, und Gott behute bich an beinem Leibe 1). Die erften Bunfche, Die fich uber jebe Lippe brangen, fie gelten bem Befig und ber Gefundheit; und wenn es nur bie erften, und nicht bie eingigen, und nicht die liebsten und wichtigften find, fo mogen fie getroft im Gotteshaufe laut werben. Die jubifche Lehre, fie ruhmt von fich, fie fei wer namm משמחי לב. fie erauide bie Geele, fie erfreue bas Berg?); fie funbet, baß fie ben Lebensgenuß nicht baunen, sonbern bag fie ibn im Gegenteil mit ihrer Satung nur ichmuden und veredeln will. Aur wo bas Unfraut finnlicher Reigungen und Triebe bie Bflangungen bes Ginten und Eblen überwuchern und erftiden will, ba tritt bas jubiiche Befes mit icharfer Schneibe entgegen, um es ausguroben. Aber alle Quit am Leben in fich ertoten, bas ift nicht bas Riel ber Lehre, die da ihren Befennern guruft: בחרם בחים. Wähle das Leben "). Afcetismus und ftumpfes Sichlosiggen von ber Gemeinichaft ber Menichen - aus bem Boben bes Jubentume find folde Giftblumen nicht entiproffen. Bie wiberfinnig mare es auch, ju glauben, baf ber Gott, ber une ine Leben gerufen, verlange, baft wir es felbit geritoren!

Und noch eine andere Deutung geben unfere Beifen bem erften Berfe bes Segensfpruches, indem fie feinen Ginn folgenbermaßen faffen : Gott feque bich. aber fo, bag er bich barin behute. Und welch ein Bewinn mare es fur uns, wenn wir taglich in Diefem Ginne jum Beren beteten! - Diefe Beiten, haufiger als frühere Tage, erfahren fie ben Umfturg bes Bludes in großen und fleinen Rreifen, gu teiner Zeit hat fich bas Blud mantelmutiger und wechselvoller gezeigt. Sollte bies gang gufallig fein, follten wir nicht bie Dacht befigen, bas Blud bis gu einem gewiffen Grabe an uns zu fetten? Run, feinem von uns ift es verborgen geblieben, bag biefer raiche fturmifche Bechfel, welcher unverschens ben Machtigen, Bielgeseierten aus ben Soben ber Bewunderung und Berehrung in Die Tiefen ber Berachtung binabfturgt, gufammenbangt mit tiefen fittlichen Schaben, mit ber Ubertretung bes in ben Gottestafeln angegebenen Gefebes: שלא חחשור, Du follft nicht geluften." Die wilden Begierben treiben beut mehr ale fonft wie bie Furien, von benen bie Duthe melbet, ben Meniden, allen Gewinn, allen Ertrag feines Lebens ftets aufe Reue zu magen in ungewissem Spiele; Die Leibenschaft thut fich wie ein unerfattlicher Schlund auf, ber fich oft nicht früher ichlieft, als

<sup>1)</sup> Sifre g. St. - 2) Bi. 19, j. - 2) 5. SR. 30, p.

bis er Midd mid Leben veriddinagen. Nicht also wird es deuen ergeben, die am Seren beteit: Gott i spen uns, aber er bestite uns ord der nord er merättlich stammeren Lut, die von allem Etosien, womit man sie zu lössen trachtet, nur timmer sätzter angesadt und genährt wird. Am diesen devadyrigh do ass Wort des Seherts Com Ernssans . An erge Ernssans der eine Ernst er eine Ernst er eine Ernst eine sie sie die sie der einstelle ein die untschied untschied

Die zweite Bitte lautet: יאר ה" פניו אליך ויחונד. Gott laffe bein Antlis bir

leuchten und fei bir anabia, es ift bie zweite in aufficigenber Linie. Es ift bem Bittenben naturlich querit bas Geringere ju verlaugen, fodgun jum Sobern fortaufchreiten. Go foll uns bas Gebet um Erleuchtung wichtiger, bringlicher fein ale bas um bes Lebeus Rotburft. Richt unters, ja nicht nebenordnen burfen mir bas Streben nach Ginficht ben irbifchen Genuffen, welche uns bas Dafein bietet, ivir millien es hods über bielelben itellen. ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויהון את האלהים ויאכלו וישחו. Als bie ifraelitifchen Zünglinge bei ben Feften, welche ber finaitifchen Offenbarung folgten, fich an Speife und Traut allgu lebhaft ergobten, jo itredte bennoch ber herr seine ftrafende Sand nicht wiber fie aus, weil fie erft Gott geschaut, sobaun irbifchem Genuffe fich hingegeben, weil fie bie Speife ber Geele vorangestellt hatten. 2) Sinnreich entwidelt ber Mibraich biefen Gebanten, indem er fagt, bag Calomo an bemfelben Tage, ba ber Tempel geweiht worden fei, auch die Tochter bes aunptischen Ronigs in fein Saus geführt habe. Aber ber Jubel des Sochzeitsseites mar ftarter als der, welcher von der Tempelweihe ertonte. Und biefer Umftaub war bie erfte Ctufe auf bem Bfabe, welcher ibn in ben Abgrund ber Gunbe führte. In ber That, wer ber Sterblichen mochte fich fo entwürdigen, bag er nur bem Genuffe frohnte und feine Scele gang vernachläffigte? Wer ber Sterblichen ware fo gang verworfen, bag er ben Beift, ben nufterblichen, ben gottentstammten, gang verwürfe und fich ovierte bem Rorver, ber zu Stanbe wird? Dein, wir machen es zuerft wie Salomo, wir laffen wohl bem Beifte feine Beibe, aber wir mibmen uns mit großerem Gifer ben Benuffen bes Lebens. Indes auf biefer abichuffigen Balm ift baun fein Salt mehr; Die fleine Laffigfeit, Die wir gegen Die ebleren Regungen unferer Seele zeigen, fie machit und machit und ichwillt lawinenartia, und machtlos wie Salomo iteben wir ibr banu gegenüber, wenn fie vernichtend über uns bereinfturgt. Die Bitte: Gott laffe fein Untlig bir leuchten, fie muß uns um fo viel beiliger ale bie erfte fein, um foviel bas Emige wichtiger ift ale bas Bergangliche.

Aber dies Bitte um Gunicht hat noch einen Jusap, einen Jusap, der, indem er uns recht beten lehrt, auch die Erkenntnis bessen, was menichtich au uns ist, sorbert. Gott ichenke dir seine Gnade. Deun der Menich verfellt, wie febr

<sup>1) 3</sup>ef. 65 .a. - 1) 2. MR. 24 ...

er auch von einem hohen Geifte ertenchtet is, nicht seinen boch dem Beg gur Bachfeit. Ja, nicht seiten wird er gerade vom Glauge der eigenen Einsicht, am so inolger wird sie; um is mehr vergist sie, doss ihre lenchtende Kraft nur eine erborgte und seine ursprüngliche sie. Sachum, der weise König — er sach am Genbe sines Bechend dem Bechtende Rücker erfecht; an diesem einen Beispiel könnten wir Beispiel, sonnten wir beten ternen: Gott gede und Einsich geben dem Begeb und bei dem Lieben der Beispiel könnten wir Beispiel sonnten wir Beispiel in seiner Gnade gum rechten Ziele, daß wir mur in einem Liebe das Beisch ers Bachfeit sehen, in einem Liebe das Beisch ers Bachfeit sehen.

Der britte Spruch enthalt bie Bitte um ben Grieben ber Geele. Damit erfleben wir von Bott ein But, bas feine Schate ber Erbe, feine Erleuchtung bes Beiftes uns ichaffen und erfeben tonnen, und bas bennoch allen irbiichen Glückes Blute und Rrone ift, weil es ein Borgefühl bes himmlifchen ift. Das bebraifche Bort Die ift vielbeutig, es bezeichnet Frieden, Geligfeit, Bolltommenbeit ; es bezeichnet jene hochite Bonne, wenn bie Seele aang und geschloffen, wenn jede Bunde, welche bas Leben ihr geichlagen bat, geheilt ift vom Balfam ber Religion, wenn jeber Ameifel au Gottes Liebe und Gottes Baltung geloft und gerftoben, wie bie Bolte fdwindet vor ber leuchtenden Sonne, wenn alles in uns harmonifch gusammenflingt ju einem Lobgefang des allliebenden Baters. Jene reinen, flaren Gemuter, Die Bottes Liebe widerstrahlen ohne Schwächung, ohne Trübung, iene eblen Seelen, Die wie die Fremdlinge hier auf Erben weilen, weil fie bei Bott in Bahrheit heimisch, wie felten find fie, wie wenige ringen fich ju ber lichten Sobe hinauf, wo bie Bolten, welche bie Erbe bebeden, tief unter uns liegen, wo bie Seele, nur noch mit einer leichten Jeffel an Die Erbe geheftet, fich fuhlt als einen Zeil bes großen Beiftes, von beffen herrlichfeit Die Gulle Des Beltalls zeugt. Bohl feiner von uns hat den Dut zu glauben, daß er im Rampf mit ben Leiden und Leibenschaften bes Lebens je biefes erhabene Biel erreichen, bag er noch hienieben fiegend über Sturme und Bogen tommen werbe in ben Safen ber feligen Bufriedenheit. Aber feiner barf barum, weil bas 3beal ihm unerreichbar buntt, aufhoren, banach zu ftreben, barum zu beten. Die 3deale ber Tugend, fie iveilen ja überhaupt nicht auf Erben; die besten Menschen, sie find nur schwache Abbilber berielben. Aber morin besteht benn überhaupt Menschengroße, wenn nicht barin, redlich nach bem Sochften zu ftreben. Denn ein anderes ift Die Jagb nach ben gebrechlichen Gutern ber Erbe, ein anderes bas Ringen nach jenem Tugenbfleinob, mit bem wir unfer Berg unferm Gotte ichmuden. Jagit bu nach irbifchem Schape, fo barfit bu nimmer vergeffen, bag bu ibn taum befigeft, weim bu mit Sanden ibn greifen fannft, bag bart am Riele irgend ein Rufall bein Duben freugt und vernichtet. Aber Tugend und Geligfeit - fo bu nach biefen burfteit, bein Durft wird geftillt werben; fo bu um biefe beteft, bein Gebet wird

<sup>&#</sup>x27;) 98f. 36 10.

Und din, allgaliger Gott, letze uns beten, dog wir Erhörung finden vor beinem Angesicht, lautere unier Herz, daß wir feine Winsighe zu beinem Throm tragen, die mit dem Schlache der Leidenstäge gemischt und geschander find: seque unier Thin und gied uns im des Tages Wichen letes frische Kraft und siederen Erfolg; erleuchte unieren Gesti, daß er das Biel deiner Wahrsch in ich verfelbe, und gied uns den Frieden und die Selfgeteit, das Erdeit reiner und frommer Gemüter; erfüllen möge sich an und der Spruch, der seit Jachtenufenden Jirael gesegnet hat. — Amen.

## Jum Abichnitt nbw.

# Die Hachgiebigkeit.

DR. A.! Gelbit ein machtiger, felbit ein weifer Daun wird oft von feiner Umgebung gn Entichluffen bestimmt und gebrangt, Die ihm guwiber find; und er ming bann mit feinem Ramen Bestrebungen beden, Die ihm in Birflichfeit wiberitreben; es ift ein oft gitiertes Dichterwort: Du glaubft gu fchieben und bu wirft gefchoben; b. f. mancher fundet mit weithin tonenbem Borte Entwurfe und Blane an, bie er ale aus bem Innerften feiner Seele entfprungen ausgiebt, und er ift boch unbewußt nur ber gehorsame Diener fluger Leute, Die ihn geschickt gu leiten verfteben. Gold ein Dann ift fich über fich felbit im Unklaren. Aber auch bann mare ber Spruch richtig, wenn er lauten murbe: bu fcheinft ju fchieben und bu wirft geichoben; b. b. bu ftehft vor ber Belt als ber Befehlende ba und bijt vor ibr verantwortlich fur allerhand Dagregeln, Die in beinem Ramen ausgeführt merben, und bu meifit es boch beffer, bag bu ber Besthobene bift, bag bu ber Forberung ber Menge bich beugft trot banger Ahnungen, bag fie bich jum Unbeil brangt. Da giebt es nun freilich laute Tugenbmachter auf Erben, Die ein folches Gebahren ale unmannlich, ale idmadblid veridreien; und mer fann fagen, baß fie Unrecht haben? Es ift gewiß nicht recht, fich wegichieben gu laffen von ber geraben Babn, Die unfere Ginficht und porgeichnet, am allermeniaften gient es ben jur Gubrung Berufenen, fich fubren ju laffen von ben ibrer Obbut Unvertrauten. Das ift alles richtig, aber auch im Leben ber Starten und Beiftesmächtigen giebt es folde Momente der Schwache. Ein falicher Schritt bringt uns aus ber geordneten Bahn und nun tommt jene unerbittliche Ronfequeng bes erften Schrittes, bag mir immer weiter und weiter abwarts gleiten und im Abgrund enden. Radigiebigkeit ift boch fonft fein Beichen eines ichlechten Charafters; es ift fur einen braven Menichen nicht fo einfach, ben Nachsten ichroff abzuweisen; wenn er es vermag, modte er ibm milliahren; jo verlodt ibn feine Bergen sgute nachzugeben, mo er feiner Ubergengung nach miberfprechen follte. Ber mochte ben Stein erheben miber folden Gehl, ber aus feineswege uneblen Beweggrunden entstammt. Berade biejenigen, die sich sethst vergöttern und ihre Meinung, werden nie in biele Sünde werfallen; dagegen werden die gutten Menschen die auch auf die Schwäden der Nebenmenischen Känflicht nehmen, die den andern nicht durch schroffen Ablestonen keinden wollen, die Kädistenliebe üben and, durch siebevolles Eingehen auf die Merzegungungen und Känflichungen der Gegener, am chefen der Sünde unterliegen, daß sie aus purer Rücklicht Lätze aunehmen und ansführen, die sie gar nicht billiaen.

Sold eine Stunde ber Schwache im Leben bes Dofeh offenbart uns bas Schriftwort von ben Runbichaftern. Die Braeliten fteben an ber Bforte bes Landes ber Berbeifinna; follten biefe Manner, Die in Megnoten gelebt haben, fo nabe bem Lande Rangan nichts erfahren baben von Land und Leuten in Balaiting? Das ift taum bentbar; fie mußten zweifellos, bag biefe Muen von Gott gejegnet waren; es war leicht angunehmen, bag auf biefen üppigen Befilden ein ftattliches Bolf empormuche, bas nicht ohne Rampf oor ben Braeliten weichen werbe. Dennoch verlangte bas Bolt, bag Runbichafter ausgesandt merben follten. Sa, wenn bies Runbichaften noch bestimmten Zweden ber Rriegeführung gebient hatte! Aber fie follten erfunden, ob bas Land gut ober ichlecht fei," ob Die Bewohner ftart ober ichmach feien und bergleichen Gachen mehr, Die bod nur von geringem Belang fein tonnten, ba ihnen ja gar teine Babl frei ftand, fich etwa einem anbern Lanbe guguwenben. Ber fieht nicht; biefe Bitte, Runbichafter auszusenben, war nicht von ber Borficht, fonbern von ber Reigheit eingegeben. Gott hatte bie Braeliten wunderbar geführt. Am Schilfmeere hatte Mofel wenige Tage nach bem Auszuge aus Agnoten in feinem berrlichen Siegesliebe es ahneub verfündet, bag nunmehr Gurcht und Schreden auf Die Bewohner Rangans fallen, daß die Angft ber Ranganiter ber beite Berbunbete Braels fein werbe. Doch jest, wo fie am Riele fteben, gaubern fie und fleiben ihre Feigheit in allerhand fluge Bebenten. Beil ber Berftanbige oft gaubert. ift noch nicht jeder, ber gandert, verftandig. Gie wollen nur Beit gewinnen und mochten Rundichafter fenden, Die ihnen, wenn fie bei ber Bahrheit blieben, boch nur jagen tonnen, was fie ichon wiffen.

Ertenut Wolfe) bie Beneggtünde biefer Korberung? Es gehörte menig Gedarfölich aus un linfere Beitein sagen, er habe, als er den John, seinen Jünger, entließ, gebetet: בייבור בייבור היישירו היישירו היישירו היישירו של Wolfe Rundsdagter waren seine isilechten Wentsden, sout is dent sie Wolfe die gelandt, doer wie wenige baden den Win, der Wenneg entgegengutreten! Das Bolf bat seine Schmeichser wir der seine Schmeichser wir der seine Schmeichser wir der seine Beraussdendes; um ihn zu erringen, saden in alter und neuer Zeit oste das Opfer misst geschen der Weng des unter zu werden. Überbies — die Stundssgaften

<sup>&#</sup>x27;) Sota 346.

Als nun die Runbichafter beimtehrten und nur zwei, Jofua und Raleb, ber Bahrheit bie Ehre gaben, bie anberen burch ihre Phantafieen bas Bolf bethorten, da entfiel dem Moseh ber Dut, da er fich schuldbewußt fühlte. 218 Bott bas Bolt ftrafte und ihm melbete, bag er in ber Bufte fterben werbe, beift es: "alle, die mich gehnmal verfucht haben, und boch jauf meine Stimme nicht gehort haben, werben bas Land nicht feben, und auch Diejenigen, Die mich ergurnt haben, werben es nicht feben."2) Dit benen, bie Gott ergurnt hatten, ift offenbar Dojeh und Ahron gemeint, Die Die Aussendung ber Runbichafter zugelaffen haben, obgleich fie boch bie Rustofigfeit biefer gangen Dagregel und bie Gefahr berfelben flar erfennen mußten. Dem Mofeh, jedem Gubrer, tam es gu, bas gange Lugengebilbe ju gerreißen, bem Bolle gugurufen : 3hr taufcht mich und euch, wenn ihr bavon rebet, daß ihr in Ungewißbeit feib aber bas Land Rangan und barum Aund. ichafter beifchet; ihr wollet nur einen Auffdub, einen Bormand, weil ihr weber Gott noch eurer Rraft vertrauet. Er aab ihnen nach, weil fein milbes, fanites Berg bem Streite aus bem Bege ging, und wurde verantwortlich fur eine That, ber er aus tieffter Seele miberftrebte.

Und wenn icon einem Mofel, das Schiellal nicht erhart biele, baß ihm als sein Bert angerechnet wurde, was er nur erduldet und geduldet hat, um wie viel eher ift dies das Jos geringerer Errblichen? Wer auf einen größern Zeitraum seines Lebens mit Vesonneuheit zurüdbliet, der muß es sich oft betennen, daß, was als sein Nuhm gilt, nicht sein Verblenft ift, und daß wiederunn, was man seine Schaube neunt, nicht seine Seuld ift. Ber faut die Kraft, sie, wer hat vie Arabie einem Keitblich ist. Ver faut die Kraft, is, wer hat nur das Recht, seine Persönlichteit zur untedingten Geltnung zu bringen! Bunderbar verfchungen ist Charotter und Schieffal der Errblichen und eine Geienfelt, die ben untere Anend ist. ist worden unter Kelter und unter Ver-

<sup>1) 2.</sup> M. 13 g. Sota ibid. — 7) 14 12 f.

Rippner, Bredigten.

hangn is. Milde und Nachgiebigleit gereichen teinem zu Schaube und unfere Sprache unterscheidet febr wohl zwischen einen, der Necht hat, und einem, der rechthaberisch ist; und bennoch wird die Nachgiebigteit so manchen zum Kallirick, das er, wie einst Wossel in der Kulte, schasse, mas er verwirt.

Wer bies alles erwögt, mirb in 206 und Tabel gleich zurüchgleiteh sein, und vird, wenn er an irgend einem wichtigen Wendepunkt des Lebens sein eigenes Wert überfchaut, es nie vergessen, das denn ausschließtiglich nach um Guten wie dem Bosen, bas dann ausschließtiglich nach ums benannt wird. Eine kleine Seile hat man; solh den Versichen genannt, richtiger is es sin mit einer Welle im Strome zu vergleichen, die nur in beschrahten Waße ein eigenes Sein, die vor allem im Strome seh, zu dem sie gehört. Remaß hat darum das Jadentum den Beripmentaltus, gedulber. Der Lichtgefalle des Wochsschlieb auch der Schalten, daß feiner sich überhebe, daß keiner an seine Kraft glaube. Pur Versich gefalle der Schalten, daß feiner sich überhebe, daß keiner an seine Kraft glaube. Pur der Thor ist mit sich glaufer der Versiche gefalle ist.

20 12.14.

21. Zum Abschnitt me.

# Der Gipfel in Wolken.

DR. A.! Bie Die machtigen Bergriefen zumeift von Rebelichleiern umbullt find, wie nur felten bie Wolfen pon ibren Firnen weichen, fo find auch die großen jum himmel ftrebenben Seelen oft unmollt, von faft ftanbiger Sorge getrubt; ihr Beift ift flar und in's Beite ichauend, ihr Berg erglubet fur alles Große und Bute, freudig begeiftert fur bas Bohl ber Befamtheit - aber nun feben fie auf ihre Umgebung und erfennen ben bumpfen, roben, umnachteten Ginn ber Daffen, fie erfahren, wie bas reinfte Bollen burch Berleumbung entweiht wirb, wie bie Menichen mit Luft ihren Goben opfern, fie feben ben Beift gefeffelt ober vertauflich um ichnoben Gold, Die Bahrheit gur Dhnmacht verurteilt und ben Irrtum und die Gunde fieghaft und berrichend. Wie follte fich ba nicht bie Bolte um bie hoben Geelen legen, wie follte nicht ber Rummer bas Muge umichatten, ba fie bie Belt verachten muffen, benen ihre Arbeit und ihre Liebe gehort. Alles Bertrauen auf ben enblichen Sieg reicht nicht bin, um ben Rampfer, ber mitten im Schlachtgewühl fteht, zu verfohnen mit bem Unblid ber Leichen und Trummer. Und fo taun die Boffnung, daß die reinen Strebungen, die idealen Gedanten bereinft die Berrichaft gewinnen werben, Die erhabenen Seelen nicht troften über bas Elenb ber Gegenwart, über ben angenblidlichen Triumph bes Aberglaubens und ber Bewalt. Go genießen Die ichlichten, nur wenig bervorragenben Menichen im engen Rreife Blud und Gebeiben; aber bie Beiftesbelben, welche hoch fich erheben, fie find groß und gewaltig - gludlich jeboch find fie nicht. Denn fie tennen nicht bas behagliche Benießen ber Alltagemenichen. Bebes Unrecht, bas in ber Belt geichieht, permundet fie, jede Rot erwedt ihr Mitleid, jeder Frevel ihren Rorn, barum ift ibre Stirn ftets umwolft und gesaltet. Wir mogen ihren bebren Beift und ihren reinen Willen bewundern und verehren, jedoch ihr Glud ihnen neiben, bas mare thoridit, benn fie tragen bie Gunbe und bas Weh ihrer Beit auf bem Bergen; fie fublen fich vereinfamt, mabrent ihr Gemut bie Welt in Liebe umfangt.

Bon ihnen gilt das Bort der Schrift: והוא מהחלל מפשעינו מרבא מעונותינו fie find perwundet ob unserer Sünden, niedergebeugt ob unserer Schuld).

ברנני נא הרונ pon Mofeh, wie er verzweifelt jum herrn ruft: הרנני נא הרונ בשמי חו בשמי הו בשמי Tôte mich, wenn ich Gunft in beinen Augen gefunden habe" 2). Dofeh, ber Mann bes flaren Beiftes, ber Gurft feines Boltes, er fintt gufammen unter ber Laft ber ichweren Enttaufchungen, Die er hatte erfahren muffen. 216 Die Fraeliten vom Berge Sinai fortziehen follten burch bie Bufte in bas Lanb ber Berheifjung, ba trat er gu Jithro, bem Bater feines Beibes, und bat ibn, bak er fie fuhre und geleite auf biefen ihm fo wohlbetannten Begen. Als Bithro in das Lager Jiraels gefommen war, hatte ihm das Bolt hohe Shren erwiesen, alle waren ihm und feiner Tochter entgegengewallt, wie im Triumphe war er eingezogen und war bort Zeuge gewesen ber Offenbarung bes Sinai, ber Beihe bes Stiftszeltes. Und Mojeh fprach ju ibm: "Berlag uns boch nicht, bu weißt unfere Lagerstatt in ber Bufte und wirft uns wie ein Auge fein",3). Nicht fur fich brauchte er ben Guhrer, er vertraute bem Berrn, beffen Bolfeus und Feuerfaule bem Beere porangog; aber er tannte ben Bautelmut ber Seinen, er mußte, wie leicht ein lügenhaftes Gerucht fie aufregen tonnte, und hoffte, wenn Sithro im Lager bliebe, baf ber fundige Dann bie Dacht fold bofer Anichlage brechen merbe. Bare Bithro bei ben Ifraeliten gewesen, jo hatte 3. B. ber Runbichafter boje Rebe über Rangan und feine Bewohner bie befte Biberlegung gefunden. Aber Jithro fugte fich nicht bem Bunfche und bem Fleben bes Gottesmannes; ihre Ehren hatte er bereitwillig angenommen, ihre Leiben zu teilen und ihnen zu nuben, bas ftorte fein Behagen und er jog jurud in feine Beimat. Das war bie erfte Enttaufchung auf ber Wanberung pom Singi nach Rangan.

Und bald zeigte auch des Boll feinen böfen Sinn. Manna jewedet ihnen ber Himmel, mühelos ward ihnen töftliche Speile. Aber die rohen Horben der Agupter, welche dem auszischenden Israeliten fich angeischloffen, hatten daran tein Genüge. Wann hätte lüterner Sinn jemals feiner Begierde eine Grenze gefest? Es ih fein Welein und beine Iriele, vom Genuß zu erneuter Begierde gedrängt zu werden. West Geracel selbt hordte diesen Horben mehr dem einem Woch und meinte, seine Seede seit durr und lechze, da es die Melonen und den Lauch und alle die anderen Krauter Kagptene entschere. Alle die in der Venach und Verland und die die anderen Krauter Kagptene entschere. Alle dieht nach Lauch und des Sinai anvertrant worden, deren Seed eicht nach Lauch und Welchonen!

Und Mofeh verzweisselte, weit er sie liebte, er fühlte sich zu schwach geben archen Erziehungwerte, er dangte, da sie ein Opser ihrer Begierben würden und da er nicht Zenge sein wollte ligere Not und ligers Untergangs, so sprach er das herzgererisende Wort: Minm mein Leben, wenn ich Gmust gefunden in beinen Mugn, daß sich sie, das sich mein Lebn sich schwar. Und als sollte jede Lager-

<sup>1. 3</sup>rd. 53 a. 2) 4. 9R. 11 a. 2) 4. 9R. 10 a.

flatte Israels auf bem Dariche burch bie Bufte burch eine neue Enttaufchung und Gemutenot bezeichnet werben, fo traf ihn an bem nachften haltepuntte in Chageroth bas Beidid, bag fein Bruber und feine Schwefter ibn verleumbeten, baß ihm Unfriede erwuche im Rreife feiner Familie. Gie mifgonnten bem Beibe bes Dofch bie Liebe, welche ber Gottesmann ihr ichentte, fie faben fich von biefer gurudgebrangt in ber Gunft bes Brubers und erhoben leere Reben wiber fie und Mofeh und nannten fie verachtlich bas aethiopijche Beib. Und wie benn Berleumdung lawinenartig madfit, wie ber Berleumber immer weiter hineingeriffen wird von bem Strubel ber Luge, fo murbe balb bie gange Berfonlichfeit und prophetifche Rraft bes Mofch ein Gegenstand ihrer Rachrebe. Bon ihm, ben bie Schrift ruhmt: ber gewaltige Dann Dojeh war beicheibener benn je ein Sterblicher gemejen, fprachen fie, ale ruhmte er fich feiner Gottesichau und er hatte boch turg porher, als zwei Manner im Lager begeiftert weisfagten und Jofua barüber ungehalten war, biefem verweifend geantwortet: bift bu fur mid neibifch? wer wollte, baß bas gange Gottesvolt Propheten maren, bag ber berr feinen Beift über fie fenbete!

Belde im Schmerz sir Woleh, misportanden, angefeindet, in seinen heitigien Geischlen bestießt zu werben von seinem Geschwissen. Anten man er noch Tener umd Aerstandnis erwarten, wenn dies abstellen? Non wenn dom keiwaren lumpf geworden gegen die Zeugnisse des Herrn, hatten mit spiger Junge den Rus des Arnders angetaiet. And, in diesen war das Feuer des Sinai ersoldien, der Hand der Begeiserung verweigt. Das große Berz des Wolch sieht sich verschmaßt, zumägestoßen, vereinsant und findet selft dieseinigen der Liebe mwert, die ihm Gott nicht nur als Geschwiser, sondern auch als Geschwiser, heitigen Anne zur Seite geset satte. Aber solche Grassingen sinde dem ein Betästen sier des große Serler; diese selbet, aber sie her nicht auf zu lieben, sie blittet und betei, sir den, der se erwendet, sie ann die Hoffenn geriferen, aber nicht den heisen Drang zu nüßen und zu sehre nund diesen sien aus geren, aber die im Riederschussellen. Diese Solch Zeuer ist den wie hoffennen geriferen, aber wenn es allas idmer im trahtt, so wich er Lesens aber nicht tiebes mies.

Beier jog des Bolt von Chagroth nach der Wife Baran und eine neue Seimindung erwartete den Gottesmann. Terflich demecken die Alten, das Gotte mur der Neigung der Freifeitet entgegerfam, wenn er ihren gekatetet, Kunddische Kunddisch

<sup>&#</sup>x27;) Eola 34 b.

ischwach, ob die Städde offen oder befeitigt feien, als fonnte Gott nicht auch die Starten beugen und die Reften fürmen. Anofeh hatte die Zwerficht des Siegers, weil im Kriege der Ängkliche schon von voruherein saht verloren ist, und die Riederlage Agpytens hatte Schrecken weithin verbreitet. Aber nun vorded Zeraelle isch fangklich und bieberbachtig und Verloss sich die dem Angeber linheit vorandwarf. Als er den Zosae, feinen Schüler und Lebbing, als den Errechtlen der Verlossen der Stammes Sphraim der Schale Rumbschafter sich anschlieben die, frende er: Gott best der ihr, er rette die vom Rachfoliage deiner Genessen.

Und mas in Thorheit begonnen wurde, das wurde feige und thöricht beendet. Die Rundichafter tamen beim und rebeten Schlimmes von bem Panbe und flonten bem Bolte Furcht ein. Bann hatte ber Feigling nicht eine Anbrebe gur Sand, um feine Schanbe ju beschönigen? Auf Biberfpruche tommt es ba nicht au, balb wurde bas Klima bes Landes als menichenverzehrend bezeichnet, bald wurde von ben Riefen gerebet, Die Rangan bewohnten und ben Gingang mehrten. Das Bolf weinte und feine Schande gipfelte in bem Borte: Bir wollen ein Saupt uns geben und nach Migraim gurudtehren. Mofeh, Gott felbit wurde verleugnet und bie Rudfehr nach bem Laube beichloffen, beffen Berricher ben Ifraeliten ihre Rinber entriffen batten, beffen Regierungsgrundige es war : " bie Arbeit muß ben Leuten ichwer gemacht werben"2). Welch Gulle von Ereigniffen füllte ben boch nur furgen Beitraum aus zwifden ber ganptifden Ruechtichaft und bem bamaligen Ruftand Bergels! Aber alle Rot und Schmach ber Beragngenheit und alle Berrlichfeit und Bunit ber Freiheit und ber Gottesichan wurden gurudgebrangt von ber Erinnerung an Lauch und Delonen, von ber feigen Furcht, und "Mojeh fiel auf fein Autlig" 3).

Man tönnte es vielleicht tabeln, daß er nicht mit Manuesmut bem Aufrufte urtegegettent. Aber wenn das Ungeherreiche gedichiebt, dam ift es wohl feine Schade, betäudt nub seinwagelos zur Erde zu sinten. Wie hatten salt an seiner Liede zu Gott und seinem Bolte gezweiselt, wonn er auch bei diem graufen Absald der Michamt ber Seche bemahrt hatte. Aber wenn Alles and den Jugen geht, wenn dichte Wolfen wie die Firmen der hoben Verze seinm Seche umisstieren, eins bleich gleich und beständig, das ist die Liede zu seinem Bolte. Es fanm ihm gärnen, aber er fann es nicht mehr elnsen, were per in vielle zu seine "Lieden bei beise Bolt wertigen und die mit im dach en, neiem Bolte, gedöge und machtiger als dieses"). Wie verlodend für den Etzgeiz ist diese Vort aber Wolfeh hört von dieser Weldung nur das erste: ist will bie Bolt vertigen; das zweite findet ar feinen Eingaug in sein Gemit. Er betet für Saver, das ssocie findet an feine Mitaguag in sein Gemit. Er betet für Saver, das ssoci kon anderen Führer umschant, um nach Kaypten zuräckziefren. Wie sollte das Gebet beise delen schlichten Machtarvers nicht erhört wechen? Sollte Gottes Liebe schwäcker

<sup>1)</sup> ibib. 1) 2. M. 5 ... 1) 4. M. 14 .. 4) v. 12.

fein benn die eines Sterblichen? Beil Moseh betete, mußte Gott vergeben; bas ist ber Sinn bes Saties: ich verzeibe nach beinem Borte"1).

So offendart fis am Noles vielleicht mehr als aniegend einer andern gefchichten Bersonlichte, daß hohe Geiftestraft zwar eine Krone ift, aber fie ilt sichwer und ihnt bem Kople wech, der sie trägt. Aber er ift ein hohes Borbild sin Jeden, der den Gelantwohl seine Dienste wecht. In Vollen geworfen von dem Undant der Untreue feines Sammes ergebt er sich, um sier ihn zu beten. So sehr leibet er von der Riedrigteit und Genussiucht seiner Unterzebenen, daß er den Tod als eine Gunft erbittet; aber sein lehter Gedante, sein legter Atemya, das sinhen wir beutlich, wich darum dennoch seinem Bolte gehören. Die Firnen von Vollen umschlich, wied darum dennoch seinem Bolte gehören. Die Firnen von Vollen umschlichte Polite program der vollen unschlichte der Gedante der Vollen unschlichte der Gedante der Vollen und bleden der Vollen und Undant der Liebe Pflegen. — Minnet!

<sup>1)</sup> p. 20.

# Predigten

Zum fünften Buche Moseh.



22.

#### Zum Abichnitt האה.

## Gotteswort und Menfchenfatung in der Beligion.

ertabener ein Legniff ober eine Cinrichtung üt, desso eich eine fie bem Miperfidming und bem Mibrauch ansgefeigt. Giet es eine Krantheit, die mehr Menschentelen hinveggerafft, mehr Gild und Vohlfind zerfort pat, als die Einrichtung, welche als die Eiffung bes höchsten Heils und Segens gilt, als die Reliaion?

Nicht nur die Feinde der Neltigion weisen auf die Leichenpranmiden hin, die der Glaubenstampf aufgeschichtet dar, auf die unsgliche Bedrückung, die im Namen der Neltigion geübt worden ist; auch die Freunde umd begeisterten Vereiper der religiösen Ersenatnis missen es schwerzerüllt eingestehen, daß diese Voor seifgesten Krenatnis missen es schwerzerüllt eingestehen, daß diese Voor seifgeste Voor seifgeste voor seine Krenatnis missen en Schwerzerüllt und das Sex, ertrickle, die vergliete worden ist, daß sie Tod und ein dumpfes Gesäch des Javangses und des Deutses erzeigt hat, als sie durch die Velklighen eine Verändung und nicht vielmehre eine Westeligt und gestammen, man nicht vielmehre eine Westeligt und gestammen.

<sup>· 1) 5. 92. 11 ...</sup> 

Bur Zeit, als die Juben aus Spanien vertrieben wurden und viele, um sich vor diesem Schichal zu schützen, sich dem Wetenntnis des Landes aufchloffen, tam der Hall vor, daß nur das Zesen der heitigem Schrift einen Sprößling chemaliger Stractiten sier das Audentum begesiserte und ihn bestimmte. Spanien zu verlassen und ein Land aufzusinden, in welchen die Auden ihrem (Mauden sier leben fonnten. Wie groß aber war sien Erstlaunen und ein Erschrecken, als er nach der Werenindung großer Geschaften wieder ein Genosse des Worles vergleichigen fonnte mit dem religiösen Zeben seiner Genossen, den der urbyrünglich kern wor der wiesen Schalen gar nicht wiederzusertennen war!

Es ilt zweifellos gut, einen Zaun um einen blichenben Garten zu errichten, dab bie prüchtigen Beete nicht gertreten werben, aber wenn bie Mauern gar zu bach sich erfeben, bann sann bie Sonne nicht hineinftrublen, und ber dumpfe und lichtlofe Garten geht zu Grunde; ilt bann ber ichuld, ber ben Nat erteilt: Errichtet einen Jaun um ben arten? Bein, der verschulbet bas übet, ber ben verltändigen Mat unverfrändig ausgeschlicht hat.

Selbst die alten Lehrer bed Talmud, die doch selbst jo viel dagu gethan haben, um die Lait des Gesches zu mehren, haben nicht in den Einzelheiten der religiöfen Ubung die Religion gejunden, sondern zu dem Anpitel an der Spige des dieswöchgentlichen Schriftabschinttes lesen wir die Bemertung des Talmud.) "Ber zum Göben beien stie gange Thora geleuguet, wer aber die Göben leugnet, der hat sich zu gangen Thora geleuguet, wer aber die Göben leugnet, der hat sich zu nagen Ihra betannt." So bat selbst der Talmud ben nur nebensächlichen Wert der Sahung erfannt, die westentlich auf ihm beruht.

Wie viele aber felbit in unferer Zeit find talmubifcher, als der Talmub und wenden die chroniebiglie Beşeichnung: "Gotteswort" auf Sagungen an, die ühren menischlichen und vergänglichen Charatter dentlich, man möchte fagen unverkenndar, au der Stirn tragen.

Der Fronzer Seieftief tadett einmal die Briefter und Propheten in den heitigiten Ausbrüdern und macht sie vor allem verantwortlich für das Unfeich, das über die Juden hereinbrach; an biefer Seitle flagt er, daß sie de Jora vergewaltigen, daß sie zwischen Seitligem und Unheiligem unde unterscheiden, daß die Propheten Trug übertünden, יה לא רכי היה לא היה ile jagen: jo įpricht ber ewige Gott, und Gott hat gar nicht geredet".)— Glebt es etwas Heiligeres, als Gotteswort, und giebt es darum etwas Heiligeres, als ein Menichenwort ein göttliches ju nennen?

Se giebt ein einfaches Mittel, um zu erkennen, od eine Lehre ober ein Gebot ochtich ist ober nicht. Sind jie gottlich, jo bedürfen sie gar nicht des Zeugnisses vergangener Zeiten, sondern die Schimme unierer Bernunst, unseres Herzens sagt und: "Dier redet ber Weilt Gotted": so aber Bernunst und Gewissen sich biefen Sprücken nicht beugen, so werden noch is alte Pergamente und nicht bereben, in diese Bouted zu erkennen.

Schon im Mittelatter wurde die Anflicht ansgeiprochen: Die heilige Schrift habe feinen andern Jweck, als ben eines Lehrmeisters, um die Bernunft auf ben rechten Beg zu bringen ?), baun aber muß diese anch in religiosen Dingen fich selbit beifen.

Ja felbi, wenn wir ein Gebot, des uns aus alter ziei überliejert wird, als Gebot Gottes detrachten, jo jit damit noch feineswegs gesagt, daß es unabänderlich für alte Zeiten geiten soll. Es ift ein sonberdarer Trugsschus; weil Gott unadänderlich fit, so find es auch seine Gebote. Benn ein Arzt einem Aranten Jieber perifyerbe, to stut er dies doch un fir die Tanken er Kranssei; es wäre Wahnlinn, weil wir die Vorschrift des Arztes six gut hatten, auch in geinnben Tagen die Arzei un nich mehmen; und Gonnen dem auch die an sich weiselen Vergeiten Vergeiten Vergeiten vor uns weglalten, wenn die Verhältnis sich aben der ganz auch werben.

Der Prophet verfündet den Idraeliten im Namen Gottes: "Ich gebe ihnen Gelebe, die nicht gut find und Sahungen, bei denen fie nicht teben fönnen"). Ein sonderbares Wort! Man wäre verfunch, es auf diejenigen zu beziehen, die die Aufbeienien vermeintlichen göttlichen Sahung trugen und tragen und fich durch Kockachung

<sup>&#</sup>x27;) 22 ,.. - ') Bgl. 3. B. Die Ginleitung Saadias zu feiner arabifchen Bibelüberfetung. -- ") Gb. 20 16.

einer Ilnash inberfommener, oft getabeju obenstäublicher Bründige das Dosien is einnegen, daß es nadezu unerträglich wird. Wer unieren Ritus tenut, der wich jugeten, daß es sont unmäglich ist, das Zabdusgeig ober das Deptiegeige ober auf, nur das Gebrigeige mit all der minutiöfen Genausgleit zu Beobachten, mit der es unmechen worden ist.

Diesen Strengfrommen gleicht die Lebensbahr einem Wege, auf dem es iberall einen Anlog giebt und auf dem man bei der größen Borficht dennoch streadhett. Die Gebote Gottes sind gerade, ader dies Westlich ausgiebt, ist krumm und wirr und verschnortet, sind "Gelege, die nicht gut sind von Dednungen, bei dem grombet ind die Tommigket und der Gegen Gottes durch Wenschamert in Jiudy growndelt und die Formnigket wird zu einem schweren Frohn, und es beiebt vor lauter refigiösen Ubungen tam noch Albag zu metlicher Arbeit, geschweise, zu einem schweren Gebensegnus, Des Gebet, die Erfösjung und Ersedung der Zeele, wird zu einem gedantensosen aus geställschen Löpenwerte und unterscheide sich noch getaut in wielen Synagogen beionders an Bertragen sieht viel von den Leitungen jener Gebetmachsienen, mit denne hardarische, des Leiens untundige Vollter ihrem Gott zu dienen meinen. Die Masse der Gebete ist der die der Gebenste und der Gebenste u

Allebings ift es in ben letzen Johrschnten wielsach bester geworben. Manche Saractien sind davon gurichgedommen, einen Brauch, der im Duntel der Unfalltur entstanden ist oder auf den Einfall eines überspannten Einstelbere guräch gustüberen ist, in eine Luie zu stellen mit mofaischer Satzung und Lehre. Wert zu Schar ist verstigwindenden Kein gegenieber den Mosslen, die noch geben das Derfie sitzt gottlos halten und der Parole folgen: "Hören sollt ihr und iollt nicht versiehen". "Vorwen von "Vor nach von "der Sagen berer, die hören, die verstehen und dentum gedorchen"), ist immen noch zielen genne,

Der bentiche Dichter hat einmal den Kampi der Bahrseit auf Erden mit der Jahrt des Schiffes verglichen, das die Altten des Weeres durchschuedet. Für einen Moment teilt es die Wogen des Meeres, dann aber, hinter seinem Riet, schlagen die Bogen wieder zusammen, als sei nichts acidecken.

Man muß zugelen, daß, wer die Adafteit heiß und innig liedt, häufig Veranlissung das, zu verzigen. Die Jackel, die itroblen foll, sie Jünder im der Sand des Moden, der Segen wird zum Auche. Wem Neligion, Auftlärung, Menisfanlise innig verwandte Begriff sind, den wird se tief bernben, daß de Neligion Wielen im Verkzung il, daß zu siellen zum die Gehier zu werden. Arfeig en wielen ein Verkzung il, daß zu siellen zum die Gehier zu werden. Arfeit er wird es als feine heitige Aufgabe betrachten, nicht nur sitll für fich nuch Erkentnitä zu sitreben und beime retägische Wegneffe aufgullkene, sowdern auch

<sup>1) 5, 59, 11 ...</sup> 

ber Welt zu betennen, was fein Nachdenten ihn gelehrt, er wird fich vor allem wor dem Fester haten, dem der Prophet trigt: "Sie fprechen, jo hat Gott geredet und Wort hat gar micht geftrochen." Das ift die "Tünche ded Tenges", wenn Sahungen als gottlich bezeichnet werden, beren rein menichlicher Ursprung dem Forsicher sich seich erzigten. Erft dann, wenn die Nelfigion des Wostes und Saudses ledig ist, wird sich is Gegen wöllig offendaren, erst dann fann die Lechre Israels ihren Berut erfüllen und zum Gegen für alle Bollter werden. — Ummen.

## 28. Zum Abschnitt האה.

# Der Weg des Rindes.

D. A.! Bas einer auf Erben ichafft und erfahrt, bas ift einmal bas Brobuft ber Rrafte und Fahigfeiten, bie er ale angeborene Unlage gur Belt bringt, fobann aber ift er abhangig von ben Berhaltniffen, in benen er lebt und feine Berfonlichfeit zur Geltung bringen tann. Alle Erfolge beruben wefentlich barauf, bag ber Menich völlig ober auch nur ungefahr in bie Berhaltniffe bineinbaßt, in bie ihn fein Schidfal hingeftellt bat, alle Diferfolge und manniafaches Difigefchid entstehen, wenn einer eine Lebensaufgabe erfullen foll, zu ber ihm bie Ratur feine Talente ober teine Reigung auf ben Weg mitgegeben hat. Freilich ift zu erwägen, baß einem energischen Willen bie Bugelung ber Reigungen, ber Leibenschaften und mobl auch die Schulung ber Talente gelingen fann für einen uns wiberftrebenben Beruf, bag Fleiß und Gifer, verbunden mit Dagigung und Entfagung und auch bie Bahn ebnen, bie mit Sinberniffen wie überfaet ift. Aber biefe außerorbentliche Energie bes Willens ift felbft eine Gottesgabe. Bar mancher, ber in einem ihm gemagen Berufe Beift und Fleiß befundet hatte, erlahmt und ermattet in einer Thatigfeit, fur bie feine Rrafte nicht ausreichen, und bie feiner Reigung nicht entipricht. Bollends traurig ift, wenn Luft und Sabigfeit einen Menfchen nach einer Richtung gieben, bie bem von ben Berhaltniffen ihm aufgebrangten Berufe entgegengefest ift. Es ift leicht ausgefprochen: bann muß ber Bille biefe unnaturlichen Schraufen burchbrechen. Bewiß muß er bies, aber in biefem Rampfe verbraucht er feine beften Rrafte und gelangt nicht felten matt und mube ane Riel. Der Energifche wird die Unluft überwinden und auch die Aufgaben erfüllen, gegen die fein Berg fich itraubt, ober er wird bie Schranfen nieberwerfen und die Bahnen erreichen, ju benen feine Reigung ibn locht. Aber wie viel Bluten bes Beiftes und bes Bemutes werben babei gerbrochen und gertreten; wie viel Rraft mirb babei vergehrt und aufgerieben!

Man sagt gewöhnlich: ber Kampf stählt die Kraft. Mer dieser Kampf it selbt in dem normasten, und gläctlichten, Dassin nicht ansgeschlossen, denn auch die trefstichte Anlage ist ja tein Zertiges, seine Fertigkete, ist ja nur wie das Saatforn im Schoft ber Erde. Auch auf bem besten Voden gedeits die beste Saat nicht ohne ausbauerube Pfleger; es giebet also auch bei bem Glittlichtjen, wo Seiten, Neigung und Lebenslage in sichonstem Einflang stehen, teine Ersolge ohne ernstes Mühr. Denn das Love eines nur geniehenden Müßiggangers wird wohl tein Beriadwiger als ein glüttliches beziehen wolfen.

Diefer Misstang swifchen Tastent und Berai ist freilich nicht immer wirtlich vorbanden, solvbern er ertjütert büng nur in bem ungstrebenen Gemüte. Maucher hat den Wirfatungstreis gefunden, der ihm gemäß ist. Nicht jeine Vinstati, sondern seine Giestleit reder ihm ein, er eit gu etwas Soberem geboren, er sonne Größeres schaffen, und er vergallt sich die spiem Frichte leiner Arbeit durch die eigene Bitterfeit. Das Wohswolfen des Schickfals werdirt er durch eigenes Uberndolfen.

Oft genug ift biefer Wiftstang undöuderlich: Der Weg ist veriperet, den einer, dem Zug seines derzens und feines Gefries die beine Aufreit nöcht vergenden will in fernchlosem Kütteln an den Wauern, die er nicht erschidtern Kann, so muß er siehen Schritt andermorte richten. Mer gar nicht selen ist die bereitste, eine den ist derensgläch sich verzehrt, eine Folge sich lechter Erzisch ung, wenn jemand gleichjam mit Gewolt glättlich gemacht werden soll, wan gewoltsam in einen Levuf sinnengerangs werden soll eine Vergebrings werden soll eine Vergebringsten der verben soll, firt den einen Kollege in der verben soll, wir den eine Vergebringst werden soll eine Vergebringsten verben soll, wir den einen Kollege in der vergebringsten verben soll, wir den eine Vergebringst werden soll eine Vergebringsten vergebringsten der vergebringsten vergebring der vergebringsten vergebring vergebring der vergebring vergebri

Gs ift ja so natürtlich, daß Ettern, kaum daß ein Kind jur Welt getommen ist, sich ein Joeal bilden, mas ihr Kind dereini werden soll; ein man dies sonklicheden Ettern ischlicht: joll euer Kind glüssich weren? jie würden antworken: gewiß, das vor Kllen; jodoch diese Stüd joll es nun gerode auf der von den Ettern vorgzeichnete Wahn erringen. Andes, alle Erziehung kann mur Unlagen en twisteln, leine jschaffen, und wie oft sehen wir Ettern mit aller Liebe und allen Lifer dan anachen! Die Stan who sollen dien Lifer dar ist, wie der dan und welchen wir Ettern mit aller Liebe und allen Lifer dar erbere, die einspach Planye ind prachen heit fieden wir Ettern wir der jed der das sollen dien Liebe auch die einste das Planye erdet haben, weil sie mit ihrem Kinde hoch jim der eine Ceden in die verwirlicht sehen wollen. Wan fann allerdings auch dood Umgelehrte Erziens gründen mollen, ann ich in den hohen zien eins erne die eine gridgerte Erziens gründen wollen, ann ich in den hohen zien eine Sein jegen liche weiten micht bei mit hie wienlinden, ier wollen ihn and breitgertekenn Geleife führen, wahrend es ihn gestärtet, während der Geit ihn reibt, auf noch wenig detretenen geschoven der Seiden vorwirts zu irreben.

Alber hent ju Tage, mo ber Ehrgei, in allen Veiellichaftstlaifen eine jo machtige Triebfeber genorben ift, ift bas erste libe, ber Eifer, die Kinder zu etwas gan; Apartem erzischen zu wollen, ungleich häusiger. Mit einer Machfichist lofigfeit gegen die angeborene Naturantage, die ebenso verderblich als lächgerlich ift, wird bei der Kash des Berufes saft nur auf die Berhältniffe Bedacht Ruppere, Sonderen.

genommen, in benen biefes Rind seine Jugend verbringt. Daß der Bater reich jit oder ein hohes Staatsamt befleidet oder dem Kriegsdienst sich widmet und ähnliche, an sich recht unmichtige oder deh nur rein ähgerliche Womente sollen enticherdend sein sir des Wahl des Lebenstaufes der Rachgeborenen. Es offendart sich sier der gange Hockmut, der auf Geld oder Roel oder Amt Stolzen, die da meinen, die Vatur jelcht muß sich von ihrem Willen Beugen.

Die Gottheit hat wohl feinen Setrelichen, vorausgefest, doß er förzertich und geifing sejund ist, jo farg außgestattet, daß er nicht auf irgend einem Gebiete sich bewähren und daburch gliedlich werden fann; und frühzeitig offendart lied diese Jühigkeit, und des ist die Ausgade der Erzieber, auf diese aufkeinende Krafte Kich ju haben, diese zustegen. Alle er Sochmut und der Eigenflich berer, Jöe des kind in iltere, Jut haben, der Eltern und der Lecher, vernichtet diese Keinen als leere Diesere und ein Beruf wird ungedeung, au dem die Erzie finanget. Jaweilen mirb dies unnatürliche Etreben mit einem außern Erziel gekrönt. Es gelingt, einem Jüngling, mit uneubliches Wichen mit einem außern Erziel gekrönt. Es gelingt, einem Jüngling, mit uneubliches Wichen ist einem Jüngling wir under die eine filalenen Jünglingseiter und ein gesche die Lieuten wir haben es durchgeiegt! Aber es diesel die Lumlänglichteit. Unander, 2. B., der in einsche Serbstättlie als ein geschert, geschrete, rommer Mann gegotten häter, wird in einer beheren Setlang, die ihm nicht zu tommt, eine lächerliche und fah verächtliche Efricheinung. Das ist ein zu hoher Breis find der zu fahre der die eine geschen diese eine Geschen der die gesche geste gesche der die gesche die der die eine die gesche die die gesche die die die die dereiche und fah verächtliche Efricheinung. Das ist ein zu hoher Breis fin die Verächtlichen Chronischen.

Dies Miles dricht Salomo mit dem ichtichten Worte aus: ""ihr nyu d'ye punt. "Unterweije den Anaden nach feinem Wege"). — Nach jeinem Wege? It das nicht viellnecht die Knigade der Erziehung, doffier zu lorgen, doff einer nicht fein Belieden zur Richtschung nehme, doss er nicht feinen Weg einschlage? Alber Salomo mahnt den Lehrer: bewor Du unterweiselt, werfente dich in die Eigenart des Schüllers und dann sichte ihn feinen Weg, d. d. den, auf weckfen Untage und Reigung ihn himweisen, rede mit dem Ninde findlich, juche die Talente zu worken, die in ihm schulmmern, die Keime auszubilden, die die Gottheit in seine Seele gelech dat.

Es heißt im Beginn der heutigen Sidne: siehe, ich loge vor euch den Sogen und dem Aludy), und unsere Alten bringen zu dem Verje lolgendes Gleichnies. Dentet euch, es sähe ein waderer Wann an einem Paulte, wo zwei Artogien sich auftlen, wie ist am Ansfang den und am Ende derneuwoll, der andere am Aussang mit Dornen besiet, und am Schluß gerade und dene und der Verleicht; siehet, dieset Piad, — einige wenige Schritte sührt er durch Gestrukund den und findern Jeines weiter ichneiten, auf dem zweiten werdet ihr nach einer und sichern für ernüben und bennen ihr ernübet. Zo ist es sier Ettern zuerst wielleicht ein Opier, auf ihre Liche

<sup>1)</sup> Spr. 22,. - 2) 11,...

lingswünsche zu verzichten, um ihr Rind seinen Weg zu sühren, um leitend sich seiner Gigenart zu fügen; aber nach einigem beschwertichen Schritten, nach surzem Rämpfen umb Entlagen ist dies der Pfad dauernden Segens, daß, wie es in der Schrift heiße, du und den Rind Freude am Leben gewinnen.

Und vern in der Exziebung die Religion lässig debandet wird, walter da nicht dersjelbe Grund, daß man sich mehr nach den Berchstmisser richtet, in denen wir seben, als nach dem Raturell des Kindes? Es ist eine übereilte und irrtämliche Behaputung, daß unsere Jugend nicht religios sie. Es märe 3.0. sie neue gehere ein eichigtes Vert, die retigios siene übereilte und irrtämliche Behaputung, daß unser Jugend eine eingenegt würde, ja er muß dämpfen, wonn er nicht durch die Rücksicht auf das Etternhaus eingenegt würde, ja er muß dämpfen, won er gern schieften die, weile die hie der eine Konstille zu schäffen wirden der Seiche des Kindes und der Mischausstätel einen Monität zu schäffen wirden der Terage sonn ihr das Fortfommen undequem werben! D fraget die Kindessene, ob sie wirtlich materiell gesinnt ist, und wenn der fachgrech daß die junge Zecke beseigt ist von den Khnungen der Gortset, von den Jestigstümern des Wäustens, die unterweisel sie auf siehen Wege, sübert sie zur Religion, das sie den werden der der Amen.



Wunder.

#### Zum Ubichnitt האה.

DR. A.! Das Berftandnis fur Die Erhabenheit und fur Die Schonheit ber Ratur muß wie alles andere Biffen und Konnen burch Ubung und Erziehung in uns entwidelt werben, damit es uns wahrhaft zu eigen werbe. Dem einfachen Maune, bem alle anderen Elemente ber Bilbung fehlen, weiß die Ratur nichts zu ergablen von ihrer Sobeit und von ihren Bunbern: bem Ungebilbeten ift bie Ratur allenfalls nur bann erhaben, wenn fie ibm furchtbar wirb, wenn fie mit ihren Schreden und Wettern auf ibn einfturmt. Ber, ber bie Spiten hober Berge erflimmt, ber Die einsamen Schaner ber Gleticher aufjucht und gang ergriffen ift von ben hobeite pollen Bilbern, melde bie Lanbichaft bes ewigen Gifes und bietet, bat es im Beibrach mit ben Bewohnern biefer Gebirgegegenben noch nicht erfahren, bag biefe ichlichten Leute ben fremben Banberer fur faum jo recht bei Sinnen halten und feine Berrudtheit nur beswegen barmlos beurteilen, weil er Gelb in's Land bringt. Dan muß nur hinhorden, was fur Bemerfungen viele meervertraute Infaffen einer Ruftenlandichaft machen, wenn ber aus bem Binnenlande zu furger Raft an's Deer Gefommene begeiftert hingusichaut auf die wogende Alut. Diefe gange Banberung tommt ibm, bem bas Meer gleichigm bie Beimat pou Rindheit an mar, wie ein Bahnfinn por, ber um eine beitimmte Reit bie Bewohner bes Binnenlandes erfant, Aber biefe Menichen, die pon ben Bunbern ber Schöpfung nicht ergriffen werben. find entgudt, wenn irgend ein Taufendfüuftler ihnen feine armfeligen Runftitude vormacht und feben in ihm einen wirklichen Bunderthater. Dit einigem Gefchicf und einiger Renntnis phyfifalifcher Borgange fällt es nicht fcwer, ber gaffenben Menge Dinge ju zeigen, welche ihr gerabezu ale Bunber gelten. Go manbelbar ift ber Begriff bes Bunbers, und man fann jagen: je weniger einer gelernt bat, besto größer ift fur ihn bas Reich bes Wunderbaren, besto leichter ift es, ihm Bunder vorzuführen und burch fie feinen Willen gu bestimmen und zu lenten.

Wenn wir und bies vergegenwärtigen, fo werben wir von vornherein nicht geneigt fein, bem Bunder eine große Ubergengungefraft beigumeffen und wir werden es nicht allzusehr beflagen, bag es Bunber in bem triviglen Ginne beut gu Tage nicht mehr giebt. Bill semand eine Vehre ober eine Erschrung mitteilen, so sif eine Ausgade, eine Mitteilung auf dem Abege der Lögift entweder zu beweisen oder wernigstene wohrscheinlich zu mochen. Trende ein Vunder den Wunder die Kunftlisse, das wir uns im Kugenbild nicht ertlären können, und wirtte es noch zo verschissen, den die Verligen, dann die Rünftlissen, dan die Kinglien, dann die Kinglien die Kunftlissen, das von die Verligen, den die Verligen, den die Verligen, den die Verligen, der die Verligen, der die Verligen die Verligen, die Verligen, die Verligen, die Verligen, der die Verligen, die Verligen,

Andes biefe gange geringischätige Anishauung von den Wundern, fie mag dem modernen Denten gemäß fein, doer itt fie auch sichritzgemäß, bleibt der, der sich zu ihr bekennt, noch auf dem Boden der Thora?

Auf dies Frage gielt und eine Zesse aus jezem Cahritabssmitt eine bündige Annvert. Wosch sell werden Klachen vor sienem Tode, in Reden, in welden Klachet der Gedensten und BArme der Empfindung sich harmonisch vereinen, die wächtigken Sagungen und einmal dem Jirackiten and Serzy. Da brungt er nun eine Capung sienem Volke in Urtimerung, dem der es nicht wahrsfechnick ist, daß sie örfindels au practischer Annverdung gelangt ist; deunoch ist dies Tagung von höchster Visikrigkeit, denn sie ist wie kann tragend eine andere gesignet, den vernunsfreundlichen Charaftes der jüdlicher Verber flagzissfellen und allen Auswerfgalunden von na zu weisen.

Der Inhalt biefer Sagung ift folgendere: Wenn ein Peophet oder ein Trütumer in Istaal aufliebe, und er giebt ein Zeichen oder ein Bunder, und diefe Zeichen und Bunder trifft ein und nun sogt er: sehet, ich stehe in Bunder mit soerribischen Wäcklen, so solger mit denn; aus, wir wollen fremden Göttern nachmanden, die nicht einer nicht einen, — so hore nicht auf die nicht einen, — so hore nicht auf die Rotte diefes Propheten oder diese Trütumere; dem als Gott es zuließ, daß dies Zeichen oder Bunder eintraß, so war diese nur eine Prüfung Göttes, ob ihr auch den Amplen Geter Gott, sieden mit Eurem gangen Gergen und Gurre gangen Sergel; und die Trütumer ist des Todes schuldig, denn er das Afterinausseit gerecht mieder der Gwigen, Guren Glott, der Euch aus Afgepten gefürt dart, der die fird ihr auch dem Eliavenhause, und er wollte dieh sortiells der eine Aufgen, Guren Glott, der Euch aus Afgepten gefürt dart, der die fird ihr aus dem Eliavenhause, und er wollte dieh sortien von dem Kege, den den Witter).

<sup>1) 5</sup> DR. 13,-4.

Es ift faum nibglich, mit dem Bunderglauben energischer aufzuraumen, als es in biefer Catung gefchieht. Wie haben wir und bie Situation ju benten, fur welche bies Gefet gegeben murbe? Offenbar fo: eine Stadt in Israel ober ein ganger Landesteil, maren von Teinden ichmer bedroht; nirgendemo geigt fich bie Aussicht auf Rettung burch befreundete Stamme; nur ein Ausweg mar vorhanden, fein fdmachlicher und fchimpflicher. Geinen Glanben abichworen und fich vor ben fremden Gottern nieberwerfen. Das Gefühl des Bolles ftranbt fich gegen Diefe Schmach, gegen bie Berleugnung bes Seiligften. Belche Triumphe bat unfer beiliger Glaube gefeiert in folch ichmeren Beiten, wo ber Martyrertod feiner Befenner ber Sieg bes Glaubens mar. Aber - wie nun, wenn in folder Zeit ein fluger Dann, ein falicher Bropbet, auftritt und ben ichwerbebrangten Genoffen guruft: weichen wir für eine Beile bem Anfturm, beugen wir une fur eine furze Reit ben fremben Gottern, ift ber Sturm poruber, fo fonnen wir ja wieber gu bem mabren Gotte gurudfebren? Bie veritanbig und wie praftifch ift folde Rebe! Und nun fent Dofeb ben Fall, bak folch ein Prophet noch gar Beichen und Bunder verfündet, Die wirflich eintreffen, ale billigte Gott felbit folch fluges Blanen. - Aber mas bebeuten Beichen und Bunber, fo ruft Dofeb feinem Bolfe gu, mas bedeuten fie gegenüber bem Gebot bes Gemiffene, gegenuber ber Dahnung ber Bernunft. Ber von Gott Guch abruit, ju fremben Gottern führt, ber ift ein Lugenprophet, und fonnte er auch nach ber Deinung ber urteilslojen Denge Bunder thun; er perbient ben Tob. Reine Rot ber Beit fann ben Abfall entichulbigen; benn ber Bott, ber Israel aus Agupten geführt, ber es aus bem Stlavenhaufe erloft, ift ewig und erneut an jebem Tage bas Erlofungewert, bas er in Manpten begonnen bat. Die Bernunft und bas Gewiffen rufen uns בחרי ל' אלהיכם חלבו יאהו חיראו ואת מצותיו חשמרו בעוד ל' אלהיכם חלבו יאהו חיראו ואת מצותיו חשמרו יבקרו השמעי ואחו העבדו ובו הדבקוו . Gott jollt ihr nadwandeln, ihn jollt ihr fürchten, fein Gebot follt ibr buten, feiner Stimme gehorchen, ibm follt ibr bienen, und gu ibm follt ibr Euch halten"1). Gegen biefe Dabnung fann fein Bunberthater auffommen, benn bie Bernunft und Die flar erfannte Bilicht allein baben bas herrenamt auf dem Gebiete unferer Religion.

Und wahrlich, es giebt fein erhobeneres Wunder jum Zengeis sin die Asafrheit einer Lehre als dies, daß ihre Befenuer das Schlimmte erdulden und dennoch in herr Treue nicht wanfend werben. In solchen Zeichen, an solchen Zeugniffen ist auch die jüdische Gegenwart nicht arm. Es ilt ichmerzlich, es ist driechen, daß dies Ober aberdach werden. Das zieh der Aber die Beschlich es die Leichen, das die die Gegenwart, die die Beschlich gestellt die eine Abernach abei eine Gegen die die Gegenwart, sieh die Februart und Beschlich geschlich, das die Abender zurückgewiesen, die gegen Vernauft und Pflicht im Feld gestührt werden. Dhie gerade Bunder jurichgewiesen, die gegen Vernauft und Pflicht im Feld gestührt werden. Dhie gerade Bunder thur zu stemen, auf somen, giebe es auch unter une Kingerpropheten genung die une, und von der der einer Vernauft

<sup>&#</sup>x27;) 5. 92. 13

<sup>—</sup> Amen.

# P redigten

Zu ausgezeichneten Sabbaten.

#### Jum Sabbat por Meumond.

## Saul und Jonathan.

Die Schrift febrt: es follen nicht fterben Bater um ihre Rinder, und nicht Rinder um ihre Eltern. Beber foll nur feine eigene Gunde bugen'). Und Diefer Cat entspricht ben einfachften Forberungen ber Gerechtigfeit. Wie fann jemand mit Grund bas Opfer werben ber Schuld eines anberen, wie fann er gestraft werben, wenn er nicht gefündigt hatte, wie barf er leiben, wenn er nicht gesehlt hat? Aber biefe Bestimmung, jo berechtigt und leicht erfüllbar im Rahmen bes gewöhnlichen Rechtsveriahrens, fie wird bennoch in ber Welt taufenbiach verlett und bei Geite geworfen. Lehrt es und nicht bie Weltgeschichte auf ihren blutigften Blattern, bag bie Rinber bie Schuld ber Eltern gebugt haben, bag Denfchen gufammengebrochen find unter ber Bucht ber Berbrechen, beren größtes Dag ihre Borfahren aufgehäuft haben, ju benen fie felbft nur einen geringen Teil bingugejugt haben? Beboch wir brauchen nicht einmal auf die Statten unferen Blid gu leufen, wo Bolfer und Fürften fich gegenübertreten; wir fonnen es aller Orten erfahren, daß ber Jehl ber Bater beimgefucht wird an Rindern, Enfeln und Urenteln, bag es großer Rraft bebarf, um burch perfonliche Tuchtigfeit ben Dafel auszulofden, ben bie Schulb ber Borfahren auf einen Ramen geworfen hatte.

Es ist nicht nur das öffentliche Vorurteil, der hohle Angendfold, die hier in ben peinlichften Formen sich geltend machen. Die alte Zatung Seracte schloß Menichen, die in Sindse gedoren waren, von der heiligen Gemeinschaft des Gottevoolles aus. Unfere Verfähl hat do in sich siehls einen schwerden fampt zu bestehen. Cinnan lächen von in in de seinen Sweien, das durch Sünde in's Tafein som und oden sind die verschen von innigstem Mitteld bewegt umd gürnen uns od der grausiamen Regung, wecker der Schuldsfoligkeit des Kindes wegen der Zchuld seiner Erzeuger vergessen konner. Mehr auch je der auch jene erste Vegung war nicht ganz sässch war unwahr. Die Schrift sagt: es ist hart, oder und die der zinkstlossigkeit Einhalt ge-

<sup>9 5 28 24 ...</sup> 

ichehe und die Seiligkeit des Haufes nuverleyt bleide, muß die Sünde nicht nur geroffen werden in denen, die sie begehen, sondern auch in den in der Sünde Geborenen. Kir viele Mentschen, die ihre perfontigte Bürde preisegeben, ist dennend die Erusglang von heiligmer, abichrecknere Wirtung, das sie sich gegende per einer kan viele. Nander Lüngling, der leichtsinnig genug wäre, die eigene Ebre in die Schange zu schlagen, entlegt isch vor den Gedanten, das sie in Auftre die in Auftre die Konten und fein Unterde büssen mitsen, wie den Mutter durch die Erken und fein Muter die Kutter durch ihn leichgant werden und sien Unterde büssen mitsen; und ein Mann, der servelhait soft alle Schranke welche die Liebe zu sienen Mittel schen ihn aufrichtet und meidet die Untspat um ihretwillen. So hat es die zu einem All der die Muter, wend die Auftre allgulierungs der die hier Wittel ficht nich gewissen das sie die die Muter, wenn die Bett allgulierungs der die hält und gleichsam eine ganze Jamilie verantwortlich macht sit das Vergehen eines ihret Glieber, deut die die Mittels au der Foren Ehre.

Bie mare es auch möglich, bag bie Birfung eines fündhaften Lebens auf fich felbft eingeschrantt bliebe? Es muß wie burch ein Raturgefet auch die Umgebung ichabigen und ftoren. Der Richter verurteilt ben Bater und fpricht: ber Cobn ift ichulblos, frei von Strafe. Aber hat die Berurteilung bes Batere nicht bennoch ben Cobn getroffen? Giebt es einen tieferen Schmerg, als ben verüchtlich gn feben, ben wir verehren möchten? Und wird die Welt es nicht den Cobn entgelten laffen, was der Bater verbrochen hat, und ihn mit scheelen, unfreundlichen Bliden aus ihren Rreifen in Die Ginfamfeit ichenchen? Da ift viel Sarte und Beuchelei und oft genug ichelten Die Leute Die Gunde am lauteften, Die fie am hanfigften begeben. Aber wenn die gauge Familie bineingezogen wird in die Schuld des Gingelnen, fo wird freilich fein Unrecht ihr Unbeil. Indes, ber Menich ift nun einmal fein Beien, bas für fich allein fteht und beiteben fonnte. Er gehort im Guten wie im Bofen jum engen Areife bes Saufes, fodann bem weiteren von Stadt, Stagt und religibier Genoffenichaft. Benn einer willig all bas Lob und all bie Ehre annimmt, bie ibm aus diefen Berhaltniffen erwachfen, jo ift es naturlich, daß nicht minder ber Schaben und die Echande, die baraus muchern, auch bem Unwilligen aufgeladen werben. Es ift die Art ber Meiften, mit bebeutenben Menichen, die uns verwandt und vertraut find, gleichfam wie mit einem Schmud ber eigenen Berfonlichfeit an varabieren : fo muffen benn aud biejenigen ertragen werben, die man gern verleugnen mochte. Und zumal um den engften Berband, um Eltern und Rind, waltet ein muftifcher Bauber, ber aus den verschiedenen Menichen gleichfam eine Ginheit hervorbringt. Rörperlich nämlich laffen fie fich leicht von einander treunen; aber in Bahrheit ift gebeimnisvoll zwiichen ihnen ber Bund bes Blutes gewoben und ihre Seelen, ihre Gemuter, ihre Frenden und Leiden fliegen ineinander, und wie man ben Bweig verlett, wenn man in die Burgel ichneibet, fo ift unwillfürlich bas Rind im Bater erniedrigt ober erhoben, und wenn fie auch fein Richter verurteilen barf, fo fterben bennoch nach dem Laufe ber West Ettern um ihre Rinder und Kinder um ihre Ettern.

Der Schriftabichnitt für ben Sabbat vor Neumond regt folche Betrachtungen in uns an.

Sauf und Sonat han, der Rouig und bein herrlicher Sohn, treten uns enthogen und das gange transervolle Schiffald diefer beiden Kelden entrollt fich vor unsferen Auge. Sauf, als das Voll sein zwan Könige begehrt, da hatte er sich verliedt bei den Geräken. Er hatte das rechte Gesigh, daß er nicht die Kraften und Geschicht, das sich vollen bei der Geriche Orn ist der verlieden, was eine Königstrone gilt, das than nur die, die aufgefindt werden wollen, oder die est und teebenen, aufgesindt zu werden. Een ist Gestehstimme: "All noch ein Mann der wurde die verlieden, was den der Wann der werden. Der die Gestehstimme: "All noch ein Mann der wie der wie der die die der die Breitegestüt. "Das war tein Mann, des Seepters würdig, Wohl ragte er um Kopieslänge über alles Voll hervor, oder wer um Kopiesmaß alles andere übertrifft, verbleut darum noch nicht, der Kopi eines Volles zu sein.

Sant, gegen ben des Volt ben eigenen Soft beftigigen muß, fonnte bem Königtume nicht ben Glang, und die Würde verleißen, beren eine staatliche Reuerung bebart, um sich beim Volte einzuselen und ihm ließ zu werben. Sant war ein Arteger, aber ein Herrichter. Jonathan jedoch, beie Seete, in der die Tapierteit des Helben mit weißichger Zartheit is innig sich verfondere, von dem die Schrift absolut nichts umb berichtet, was ihm zur Unchre gereicht, aber wieles was um Bewunderung einflößt wor seinem Beiße, vor seinem hersen, et wäre eine Zierde gewesen des Thrones von Serect. Nete de Zaml ben Kergen des Volles einerfrundet war, um Jonatsfan, der aller-

<sup>&#</sup>x27;) 1. Sam. 20 ,, ff.

wegs Betreue auch in truben Tagen nicht von feinem Bater wich, ba verlor auch er bie Liebe ber Israeliten. Geine Schuld mar, ber treue Cobn eines ungeliebten Ronigs ju fein. Wenn ein Herrschergeschlecht in einem Lande mifliebig geworden ift, wer unterfcheibet ba viel unter ben einzelnen Gliebern? Gie haben im Glange bes Ronig tums gemeinsam fich gefonnt; fie werben von bem Schatten ber Ungunft gemeinsam verdunfelt. Ale David's Sonne aufging, finft ber Stern Saule in Die Racht gurud, und mit ihm muß auch Jonathans hoffnung erbleichen und schwinden. Es ift bas Bleigewicht ber paterlichen Gunbe, bas ibn in Die Tiefe giebt. Gin furges Bluben mußte Caul gablen mit einem langen, langen Belfen. Denn es entsprach ber Treue bes jubifden Bolfes, ben Ronig nicht gewaltsam gu fturgen. Camuel batte ihn gefalbt, bas Bolf ihn erforen, fo war er beilig, und fundhaft fchien es bem David, auch nur im Buftand ber Wegenwehr bas Leben bes Ronigs angutaften. Aber es ift ber bochfte Efraeig berer, Die burch gewaltiges Thun jur herrichaft aufgestiegen find, ihrem Beschlechte den Thron, die Dacht zu erhalten, die fie felbst erlangt haben. Die Beichichte bat bafur mannigfache Beifviele. Inbes Caul mußte es bulben, bag lange por feinem Tobe bie Bolfestimme ben David als feinen Rachfolger bezeichnete, und er fonnte es nicht mehren, er fonnte es nicht hindern, ja er mußte felbit es glauben. Und ibm blubte ber Cobn, ber felbit mit einem David rivalifieren burfte um die bochften Biele. Der Ronig fuhlte es, bag fein Fehl auch feinen Cobn binabgezogen habe; was Bunber, bag Saul's Beift fich umbufterte, jumal nur fein Ropf und nicht fein Berftand alle anderen überragte.

Co feben wir ben Ronflitt in bem eben verlefenen Rapitel in feiner icharfften Spannung, fein bramatifcher Dichter tann ben Anoten ber Berwidlung beffer ichurgen, ale es bier bae Schidfal felbit gethan hat. Da beißt es am Gingang ber Baphtara: ייאפיר לו יהינתן מהר חדש ונפקרה כי יפקר מישכך. Sonathan (prad) או David "Morgen ift Reumond, und bu wirft vermißt werben, benn bein Blat wird leer fein."') Da follten fie am Reumondtage beim Dable zusammenfigen, ber Monig, der Thronerbe und David, der erfte Diener bes Staates, ale fei noch alles in gewohnter Ordnung, und bas Schidfal hatte boch alles gewandelt, benn Saul war ein moricher Stamm und Jonathan ber frifche Zweig am wellen Stamme fonnte bas Los ber Sproffen ein anderes werben ale bas bee Stammes? - und David ftand frifch aufblubend neben ihnen. Aber Gant wollte fich nicht antwillig fugen, noch war er Rouig, und er wollte ben David vernichten um feines Cobnes willen. Er batte es gethau, aber ba fiel biefer Cobu ibm in die Sand und rettet ben Rebenbuhler. Denn Jonathan liebt ben David: wie mar es auch andere bentbar? Diefe große und eble Geele hatte in David ben Chenburtigen erfannt und fich ibm augeschloffen; es war ein Freundespaar feltener Urt.

Freundichaft: ein oft gehörtes Wort! Aber die Sache jelbst muß wohl selten sein, da die Geschichte es für wert befunden hat, die Ramen echter Freundespaare und wie ein Settenes und Ernaunliches zu berichten: in der That, allzu oft zerreist ber Strom bes Lebens bie in ber Jugend gefnüpften Bande, und wenn fich bie Freundichaft nicht in bie Bluteverwandtichaft und in bie Che binuberrettete, es mare auf Erben um fie ichlimm bestellt. Denn wie beiß und überschwanglich auch bie jugenblichen Geelen ihre Befuhle auslobern, fie find bennoch rafch und unverfebens erfaltet. Darum ift eine reine und felbittofe Freundichaft, Die fich in Brufungen bemahrt, wie bie Davib's und Jonathans, ein feltenes Bilb, und wir verfteben es, wenn David beim Tobe feines Freundes in die gwar furge - benn jebes mabre Gefühl ift in Worten turg - in bie turge, aber inhaltsvolle Rlage ausbricht: "Bang ift mir um bich, mein Bruber Jonathan, du warft mir febr fieb; teurer war mir beine Liebe als Frauenliebe."') Saul verfolgt ben David aus Liebe gu feinem Cohne und Jonathan rettet ihn, ben Rivalen, weil biefe eble Seele feine anberen Sterne fennt ale bie Pflicht und bie Liebe. Und Jonathan mar fein Schwächling, er mar tapfer und fiegreich und bas Lied funbet von ibm; "bie Baffe Sonatbans. bie niemals rudwarts wich."2) Bonathans Schidfal ift ber Rlage mert; mit feinen Tugenden hat er den Thron feines Batere erleuchtet; von ber Schuld bes Batere ift fein Leben verbuftert worben. Wie recht haben boch biejenigen, Die ben Gang bes Schidfals bufter nennen.

Der Sohn bift bie Schuld bes Baters. Das ift ein freuhofes Wort. Aber ift es ohne Frucht für unfer sittliches Leben? D nein, es ruft uns ins Gedägtnis, daß Jeder, ber sich entscht, auch sien Weichlecht binenzieht in seine Sunde, daß die Schuld ihre Folgen nicht einschräntt anf die eigene Bersonlichfeit, sondern sie hereinpflanzt in das gang Haus, das bai sonach der gute Ruf der Ettern das folitichfte Erde bes kitubes ist. — Amen!

י) 2. @am. 1,4. - י) 8. צצ אחור לא נשונ אר יהונתן לא נשונ אחור שור.

#### 26.

### Jum Sabbat Schefalim.

#### Wahre Freiheit,

DR. A.! Dit gemiffem Stolze rubmt fich bie Gegenwart eines Erfolges, ber alles übertrifft, ber alles in ben Schatten ftellt, mas bie Menichen unferes Sahrhunderte in ber Bewältigung ber Raturfrafte geleiftet haben. Dachtig erwies fich ber Beift, ber bie gemaltigen Rrafte feinem Dienfte untermarf, baft fie, bie fonit Berberben und Berftorung bringen, feinem Winte gehorchen; machtiger zeigte fich bas menichliche Berg, bas bie Banbe ber Stlaverei, welche joviele Millionen umfing, gerriffen hat, bas une gelehrt hat, Chriurcht ju haben por bem Schriftworte: ber Denich ift ein Ebenbild Gottes. Gelbft ein Dofe fonnte, wie wir heute im Gottesbuche lefen, bem erhabenen Bebanten, bag wir alle in jebem, ber ein meufchliches Untlig tragt, bas Chenbild Gottes ehrengmuffen, bag es barum in einem geordneten und auf fittlicher Grundlage rubenben Staatemefen feine Stlaven geben burfe, feine volle Beltung verschaffen in feiner von einem gottlichen Beifte burchhauchten Befetgebung. mußte ber menichlichen Schmache, Die auf Die Unterbrudung bes Rachften ausgeht manches Rugeftanbnis machen. Glangend untericheibet fich bas Gefen bes Mofeb, bas Leben und Gefundheit bes Stlaven ichutt, vom griechischen und romifchen Rechte, bas ben Rnecht wie eine Bare betrachtet. Aber bie Lehre, ber Menich ift ein Chenbild Gottes, ift auch in ber alten Catung Borgele nicht gur vollen Bahrheit geworben. Erft unfer Jahrhundert hat vollendet, was Dojeh begonnen bat, es bat bie Stlaverei, bie Sprigfeit aus ben Rulturftgaten verbannt und Gott geehrt, indem es ben Menfchen, fein Ebenbild, gu Ehren gebracht bat.

 Borten größthut, doch seinen Preis hat, um den er seine Uberzeugungen, seinen Charafter vertauft und preisgiedt. Die Etlaverei sind wir los, die Etlaven sind gebieben.

Bit bas ein Freier, ber ju ungebuhrlichem Mufmand fich verleiten lagt, ber weit über feine Rrafte, ja weit über fein Berlangen fein Saus ichmudt, nur weil es die Dobe jo fordert? weil er nicht gern guruchiteben mochte, weil er nicht den Mut hat, auf Bus und Bierrat zu verzichten, die nicht einmal einen Wert für ibn haben? Beil ber Rachbar, bem ein großerer Beite einen behaalicheren Lebensgenuß und glangenberen Schmud gestattet, großere Summen fur biefe entbehrlichen Bwede ausgiebt, barum legt fich auch ber biefe Opfer auf, bem fie fcmper merben, ber fie faum erichwingen fann, und bies alles nicht einmal um feinetwillen, fonbern aus abbangiger, untermurfiger Gefinnung gegen bie allgemeine Dobe. Es macht einen jammerlichen Einbrud, wenn ber Schwache über ben Starfen bie Beifel ichminat und ber Starfe fich bas ruhig gefallen lagt. Und Dieje jammerliche Lacherlichfeit labet ber auf fich, ber fich von einer eitlen Dobe unterjochen lagt, ber gegen feinen Bunfch fich an einer Thorheit beteiligt, beren Ansubung obendrein fur ben Beguterten gleichgultig ift, aber fur ben minber Beguterten eine Folter ift. Er ift ein Eflave geworden, benn er hat gegen bas oberfte Gefet ber Freiheit gefündigt. bas bie heilige Schrift Gott mit ben Borten anfündigen läßt: בי עברי הם fie follen meine Anechte fein1) b. f., fie follen mahr und offen fein vor Gott, vor ben Menichen und bem eigenen Gemiffen und baburch frei merben.

Ass fir ein unbengfamer Turann ift der Geizi, Aler dos Geld liebt, der wird des Geldes nicht fatt. "I Es it ein Bahnfinn, das sieht jeder ein, über feinen Bedarf hinaus auf Bermehrung des Bestieges zu trachten, immer mehr des Goldes augschaften, daß der Hage gleichenden Mendles zum Berge wird, der über einem Glüd fich auftärunt. Der Geldes ist der Engen wird, der über unferm Glüd fich bei Tag, nicht bei Racht, jede Mehrung des Bermögens ift dem Griggen eine Minderung feiner Ledensfreude. Bermögen, — ein treftliches Edrt für Keltig, solange einer fein Kelt den Gut betrerft ch, solange es seine Eigentrum und nicht vielmehr er das Gigentum seines Goldes in. Da sitz er vor feiner Turbe mid wühlt in seinem Schöhnen, und all die Errahlen, die von dem glängenden Gedenetalle ausgehen, find gleichfam Seite, die ihn irsteln au seinem Bestieg, der ihn nicht losslät, daß er frei sich reger die Oldes fein. Der ihn nicht losslät, daß er frei sich rege, die ihn bindern, dem Goldes mit stoffen ist jeder wert zu logen: ihr jollt Gottes Ruchte, und nicht des Goldes Ruchte sin.

Noch ichlimmer aber ift bes Ebrgeiges abende Geißel. Und wie findisch ift oft das Jagen nach wertlofem Spickzeuf. Die Eitelfeit der Vornehmen wird genährt durch ben Eflavenfinn bei Pürgerd. Wachter Männer, die durch ihre gestige Krott, durch ihren Aleis und Gier feit iteden tonnten auf eigenen Juffen und fich nicht

Rippner, Bredigten.

<sup>1) 3,</sup> M. 25 4r. 2) Robel. 5 ...

Dit ift ber grellite Gegensat zwischen bem Breife, ber gezahlt wirb, und ber icheinbaren Chre, Die erlangt wirb. Gin Beraelit mochte gern Berfehr pflegen mit einem Manne, ber nicht etwa an fich burch feinen Umgang und forbern fann, nein, ber nur burch jein Amt ober burch feine Abstammung eine hobere fogiale Stellung einnimmt. Diefer herr ift in ben Bornrteilen feines Standes ober auch nur bes Beitungeblattes aufgewachsen, bas in feiner Familie gelefen wird. Er ift ein Berachter ber Juden und bes Judentume, und lagt feiner Bunge bie Bugel ichiefen, und die albernften Darchen über uns finden por ihm Gnade. Der Bergelit bort bies Berede und nur um auf biefen Berfehr nicht zu vergichten, lagt er alles über fich ergeben und bort feinen Glauben und feine Glaubenogenoffen ichmaben und verwindet ben Erger barüber in feinem Gemut und ruhrt fich nicht und thut, als ob er nicht bagu gebore. Bas ift ber fur ein feiler Eflave, wie geringwertig ericheint er fich felbit, bag er um feine fo zweifelhafte Ehre feinen Charafter, feine übergengungen opfert! Es giebt ein nabegu untrügliches Rennzeichen fur biefe feilen Befellen, Die nur ben Schein ber Ehre wollen und ber Ehre felbit bar find: fie find friechend und fnechtisch gegen die Soben und fuffen noch ben Gug, ber fie tritt, bagegen find fie bochfahrend gegen biejenigen, die von ihrem Billen abbangig find und halten fich an biefen ichablos fur bie Demutigungen, Die fie pon Bornehmen erbulben muffen.

Sott felbi, der es fordert, das wir ihm blenen, verlangt von uns feinen flavischen Gehorsam. Woseh, so leien wir im Gottesbuch, bringt das Buch des Bundes zum Bolte, lieft es ihnen vor und sie rusen ihm zur alles, nosd Gott zu uns redet, wir wollen es thun und wollen es verlehen. D. h. die Kleision ist un lufretiges, solange sie in vergedantenlose flubung, in dem willenlosen Gehoriam beiteht, sie erreicht erst die ihr von Gott beichiedene Dobe, wenn die Vernun sit versetzt zu den billigt, nos unser Ville übt. To ist die Knechtschaft des delt wirte die Kleise Freiselist. Were flest und wir ver freiselist. Were flest und wir der Freiselist. Were dann der Wert der der freiselist.

Unterfcied zwischen hoch und niedrig, jondern alle waren fie gleich vor Gott, und biefe Gleichheit aller ift von der Freiheit ungertrennlich, denn wo sollte da der Twann ersteben!

Hente ift die Stlaver ei beseitigt, damit ist gewiß ein Matel weggewicht von der Sitn der Mot Stlaven inn i für gebichen, man ichmeichelt, man bendett, man voreingnet ieher Beinung, um Vorteile, um Stre, um etwad zu gelten, ohne es zu sein. Dieser Stlavensium, der in so vielen, der in den meisten mitte, ist das modre übel, sit die eigentliche Sünde. Sie tann nur von denen übere munden werden, die die Knechte Gotte find, die Gott fürchten und sonst nie. mand. — Amen!

## 27. Jum Sabbat Schefalim.

## Armut und Gleichheit.

Die menishtiche Natur ist nun einmal jo gantet, das sie bestjetend durch Schaden füg vird. Zo sichon und vertodend sind all die Frichte, die am Naume des Lebens prangen; da ist es einem jungen, feinem alten Herzen so sieht zu verargen, wenn es nach ihrem Neish sich est einem jungen, feinem alten Herzen so sieht zu verargen, wenn es nach ihrem Neish sich siehe so gest ereichten Schalen der Schalen der einem Beinkliche so gest verschen werden, aus freiem Täcken aufgerlauben und erreichdere Genisste zu verzichten, so ist das nur die verständige Voraussisch vor Eltern, die im Haufel vordereiten mill sie Schule des Lebens, wo jose Verfehen und Vergehen in nagleich scharte gerägt und beitraft wird, als unter dem schriften Landen auf der der Haufel beitraft wird, den der Zeichen zu giedt, sit als gemein und "obligatorisch". Seder wird einmal vor der Aufgabe muh er erfüllen und volldrüngen, od er and, sein Sersblitt dabei vergöse. Zoden wird einmal eine shaver könlich Prophetenwortly es in siener Jugend

<sup>1)</sup> Rlagel. 3 ...

gedernt dat das Jod, zu tragen. Ungelentig und ungeledzig wird Weift und Seele in den fpäteren Ledensjahren: auch für die Schule der Schmerzen ist es gut früh zeitig eingutreten: wir fernen leichter und rasher, was uns unt thut gegen die Not des Dajeins, und mit einer geläuterten Seele treten wir zurück fins Leden und wirfen bort weit mehr heit und Segen, als wir ohne biefen Unterricht vermocht hätten

Der Gärtner entliche bie Nebe bes liberreichen Zchuntes an Zweigen und Blätternlie it Italig genorben, auf bah sie ihre Triebtrait nicht wergende in der Ergengung untgloien Landes, iondern auf daß jie den gangen Zajt, den sie aus der Sonne und aus dem Boden schätzigt, in die Traube irtomt. Zo irtomt all die Glutt und Archi entelde die Zecke, bevor sie durch die Zecke, den erzeinggangen ist, au o viele Blünde und Begierben verfahrende bat, in ihre berrlächten und Traudsteichten wie Traudsteichte und Erstein den Begierben verfahrende bat, mit der überrlächten und Traudsteichten der im Aufspierung und Ningebung bestrebt find, die Kont zu sindern, die mit nach freundlich walten, die ein Sert, haben sitt die Armen und Glenden, und ihrem Zeckenspang undsspierung wir werben die Zeckel tersfen, nu ein großer Zehunger, eine Erschaftung voll Vol und Trauer verziechnet ist. Das wor der Blit, der den Zeckel sieden der Schaft und ein der Schaftung voll Vol und Trauer verziechnet ist. Das wor der Blit, der der bestreht das falte, nur dem Genns und den einem Zein hingegebene Genült und ein neues ershap in de kenne in Engelschen Genült und ein neues ershab sich, fägusebend auf Engelschwingen, für das Veil des Mächtlen erglißt, aut und biltired, und verfändig,

Dieje Lehren funden bie Weifen und Ganger in ben mannigfachiten Formen : und zumal Bergels heitiges Schriftum ift voll von geiftvollen Reben über biefen Gegenstand. Bie oft reben bie Bropheten vom Tener ber Lauterung. Der Talmub fagt: Reiner fonne weise werben, ber nicht burch Brufungen burchgegangen ift; und ein berrliches Gebicht, bas Buch Siob, ift bem Gebanten gewidmet, baft Leiden eine Schule ber Tugend und ber Beisheit find. Sin- und bergeirrt ift worben in ber Erflarung biefer Echrift, beren bichterifche Echonheit jebe feinere Empfindung angog; aber biefer Gan ift ber Schlfiffel, welcher uns bas Berftanbnis erichließt. Uniere Beijen bezeichnen 1) Die Armut als Die großte Rot, welche ben Sterblichen unverschuldet treffen fonne, fie fagen : alle Schmerzen ber Welt werben von ber Urmut anfgewogen. 216 Gott ben Siob prufen wollte und ibn irgate, ob er Durftigfeit ober jebe andere Rot leichter ertruge, mollte er lieber ben harteiten Schmerz erbulben ale Mangel leiden. In ber That, wie hart une oft bae Echidfal trifft, in feinen Echlagen offenbart fich bann wohl beutlich die Rraft, welche Die Menfchen erhebt, wenn fie ben Menichen germalmt. Aber biefe gemeine Sorge um ben alltäglichen Bebarf, fie hat etwas Entwürdigendes, fie nimmt une in ber Gefellichaft Rang und Burbe und legt uns ben Rampf mit Bornrteilen auf, bem nicht Biele gewachfen find. Der Jahmnd bat fonach fo Unrecht nicht, dan er diefes trivialfte aller Übel, das aber in jedem

<sup>1)</sup> Gr. r. 31 ,...

Momente uns bedrocht und uns niedezpoingt, auch für das gefährlichte und beimichte halt. Dennoch fagt es, od hie Krunt für Is es et unentheftlich, ein ein Schmud feit. Und wie wir ihm beigefühmnt haben, wenn er sie für ein übet erflärt, das alle andern überwiegt, so sonnen wir ihn nicht tadeln, wenn er diejem linglich die Abhigheit beimicht, verborgene Lugend und Weisterbert zu wechen. Denn enger und inniger ist der Bund der Jamilten in den Satieten langen Ledensgenuiffes, und unsoberti ist die Krunt der Jopon zur Arbeit, zum Denfen, in des gegegat wich. Alche auf die Schied der Armen, denn von ihnen sommt die Wissenschaft, Wie zum Ban des Heitigtungs nach den heut verleienen Schefulingeieß Neich und Vern steuern sollten, so ist auch in der Cednung des Vedens dem Reichtung und der Armen beiden ihr Plag gewiesen zur Joponung der bödigten sittlichen, wissenschaft das Kriechtung der die der interen Gemäte; dah sich das Gosteswort erfülle Zunz "Unzwurzen der Leden und ein einen Tempel errichten, das ist die in ihnen mohne is.

Mer diese Lehre vom Neid als der Edulte des Lebens, so oft sie auch om tiefen Tentern erwogen und bestätigt worden ilt, it uicht ohne Widerspruch geblieden. Ein liedenswindiger Tichter, dem es oft gelingt, ternbatte Kadpteit in einem leicht dem Nedichtus sich einprägenden Spruch zusammenzufasien, hat es einen Kad hu genamt mit glauden, des lingdid dem Poerichen leister macht. Tas bade ganz hen Zim, als ob Nost das Messer ich auf die Angelichen leister macht. Das bade ganz hen Zim, als ob Nost das Messer ich auf der die der die eine die die die die die Zahlamm das Genaliser Itare. Wer volsie Gleichginiss simd mehr blemeden und verwerternd als auflätzen zu mennen: wenn man innt gan jede Wichighis sintt, dam gilt von beien, daß sie an beiden Jühen hinten. Nost und ein sicharies Weiser. Zahmung und Neinbeit, Zahlamun und lare Jaut sind absolute Gegeniüge, und behauptere jemand, daß lingdid im Moment, wo es uns trifft, glüdlich macht, in bätte der Tichter recht zu sagen, das sie eben jo sinntos, als venne einer meinte, daß Noti ein Messer faktie. Alter wem siete wohl jolder Toperteit ein?

<sup>9 2, 98, 25,</sup> 

Gegentell zu wenden, einer genieft eitel Freud und Bohlergesten, alles was er unternimmt, gelingt und Erfolg reiht fich an Erfolg. — wessen, würde da gesselte gegen Hochmun? und wir hören auf, dem Zarbenden zu glauben, daß er de ialler Rüde nichts erreicht habe, wir wergessen der Begen Gottes, der unsere Rerkest krinit, das ist der Schlamm, der sich in die einstmal erine Stut nuierer Gestäße mithet, daß ist erstielt, daß sie nicht Segen aussterwin aus unserer Fälle an die Estenden ind Türkigen. Da tritt der böse God in is haus und sied da, wir erkennen, wie thörsicht übergroßes Selbsvertrauen ist, wiederum össert hie da da herre geste, es war das Unglück, eble gestauterte Empfridungen durchwogen wieder unsere Seete, es war das Unglück, velkege dichterte Empfridungen durchwogen wieder unsere Seete, es war das Unglück, velkege die Aut vom Schlamme befreit hat.

Wie maßr und tieffinnig ist, gegen diese spiesen Verer bed Lichters gestellt, bos Gleichnis der Echtist: "und euch nahm der Herr und führte euch sinaus aus dem eiseren Feuerofen Fappten, das jür ihm zum Boste und zum Erch werede.") Denn auch von den Bostern gitt das Gesel, daß ihnet das Leiden ein. Echgie bed Leiden sie. Ere Feuerofen fahrptens, von desse leise Louden ist. Aus Feuer die Leiden sie. der Geuerofen Apptens, von desse Nosie vernommen haben, war für Isaac der in Feuer der Läuterung, daß es emphänglich werde für das heut verselens Geutsvort: is sollen mir ein Leicktum dauen, daß ich in ihnen wohne.

Diefes Beiligtum, auf welchem Grunde follte es ruben? Buvorberft fagt uns ber eben ausgesprochene Cat, es follte fein Bau fo por fich geben, fo guftanbe tommen, bag Gott nicht nur in bem Raume ber Stiftshutte wohne, fonbern bag er ein Bahrzeichen wurde, wie Gott auch in ben Gemutern ber Ibraeliten throne, wie er and in ihnen weile. Cobanu aber lebrt une ber Cabbat Schefalim, bag er rubn mußte auf bem Grunde ber Gleichheit. Gin Beitrag murbe nachft ben freiwilligen Gaben ale eine Stener erhoben. Diefe Steuer aber mar bie gleiche fur alle, und biefer Tempel mar ein Wahrzeichen einer neuen Lebensordnung, von der bas Beibentum nichts mußte, nach welcher bie moberne Welt fich erft zu gestalten begonnen hat. Bare Dofeh gu ben Aguptern hingetreten mit biefer Lehre, fie hatten ibn verlacht. Gie thaten fich auf ihr Suftem ber Ginfchachtelung jo febr viel zu Bute, fie priefen die Ginteilung bes Bolles in allerhand Raften als bie Quinteffeng aller Staatsweisheit, und ba rebete biefer jonderbare Schwarmer von ber Gleichheit biefer rechtlofen jum Frohn geborenen Eflaven mit ihnen, ben hochmogenben Berren. Gie hatten ibn am Ende gehöhnt, daß all die gnte Erziehung, Die er im Gurftenhaufe genoffen, die plebejische Befinnung, die in feinem Blute liege, nicht zu tilgen vermocht habe. Und felbft die bevorzugten Geifter ber Beiben, auch die Bellenen hatten bieje Forberung faum nach ihrem ibealen Gehalte erfaßt; was und bas Schefalimgejes lehrt, mare ihnen wie ein überspannter Ginfall vorgefommen. Denn bie Arbeit galt bem Altertum fur etwas Schanbenbes, ben freien Burger Entwurdigenbes. Bo

<sup>13 5. 90. 4 ...</sup> 

aber die Kreiel eine Schaude is, da und bie Eftaverei für eine natürliche, berechtigte Erdnung gehalten vorchen. Wie sollte diese Vorrrteil ausgerobet werden? Da wurde ein armes Scllavenvoll ausserforen jum herold der Gleichigeit. Alle Schmach ber Gehnechteten hatten sie erfahren, ju tierischem Sein waren sie hinadporielt worden, die Gesche des Leinigers hatte sie jum Arbeit genochn, sollte diese Volt ägpprisch Andenworurteile in die nem Freiheit hinübernehmen? Das war nicht möglich, junnal ihnen Wosch eindringlich die Gleichheit aller verfündete. Der Fener ofen Ägppreus hat diese Vorurteil geschmolzen, die Schule der Veiden hat ihnen die Verschwerten geschen der bet.

Und daß wir es nur eingefteben, jo manchen Borzug, der Joseph unt beim beim nuferen Geinden zu dannt an den Zeien beadiet, von zahllofen Gefahren undrocht, muste Joseph erring an Jahl, dem allen Zeien beadiet, von zahllofen Gefahren undrocht, muste Joseph erringen er des Artel einfalten. Ind munden trefflichen Rein, der niemalte zum Lichte gederungen wirt, worder die Roll. Zas Ghotze, das die Juden einengte, bat vielleicht das Judentum bemahrt. Zer Koft, der nus verfolgte, war vielleicht best, der sind gemen der gestellte der Beine großen Erfeicheitungen mollen wir der Not, dem harten Javange beimeifen. Alber fein befonnener Forider wird nur er gestellte gestellt der Folgen Vertre, wie einst der Folgenvollt untern Beinden es frecht gene Korte, wie einst der Folgenvollt, untern Beinden das Hert, given das hert, gibe einst der Folgenvollt. Den die Verden das Sperz gedäutert hatte zur Empfänglichtet für das Gottelwoot. Den die Verden ind ist in eine nieglene wie für die Schule des Echnes. — Almen!

<sup>1)</sup> Medjilla gu 31 ...

#### Para Ilduma.

#### Die rechte Suhne.

DR. A.! Bier Cabbate por bem Pafjahfefte merben burch ben Gottesbienft ausgezeichnet, indem besondere Schriftabichnitte an ihnen verlegen werben. Gleichfam wie Serolde gieben fie ber Freiheitofeier voran, daß an ihnen offenbar werbe, auf welchen Grundlagen die religioje Freiheit fich aufbaut, burch welche Mittel fie auf Erben fiegen tonne. Bas mohl von allen inbifchen Sanungen gilt, bag fie Beift und Berg 3ngleich anregen, bag fie wie ein Ratfel uns gegenübertreten und ben Berftand gur Bofung loden, jobann aber erfreuliche und erquidende Roit bem Gemute ivenben, bas gilt auch von ber Auszeichnnng, welche bieje Cabbate im Gottesbienit erfahren. Much pon ihnen gilt bas Wort bes Biglmiften, baft fie bas Ange erhellen, bem Thoren Beisheit lebren, und ban fie bas Berg erfreuen, Die Geele laben, Der Cabbat Chefalim lebrt, wie Die Gleichheit ber Bilichten und Rechte Die Schwelle bes Beiligtums ift, wie fie bie Borbebingung ber Freiheit, ber Grundlage aller itaatlichen und religioien Ordnungen, fein muß. Der Sabbat Sachor lehrt nus Abichen und ewigen Rampi gegen Amalet, ben Boltswürger, gegen roben Angriffsfrieg, gegen bas Waffenhandmert, wenn es nicht genbt wird jum Edunge von Sans und Berd, gur Wahrung bes Rechtes gegen bie Bojen. Und wer fieht es nicht bentlich ein, bag, folange Baffen gum Rriege geschmiebet werben, Die Berrichaft bes Rechtes auf ichwantem Grunde ruht, bag jebes Ariegewerfzeug ein fichtbares Beichen ift, wie bie Freiheit bebroht wird burch bie Gewalt: "barum Rrieg Gottes gegen Amalef von Weichlecht gu Geichlecht"1); barum Rampi bes Beiftes gegen bie Bewalt, ber Sitte gegen Die Robbeit. Darum bort Jorgel nicht auf, vor ben Hugen weltfluger Leute ber fonderbare Edmarmer gu fein, ber ber Friedensbotichaft ber Propheten traut; und alljährlich mindestens einmal im Jahre läht es fich zu beiligem Jorne aufreizen gegen Amalet, ben frevlen Friedensbrecher, ben wir nach bem Mojehworte wie einen Schlag aniehen gegen ben Thron Gottes, und bilft bas große Beltenpaffah vorbereiten, bas

<sup>&#</sup>x27;) 2. M. 17 ...

niemals eintritt, folange Amalet lebt. Der vierte Gabbat, ber nach bem Anfangsworte bes an ihm verlejenen Schriftabidmittes ben Ramen Sachobeich führt, ift gleichsam eine Ginleitung gum Baffah und er foll wohl auf die Pflege bes Ramilienfinnes binweifen, ale auf ein weientliches Moment zur Begrundung ber Freiheit. Das Baffablamm, fo wird und ergablt, wurde nicht in großen, gablreichen Genoffenichaften vergebrt, fonbern ein fleiner Kreis ber Bermanbten ober Bertrauten vereinte fich zum Dable. Denn bie mabre Gefelligfeit, Dieje liebliche Blute am Baume Des Lebens, entfaltet fich nicht, wenn viele zu großem Schmaufe fich vereinen. Gerabe wer befonbere Reigung bat zum Tauich ber Gebanfen und Anichauungen, wer gern fich anichließt an ben aleichgefinnten Gefährten und ben Trieb bat, fich mitzuteilen, fich auszusprechen, ber fühlt fich ba vereinsamt; sein Gefühl wird gurudgebrangt; er, ber fonit Offene und Rebeluftige, wird wortfarg und verschloffen. bas wirre Durcheinander ftort bie harmonifchen Seelen. Darum jollte bas Opfermahl ber Israeliten, Die jubifche Gefelligfeit eine andere Form gewinnen, baf ber Gintlang ber Seelen aus ihr hervorgebe, bag fich biejenigen, bie zu einander gehoren, fester zusammenschließen, daß feiner ein fam bleibe, aber baß auch feiner fich verliere im garme ber Menge. Das Opfermahl mar eine Feier, wo bie Familie in erweitertem Ginne um ihr haupt fich fcharte, bag bie Treue bauere und geforbert werbe burch ben geselligen Berfehr. Ale Borwort gleichfam jum Baffahfefte vernehmen wir die Lehre: ber Staat gebeiht nur, wenn bas Saus feft und mobigefügt ift; Die Freiheit wurzelt in ber Treue. Jeber, ber in ber Belt fich umfieht, fann es an Beispielen, Die leicht fich bieten, erfennen, wie viel Dacht und Ehre, welche Burgichaft ber Freiheit barum biefer innige Bujammenhang ben burch Banbe bes Blute ober ber Freundichaft Bereinten gewährt. Die Gegenwart, Die mit Recht bemüht ift, alle von fruberen Beiten überfommenen, unnaturlichen, ergwungenen Ginigungen aufgubeben und bem freien Balten ber einzelnen Rrafte Raum ju ichaffen, follte Die natürliche Bereinigung bes Saufes um fo mehr begen, wenn andere die Freiheit felbit, Dies beife Gebnen aller Eblen, bei und eine Statte finden foll.

Coviel von diefen vier Cabbaten und ihrer Bebeutung.

Aber zwischen beiden ersten nud dem vieren ist ein dritter iestlich ausgezichnere Zaldbat eingesichdeen, von dem in Ivarals Gotteshäufern nicht viel geredet wird. Die Erstlärer meiden mit einer gemisse Schaule von ihre ziehe bieses Ihmu: von ieher sit das Agpitel als eins der ichwierigsten in der heiligen Schrift angesiehen morden. Nicht worn, nood das Verstündunis der Vorte anderrijk, diese sind is einst mit einen den Kapitel Aber wenn wir nach den tiesen Krimden der Zahung spüren, die und in diesen Kapitel aufgezichnet ist, so zeigen sich Spündernisse, die fahner zu demältigen sind. Der Talmad meint?, in Vezug ani diesen Schriftschäufinit dade Zalomo gejagt. Alles dies dade ist erzielt mit meiner Weishgiet, sich dadete, ich möchte versieden fernere,

<sup>1)</sup> Befifta Bara 336 u. ff.

aber siehe, es war mir verhohlen. In der überichwönglichen Manier, in der zuweiten sich Mtten ausderüden, sogen sie: als Woels den Verge Zinal zum zimmel anftien, hörte er, wie Gots siehl sich mit diesen Kopitel befähligte; mit diese zyperbet wollten sie die Zehwierigseit des Gegenstandes kennzeichnen. Und nun ward er noch gar besonders derworzeigen und ihm ein eigener Zabota geweiht, Ihabat Para! Vergegenwärfen wir und fürz des Wergegenwärfende der Sahpung.

Beber, ber einen Tobten berührte, war unrein und burfte nicht ine Beiligtum fommen. Diejer Buftand bauerte fieben Tage, aber er tonnte auch bann nur burch eine hochit merfmurbige Beremonie gehoben merben. Gine rote Muh, an ber fein Rehl war und bie nie ein Jody getragen, wurde verbrannt und in ben Brand Cebernholz und Diop und hochrotes Gewebe hineingeworfen. Bon biefer Niche wurde nun ein weniges genommen und in Baffer gemischt, dieje Difcung aber auf bie Unreinen gesprengt, bag fie rein murben. Bei biefer Berbrennung nun ift auch bies besonders munberlich, bag jeder, ber an biefem Brogen irgend welchen Unteil hatte, felbit nurein murbe. Rabbi Jochanan ben Galfai, ber große Meifter ber nach bem Bufgmmenfturg bes Tempels bas Jubentum, ben Weift und ben Glauben, aus ben Trummern gerettet hat, wurde einft von einem Beiben gefraat, was benn bies alles zu bedeuten habe. Diefer verwies ihn barauf, ban bie beibnifchen Briefter ahnlich verführen, wenn irgend eine Rraufheit ben Denfchen befiele und angeben, Diefem Bauber werbe bie Krantheit weichen. Der Seibe war beruhigt, Mber ale er hingusging, fagten bie Schuler: Diefen haft bn weggeftofen mit einem leichten Schilfrohr, mas aber willft bu uns fagen? Darqui iprach ber Lehrer: bei eurem Leben, nicht ber Tote verunreinigt, nicht bieje Baffer Juhnen, unfer Gott bat nun einmal biefen Bejehl gegeben, baran lagt fich nicht rutteln.

Were die alten Lecher, die uns das Nachfinnen über biefe Zagung fat ju verbitent schienten, schoen fie niederum gang beinderes het vorzeiglicht und die riem besondern Zabbat bestimmt. Längit zerfallen ist der Tempel, und diese Zeremonie der Entschapung sam garnicht mehr ausgeschieft werden. Zas muß zu volg in obsidiet ein von einger Zuere, der aus diesem Weise studiet, da um ih zu volg ein erhellender Erraft aus sim briegen, der uns auch über das Passa aufstän, da er so noch zum Kreichtissfes gerächt wird.

Ernögen wir nun, welche Walter von jeher die Areiheit in Ehren gehalten und als ihren höchjten Beitig geichtlt taben, welche aber leicht nub willig dem Machra gebor des Tyrannen fich geftigt und ruhig ein hartes Josh auf dem gebeugten Raden getragen haben. Setet sind es die lebenstuftigen, jedafien eirendigen Nationen, die die Freiheit für ihren Lebensodem halten. Wer war thätiger freitiger in den befchäften, firtebiamer und mehr auf dem Gewinim bedach, als Athens ruhmreiche Bürger? Wer wiederum war so fundig des Lebensgemusse, wer verfinand do das Funden, als Durch alle Mitten der Kninte, durch Zang und Zang und Zipiet zu verfichdeme, als wiese? Weren sie darum seig und Versägter der Freiheit? Zas Aufd einer Kriegsapetin, vom des größten Meiltere Sond geneikelt, hatten fie hochanigerichtet, daß fie weithjin zeige, wie das firefolme und lebensfrode Volt genappnet iei zum Zchipe der Areiheit. Zie hatten es begriffen, daß zur Entisttung echter Menichlichteit die Freisbeit gehöre, doß der Stlawe, der irember Willstir unterthan ist, den reinien Lebenssgenus entbehre. Frendsigtet und Zchaffenstried und Freiheitsbegeisterung, sie gehören zu einander und der sigden Volt gestellt und Zchaffenstried und Freiheitsbegeisterung, sie gehören ihm hervorheben die Emsigleit im Erwerk, die Luft und das Talent zum heitern Zpiel des Wilses und iodann die energische Liebe für Vollsereit und für Freiheit. Des zeuf ist die Gehörend die beiere Tanmen.

Lebensirendigfeit i onach itt eine Borkodingung der Archjeit. Es in eine Zebensaufiafiung, die allen Genatltadern vortreiftich zufatten tommt, zu glauben, dies Erde sie eine Zütte der Rene nud Busie, denn dann ift es ja ganz in der Ordnung, daß, zu allen andern Plagen isch noch die graniame Morter eines Turannen binzugesellt. Darum lehrt die Geschäche, das überall wo der Fatalismes die Gemiter beugte, überall wo eine düstere religiöfe Anschauung herricht, ande die Bunkt desportischer Vaune auf den Vellern lag. Dagegen haben die lebensfrohen Veller, deren Velstandsdauung eine kelle und heitere nur, irete frijchen Mures das Sach mensklitcher Pällfür abgeworfen und den Depoter ans dem Lande gejags.

Aber ichen wir ums nur den ägnptlichen Gögendeinit enws gennaer au. Er war nach von Erdifterungen der Zahriffeller, and dem Richen ihrer Vandvonkulanier zu ichliefen, ein Kultun des Todes. Welch wunderliche Vemühnung, den toten Röper der Kennesiung zu ertricken und is dem Zeher kreicht, für des des des den den und Grüfte und Geraden der und erführen. Erein seinen wie den wischen und Grüfte und Geraden der zu errächten. Bering leien und ichen wie dawen, das die alten Ägywere fild dos Leben dehaglig gelaten höher. der den Tode de alten Ägywere ilch dos Leben dehaglig gelatien höher; aber wie dem Tode haben sie einem Konnen wir ihn nicht erfügen militen. Mertil gagt dem Tode haben sie einem Konnen wir ihn nicht erfügen militen. Mertil gagt der Zod gespeinkerhalt in sie Leben: darum werben sie und dargeitellt als ein trübes, bütteres, in sich geschrete Voll, und darum waren sie allegeit Eflaven. Und Jörach war in diesen trauträgen allege Arthum zu wirdenschafellen, wie darte sied des Leben.

sondern den Tod gewählt. Wie war biejem Jortum zu steuern? Er hatte wie jeder Aberglanbe diejer Art eine surchtbare Macht über die Gemitter geoffenbart und die Jiraeliten furze Frijt nach der Gottessichan am Sinai zu sich himiberaesvogen.

In ber Welt herricht bas Wefen von Stoft und Gegenfton, Die Birfung eines Giftes fann nur aufgehoben werben burch ein Gegengift, bas ber Urst bem Rorper in normalem Buftanbe nun und nimmermehr für gnträglich halten mochte. Gegenüber ber tief eingenifteten agnotifden Thorbeit, welche bem Tobe alle Tempel weihte und ihm bas Leben jum Opier brachte, einer Thorbeit, beren Spuren auch mobil noch in ben Religionen ber mobernen Bolfer angutreffen find, war es notwendig gu ertlaren: Die Berührung mit bem Toten macht unrein; jeber, ber Dies gethan bat, muß entfühnt werben und fobann noch fieben Tage bas Beiligtum meiben. Die Briefter vollende murben noch ftrengeren Befegen unterworfen, bag nur ja bas Stiftegelt, welches nach ber bent verlefenen Gibra am erften Tage bes Monate Riffan mar anfgerichtet worben, nicht eine Statte ber Trauer und bumpfer Rlage murbe. fonbern eine Statte beiterer und freudiger Singebnng an ben Gott ber Liebe und bes Lebens. Das - icheint mir - meinen die Alten mit bem Borte: "Es fommt bie Lehre von ber roten Ruh und fühnt fur bas golbene Ralb." Para Mbuma ift eine Reaftion, ein Gegenfat jum Abfalle bei bem golbenen Ralbe. Scharfer fonnten bie Alten fich mohl faum ausbruden, baß biefes Bejeg feinen Urfprung einer Unfitte, einem Aberglauben, fculbe, bie nur in ber bamaligen Beit ben Fraeliten befonders gefährlich werben fonnte. Rur ben einstigen Infaifen Napptens ninkte eine beitere Beltanichauung in jo energifcher Beije verfündet werben. Es war bie Religion bes Lebens, aber in voller Ruftung und Rampibereitichaft gegen ben Brrtum.

Doch nun bleibt noch die andere Frage: warum wurden alle biejenigen, Die fich mit ber Para Abuma und ihrer reinigenden fühnenden Afche beichaftigten, felbit unrein, wenn auch unr bis jum Ginbruch bes Abende? und wie tonnte R. Jochanan b. Saffai gegenüber biefem Gefete, bas benen, bie einen Toten berühren, bas Beiligtum verichlieft und fie einer Gubnungsprozedur unterwirft, feinen Schulern fagen: bei eurem Leben, nicht ber Tote verunreinigt, und nicht biefe Baffer fühnen? Scheint es boch, als fete fich ber große Lebrer in Biberipruch mit bem Schriftworte. Aber bier bebt eine Frage, wie ich glaube, bie andere ani. Es ift ein Aberglaube, nach agnptischer Art ben Tob gu vergottern, aber es ift anch ein Brrtum, ju meinen, bag ber Tob entweihe. Das fann nur bie Gunbe; fie allein bebarf ber Gubne, nicht aber ber lette beilige Dienit, ben die Liebe ben Toten widmet. Aber ber Aberglanbe Agnptens laftete jo felmer auf Ifrael, wie wir faben, bag nur ein Gegengift bas Bolf von ber verheerenden Birfung Diefes Giftes retten tonnte. Um ben Bann biefes Gogenbienftes gn brechen, war es notwendig, jeben ber fich mit bem Toten beschäftigte, vom Tempel auszuschließen; er mußte fich einer Entjühnung burch die Hiche ber Bara Aduma nuterwerfen. Aber unn murben nach ber Borichrift bes Gefetes auch biejenigen unrein, welche bie Barg Abumg verbrannten. Diese gange Gefes war nicht ertreulich, war nur ein Norbebelt im Geitlestampi gegen Agupten, es begalnitägte vielleicht einen neuen Irrtum, es verdunleite einigermaßen den jüdichen Gedanfen, daß nur die Sünde entweiße und Sühne beithe. Es war notweidig in der damaligen Zeit, um den freihlichen Gearalter des Judentums ichari beraudstreten zu lassen gegen die Grabesdimmung Agoptens, aber es war nicht natürlich, daß einer für den leigen Liebeddeini gegen einen, der seinen Sergen teuer war, einer Sühne bedurfte und vom Seiligtum sich sieden Tage einen betweite und vom Seiligtum sich sieden Tage freich das Geles jumbolisch in auch da auch die jumbolisch in auch das auch die jumbolisch in aus, daß auch die jumbolisch in das Schein beren Berühpum mit der Fann Muma für eine turze Frist vom Seiligtum ausschloß. Und darum sonnte R. Jochanan b. Sattai sogen: wer aus diesem Gesche Gesche werden.

Richt jede Beitimmung des Gefetes von der roten Kuch fit uns flar geworden : auch die Weisheit der alten Leiter hat uns nicht überall herausgehölen; aber der Rern des Gefetege und beime Seigieung aum Falfahfeit ift uns, wie ich glaube, deutlicher geworden. Seib freudig und dem Leben zugewondt! Tretet nicht in Trauer zum Seifigtun! Entführt Auch vor dem Jefte und gewinnet wieder ein frichtiefte Gentat und ein friehes Sexz, dab ift ein Freiheiteft ietern, daß ind freihe Tretheit haben fonnt! Haben wir ihn recht verlanden den Sabbat Para und ieine Stellung vor dem Paffich, jo lehrt er uns: Seib frohlich, auf daß ihr frei werbet. — Amen!

## Jum Sabbat Bachobeich.

#### Dorbereitung.

Di. A.! Bie bas Ange burch allzu grelles Licht geblenbet wird, wie es fich ichließt por bem überhellen Scheine, wie bas betaubte Dhr bie Tone taum mehr untericheiben fann, wenn fie ploBlich mit lantem Schalle auf uns einbringen, fo bat auch ber menichliche Beift fein Boblgefallen an bem Grellen, bem Bloglichen, bem Uberraichenben; er laft fich lieber leicht und langiam und ftufenweife gu ben Soben führen und ertragt es ungern, wenn er jab binguigestoken wirb. Zwar es giebt ftumpfe naturen, bie ichon eines gang befonbern Stachele beburfen, um gewecht au werben: mancher Gaumen fann nur noch burch ftarfe Gewurze gereizt werben: fo fann mancher Beift nur noch burch bas Grelle, Absonberliche aufgeregt werben und vielleicht ift Diefe Stumpibeit in ber Gegenwart haufiger vertreten, ale wir uns benten. Bir wollen bie Runft bes Gangere geniegen, und wir vernehmen nicht felten an ben glangenbiten Runftftuden ein gwar fehr ausbrudvolles und ergreifenbes, aber nicht gerabe febr melobifches Schreien; an Stelle ber lieblichen Tone, welche ein Runftler ben Inftrumenten entloden follte, bringt fcmetternber garm an unfer Dhr. Wir fuchen in ben Sallen ber Runft bas Schone, wie es jonft bie Deifter ebel und ebenmäßig, farbenleuchtend ober in plaftifcher Klarheit barauftellen vileaten: aber von bem einfach Schonen erwartet man heut zu Tage feine Birfung; es muß überrafchen, es muß wie ein Reues und Unerhörtes heraustreten; lieber bas Sagliche, bas uns frappiert, ale bas Schone in feiner Ginfachheit. Wie ber Gludejager nach bem Gewinne hafcht, ftatt ihn burch ehrliche Arbeit zu verdienen, jo hafcht ber Runftler, ber feiner Runft untreu ift, nach Effeft, nach dem Beifall auch ber Stumpfen und Muben, ftatt fich an ber reinen Birfung ju gennigen, welche bas Schone und Eble in bem empfänglichen Ginn bervorbringt. Beber echte Runitler meibet bas Grelle und Blonliche. Es gebort nicht viel bagu, bem Huge Thranen gu entloden, wenn es geichlagen wirb. Und wie viele Rebner, wie viele Dichter bejolgen im Grunde biefe Methobe! Bebes Mittel, und fei es noch fo unicon und unmurbig, ift ihnen recht, um Erfolg zu haben. Es giebt Freibeuter auf jebem Gebiete: auch auf ben

Gefilden des geitigen Errebens sind Siele in den Mitteln nicht undsteifig, um ihre persönliche zweck zu erreichen. Ihr gemeiniames Kennzeichen ist, daß sie reizen wollen satzt zu befriedigen, daß sie blenden wollen satzt zu erleuchten, daß sie zünden wollen satzt zu erwärmen, daß sie im besten Jalle einen momentanen Rausch erzeugen und kine danernde Vegesisterung, daß sie wie state Geweitz die Verven erizen, daß diese Johann umr einer um so größeren Mihanung und Ermüdung versällen. Das wahre Aunswert siel ums erheben, soll und befreien: diese saltse soll und feisen, soll und niederwerten, und gelangen nehmen, wie wohl ein Mäuber und versichnen aus einem Nintefall auße nariosien Abundererich sitzu und ihn niederweitst.

Zelbit im bürgertichen Leben spielen die meit wohlgemeinten Überrachfungen, die und erfreuen sollen, für jedes feinere Gefühl eine viel zu große Kolle. Das siehein die erintie Freude, wenn das Erwartete und Erwänische eintriffit: das sischen auch diejenigen seraus, die ihre Rebenmenschen überrachen wollen, dem ie möchten gern wir ihrer Leitung einem geheimen Bunische desse, dem voollen, denn wollen, eutgegensommen. Im allgemeinen mehren zehensche fellereraschungen nur die Seuchseit und den falschen Schai des geselligen Lebens. Denn wie oft nuch der won irgende einer Aufmerschanisch mehr Vertroffene als Beglichte entsjähl scheinen, wo er gleichgalitig ist, und nur diejenigen, die auch im geselligen Vertehr den Prunt, das Auffallende, den glängender Einn nud nicht der Auskaussch der Zeele und die gegenieitige Aufragung istehen, hoben au berzeleichen Vollegeschlich

Auch in der Gefaichte der Betfer haben Perjönlichfeiten und Ereignisse, die, wenn and hell und glänzend, lo doch unverschen die Erscheitung treten, kelten denernde Spuren gelassen. Aur die Benegungen, die langiam und allmächlich wocheriete worden, haben zu danzenden Gestaltungen gesührt. Teiere Sah läßt sich in all den großen Artsen erweisen, von denen Gestaltungen gesührt. Teiere Sah läßt sich in all den großen Artsen erweisen, von denen Gestaltungen gesührt. die friehlichtet worden. Es genigt auf das und allen am meisten vertraute Bespiech sinzweisen, auf die Autrichtung und Einung des dentschen Kaliertunge: sie ist in unterm Zeitalter zu Ende gesührt worden: aber wie viele Kaliertung. die ist unter Beschlichten kaliertung der Gedanfens und der Zewache haben sie ist Zahrbunderten wordereitet.

 ben Augenblid ber Aufschrei feines Erstannens uns befriedigen; aber wie in ber Welt überhaupt ber Gegenian aus bem Gegenian entiteht, jo folgt bem überreig bie Abipannung. Dan bat bie Beobachtung gemacht, baf im Durchichnitt bie in großen Stabten geborenen Rinber weniger Sabigfeit entwideln, ale biejenigen, bie in engern Rreifen ihre Jugend verleben. Das ift nur fur ben erften Mugenblid auffällig, Denn ju viel bes Reuen tritt in ber Grofiftabt unporbereitet por bie jugenbliche Geele: Phantafie und Beift werben mube, bevor fie recht flugge geworden find. Sierin mag auch nicht felten ber Grund liegen, bag fo oft armer Leute Rind eine hobere Begabung, ale bie in Reichtum und Uberfing Erzogenen, zeigt. Bier wird fo recht aus ber Rot eine Tugenb. Dem Armen wird eine Enthaltsamfeit auferlegt, Die ihm wohl thut, weil fie ihn bavor hutet, daß ju viel bes Reuen und Überraschenden auf ben jugenblichen Beift einfturmt; ber Beguterte will fein Rind burch folche Überrafchungen begluden, und er fchabigt es. Allenfalls erreicht er nur jene Fruhreife, bie nur ber Sitelleit ichmeichelt. Denn befanntlich find es nicht bie beften Fruchtarten, bie am frühiten reifen.

Bielleicht ift es ein etwas weiter, aber wohl nicht gang ober und unersprießlicher Umweg, wenn wir burch ben Rachweis, bag allem Ploblichen, Unvorhergesehenen ein Dafel anhaftet, bag alles Große und Dauernbe fich vorausverfundet, fich porbereitet, wenn wir burch biefen an mannigfachen Beispielen geführten Nachweis nunmehr gur Bebeutung bes beutigen Teftjabbate gelangen.

Bergel feiert in ber Mitte bes nachften Monats fein großes Freiheits- und Frühlingsfeit, aber Sorgel follte ichon mehrere Bochen porber fich auf all bie Sperrlichfeit bes Teites freuen, es follte gleichsam in brautlicher Erwartung, in freudiger Cehnfucht, in febnender Frende bem Fefte entgegenharren. Bie die Sonne langfam fich aus ber Tiefe bebt und ihr Licht vorauswirft, bevor fie felbit ericheint, jo fleidet ber Feftesglang bes Paffah ichon bie vorangegenben Bochen in bies fanfte Morgenrot gelaffener Freude. Borbereiten follen wir une auf bas Baffah. baß feine Bebanten uns machtiger erheben, bag feine Wonnen uns inniger be alliden. Schon bie Schrift enthält ben Bere: בחרש הזה לכם ראש חדשים. Diefer Monat foll euch fein bas Saupt ber Monbe. 1) Der gange Monat fei geweißt, obgleich erft am 15, bas Geft beginnt, und bie Alten haben biefen Cat erweitert, indem fie und bie beachtenemerte Lehre gegeben haben:2) Dofeh bat es angeordnet, baft man breifig Tage por bem Reite anfragen und forschen folle über bie Sagung bes Geftes.

Unfere Beifen bemerfen 8) ju bem Gate: Diefer Monat fei ench ber erfte ber Monde: bies war eins ber wenigen Dinge, Die Mofeb nur ichwer begriffen bat. Gott nufte es ihm gleichigm mit bem Finger zeigen, ba es ihm fo ichwer

Rippner, Bredigten.

י א א א יום פושה מיקו להם לישראל שיהו שיאלין ודורשין בענינו • א Regilla 4 יום משה מיקו להם לישראל שיהו שיאלין ודורשין בענינו יים וכ' unb Bei. 6°, שואלין ודורשון בהלבות פסח קודם לפסח שלשים יום וכ' wenad. שלש דברים היו קשים לו למשה עד שהראה לו הקיב'ה באצבעו 29°. 11

 begriffen ift. Der Talmub aber faßt unfer gan ges irdifces Gein als eine Borbereitung jur Gwigfeit auf, ja, es ist ihm alle bisherige Entwidlung wie eine Borftufe gur melfianischen Beit.

Co haben es die alten Lehrer auch geordnet, daß wir aus ber Dbe bes Winters langfam beranfteigen gur Bobe bes Feftes; ichon wenn ber Monat Abar feinen Eintritt fundet, foll im hinblid auf Purim und Baffah eine frendigere Stimmung in Beraels Baufer einfehren. Um Cabbat Schefalim murben wir an bie allen Ieraeliten gemeinfame Bflicht gemahnt gum Beiligtum gu fteuern; benn nur aus ber erfüllten Pflicht bluft ber Gegen ber Freiheit. Um Cabbat Cachor vernehmen wir, bag bie feindlichen Dachte nicht untergeben, daß Amalet, Diefe Bertorperung bes Bofen, ftets aufe Rene auflebt, bag wir mit ibm fampfen muffen von Befchlecht gu Befchlecht, benn nur wer bie Freiheit hutet, nur mer für fie tampfen fann, verdient bie Freiheit. Cobann fam junachft ber Cabbat Para: Diefer Abschnitt erinnerte une an Die Cagung, bag feiner, ber burch bie Berührung mit einem Toten unrein war, bas Baffahopfer bringen burfte. Dieje Sagung bat neben bem einfachen auch einen fymbolifchen Sinn: Unreinheit ber Geele fchlieft vom Baffah, fchlieft von ber Freiheit aus. Und heut eröffnet und bie Schrift bie Ausficht auf bas Jeft felbit, wir horen bie Borschriften über die Bereitung bes Paffahlammes. Go führt und bies Befet gemeffenen Schrittes auf ben Gipfel bes festlichen Tages.

Wir aber sollten ums willig führen laffen; benn die edelsten Blitten lenschen umb dietem Mege. Geschäftig sind die Frauen in diesen Wegen, umb ichmanden die Mehaftig ihne die Frauen in diese Wedenschen benn sie wie die Mehaftig in der es ist eine fröhliche Arbeit, benn sie neitst in wei millommeniten Beit, sie des zie, sie sie gerneb beretet. Deete, mei seern ist im den pilotischen Venach, sit an diesen Tagen von mannigstachen Beschäftig und beiter und bentt schnecht: wenn nur schon die Vacht des Seiden nachtigkel Die Eltern harren ihrer in der Frene weitelwen Kinder, die im we begrechten Tisch die gange Familie sich eine; wie besteligend ist diese Werwartung für die Ettern, sie des Stind, das in da, mat Aufrechause ischnicht Wie sichen ist doch and beie des Fest vorbereitende, Seit. Auch sier bewährt sich, daß nicht des Vilossisch und Überrachsende, sondern das Vorbereitete umb Erwartete uns die meiste Areube gewähr, sondern das Vorbereitete und Erwartete uns die meiste Areube gewähr.

Aber nicht wer mit taltem Sinne die Keduche ehrt, sondern wer mit inniger 
Spergenfreudigsteit das Gest worbereitet, genicht diese. Auch dei diefer Sahung wie 
bei seher anderen gilt das Vort des Richt Schlifts. Dur wer mit aller Atreit Amen 
ings, wer mit ganger Seele das Geste, erfollt, dem öffinen sich die Vorten des Paraddiese, 
die Ploten des Spiels. 9 Son vollen wir und benn aller über aum Seste, und beide 
feines Kommens harren, auf daß wir am Feltesabend rufen sonnen: Druger 
und 
Druger Drug das dem 
Louise Amen 
Louise 
Louise

י פל העונה אמי בכלל כחן פותחין לו שערי גן עדן 119 6abbat 119 .") 3cf. 26...

## Predigten

Bu den ersten Tagen des Passah: festes.

## Morgenrot.

M. A.! Wie das sanite Mongantot der Sonne leuchtenden Mußgang sertünde, wie frührlich wie erführlich und erführlich und bei Frührlich und bei Frührlich und erführlich und erscheint, so ist auch die Freiheit, die Gott in Agypten über Istaal bracht, nicht plöhlich und umverschend wie eine Überveischung über unsere Worschren gefommen, inndern langlam und wohl owdereitelt tat die erschust Vollschift un Frührlich und das Frih das im Krühlingsmonat geseiert wird, seine leuchtenden Strablen isdom vonzus.

Es beißt in der Schrift. Der Pert jurach ju Mociel und Afron im Lande Kgupten wie iofglt: "Diefer Monnt sei euch der erste der Nonde, der erste unter dem Namden des Jahres"). Und die Alten lägen hinzu: Das is, was geschieden ischt, "Ner ist sie, was geschieden siehe, "Ner ist sie, der einschauft wie der Norgentote, schon wie der Nond, seuchtend wie die Some, erhauftlad wie nachtige Ausener.

Noch war Forcel nich frei, noch sebre es im Lande der Knechtschaft, noch wor die Sonne nicht aufgegangen. Wert warm ist die Landschaft am schapften? Etwa dann, wenn der Sonnenball hach am himmel steht und mit seinem scharfen Uchte in jeden Busch und in jede Eck spinenleuchstet? E nein, Gemüter von tiefer Empfindung worden dann in reiwighten von dem Neize der Natur erregt, wenn das dämmernde Zwiefilch des Worgens ihre Spertlichtei bald verfallt und halb offendart, wenn leichte Necht, rosig durchhaucht, mit durchschieben Schleier die Gegeinmissolle Hauber, dem des Wongens vereint sich gleichsiem der gedeinmissolle Hauber, den des Wondes blasse Chimmer zur Kachzeit der betreitet, mit der Klachzeit des Zages, und von erhobenen Echaeuern wird die Secte ergriffen, und sie dertet, ob auch lein Wort über die Liepen dringt. 3a, die Worgentolte sie nach der Worden des House und Schale und Schulen und Sc

Darum wiffen die Alten fein passenderes Bild für den Zustand des Hoffens auf ein naces Glüd, als die Morgenröte. Rein Gut der Welt ist dem Bestigenden so schön, wie Dem, der sich danach sehnt: das Tasein hat überall seine Engen und

<sup>1) 2.</sup> DR. 12 f. \*) Dobes Lieb 6 ..

Schronten, und zubem vertiert and partifissenter Sinn burch die Gemößnung die volle Empsindung für eine außerordentliche Gnade, er wird odgestumpst und neis dann die hohe Gnutt nicht nach Gebühr zu würdigen. Wie die Natur am herrlichsten sich geine des Gemen mit ihren erwachenden oder erfolschende Serabsten ist die burchlendelte, bit auch alles Gnisch der bete am scholinten, menn wir hohen der die batchgeschierte Florit einen verlegenen und verschämten Blick sineinthan, und wenn wir am Alemd zurächshauen auf ein verlorenes und uns nur in der Erimmerung gehösenes Gut.

Do feierte Jernel sein erfres Freiheitsfeit uicht nach bem Musjuge aus Agupten, wenn im Agopten. Darum hob is Zhora do, wo sie den Gottesbesels zu diesem Reste meden, ansedindlich hervoir. Gott proof zu Wolse um d'Apron im Lande Kgypten: Das Freiheitsgesichs durchbebte am wonnigsten diesenzien, die noch die Ellaventetten trugen, aber schon mersten, daß die Zit nache war, wo sie dieselischen abwerein wirden.

Dies Gottesbotichaft begann mit dem Sape: "Diese Moma fei euch der ertle der Monde, er fei anch der ertle der Monde des Jahren. Seltsjam berührt uns diefe Jülle, dies fliberfülle der Borte in einem Buch, das jo Inapp im Ausderuf ift. Und doch ift auch hier fein Bort zu wiel. Jerael 1901 im frühl in aus Jäppten herous. Nicht zu allen auch hier kreiber gerichten ber Frühling die Serael 1901 im frühling aus Jäppten herous. Nicht zu allen bet einem bei das die die die bei fimmerted und gequaltes derry hoffend aufschaut, wenn der fahle und die Boden sich die finet und die Poden ich die finet und die Poden ich die finet und die Poden ich die finet und die Poden Botten freich gerichten Keine hinnusflöhilt zum Kichte er Soune, zu der Wielen erstellt zu der manche Seele wird dos eigene Beh nur um in schapere empfinden, wenn ringsherum die Natur freudig auflebt. Der Gegensch zwichen dem Allähen dernähen und dem Bellen im Gemitke wird den Admers um nechten: werum, die soal einen sterte Gemonterter demotrerte.

Seele, warum blühr alles, und ich welfe daßin, warum ichwinden aller Orten die Schatten, die über mein Leden sich legen, werden breiter und dunster, warum regt sich siderall neues Leden, und nur mein Leden siechs? Zede Blüte wird ihm zum Dren, der ihm eine armes dern, verwundet. Der Frühssing allein macht noch fein freche der, und wiederum vermag der Wensch den Frühsing sich zu sich gladsen in des Weinsten der Schling isch zu sich wieden der Kenten der Frühsing sich zu sich allein macht nur der Kenten der kenten

Aber am ichoniten ist es doch, wenn die eigene Freudigseit uns widerstracht aus dem blütendurchweiben Naine, wenn unfer Jubel ein Echo findet in der Lerche frodem Morgenliede, wenn, wie die Seele der Freude sich öffinet, so das Land sich öffinet vor dem Nahen des Lenges.

Deshalb lautet die Fertifeitsborffchaft Gottes an Forael: Diefer Monat fei auf ber erfite ber Monde, er fei auch ber erfite in dem Monden des Jahres. Dennt do sie im Früssignsonwhe die Freisigt feierten, lasen sie im Gottesbudge der Natur die Erstlätung der frohen Kunde, die ihnen aus dem Munde der Gottesmänner gervorben war.

Treffisch leger M. Mert, ber schafftimige Meister ): Wort sprach: mir und end mar bie Ertölung, ich bin mit end befreit worben. Ein tiessinniges Mässelwissels Mässelwissels ab der Unglädliche ist gleichsam eine Anflage gegen die Gethetet, and der Gläubige und Gottergebene wich, wenn er schweres Leid über einen Menschen verfängt sieht, die Frage nicht los, warum dies geschöche, und leise 3weiet leigen in ihm auf an der Liebe und der Gerechigkeit Gottes, die mächiger werben, wenn das 3och der Vot allu schwer und allu lang, sie es auf einem Einzelnen, sie es auf einem angen Bolle folke. Mer eine Glücklich, der im Zeugis vom der Liebe des höchsten und lecht uns den Glauben an den guten Gott, der fürforgend und heilend, der beschiegend und verfrischen den Thau seiner Ghade niederlendet auf die Geschieden der der Ertessiche der Ertessiche der Ertessiche der

So lange hatte Areat geitten! Was es auch immer verschulbet hatte, auch irr bie schwerfte Echulb schien die Buke folt zu groß, und beine Dräuger frohloten und durten ungehindert die größte Unbill üben! Wuße da nicht der Glaube an Gottes Texes wanfen, auch da, vo er am seltesten im Gesite wurzelte. Schurfte es nicht einer großen That, um die Zweifel ausgelächen und an ber reinen Fläche niederzuschgeichen die große Aume von der Gerechtigfeit, die den Drünger strafen beseinfluch, und vom ber Liebe, die Nich des Edebrücken annimmt? Da sam die Etunde ber Erchforing und nicht nur Jörach, sowen, wie M. Weier fühn sich ausberück,

<sup>&#</sup>x27;y Gr. r. 15 ...

Gott felbit wurde erloft, benn er hatte wieder fich offenbart als ben hort ber Belabenen und Unterbruckten.

Und wie murbe biefes Teit gefeiert, bas Mofeb und Abron, ber eine ber Mann ber erhabenen Babrbeit, ber andere ber Mann ber aufopfernben. hingebenden Rachftenliebe, beibe zugleich am erften Riffan bem Bolle melbeten? Eraten fie etwa alle ju einem großen Bereine gusammen, um in lautem Jubel bas Borgefühl ber Freiheit ju genießen? Scharte fich bas gange Bolf um feine Subrer, um von biefen begeisterte Unsprachen ju vernehmen? Burben auf weithin fich behnenden Raumen Altare errichtet, um auf ihnen ju opfern bem Einzig-Ginen, bem Erretter und Erlofer? Diefe Formen wurden nicht erwählt, fonbern es gestaltete fich ju einem Familienfest. Das Schriftwort melbet, bag ein Opfer geschlachtet murbe, ein Lamm fur jebe Familie, ein Lamm fur jebes Saus; bas Saus mar ber Tempel, und ber Tifch mar ber Altar, und Dann und Frau maren bie Briefter, und bie Rinberichar, bas maren bie bienenben Benoffen ber Briefter. Co fagen bie beimfroben Denichen gufammen in jener Racht, ale bas Berberben burch Maupten fchritt und ein großes Sterben über bas Land brachte. Dunte es nicht weichen por ben Saufern, Die zu Tempeln, por ben Menichen, Die zu Brieftern geworben maren?

"So sollt ihr es essen "ehrt bie Thora, "eure Endem gegürtet, eure Schuhe auf euren Füßen, eurem Stab in eurer Handl' Ihhringstelle Schifflat, so zu leben, die Endem gegürtet, dem Stab in der Hand, zur Keife gerüftet; was sonit ein Wenisch seine Heimat nennt, das Batetand, dessen Sprache er redet, die Vaterstad, wo er gedoren ist, sie sließen den Ihrandlich word sied, und wider Killen wurde ihm das Gestügl der Fremdheit anetzogen.

Wo war er benn ju Saus? Voracl führte fein feschrie Sein, die dumfte Sorge flatterte mit verberbenbrohenben Schwingen fandig um ihn; gerade die Frühlings tage, benne sont bie Reinschen erfraubig entgegenichen, erfüllten den Jestacliten mit Bangen; benn es war die Zeit, wo man die verwilderten Bolismaffen dazu aufreizt, um an den späten Enteln eine in Bahrheit nie begangene Schuld der Läter beinunfunden.

Alber die Lemben gegürtet, den Stad in der Jand, wie Kain unftät und flückfig. die jeher, der mis kraf, friefolds wan foligagen durfte, feiertet Sarcal bennoch Feste. Tenn diese Volt war von seinem Gott belehrt mit dem ersten Gebote, dos ihm am ersten Alfasia verfindet wurde, seine Heime Hinden in seiner Jamilie und ein Hona nur Tempel zu gestalten. Schoen und prundreller als in Agypten sit das Passia, in späteren Zeiten geseiert worden, wo der Tempel sund und Jerusstan ein Rleinod an Prundt wor und die Sarcaliten, die Bewohner eines gesigneten Landes, mit reicher Habe zum Seit dam fest zur hauptstadt in kontre werden der Terusstel kontre das Alagener Freise fest das und gest dam fest zur hauptstadt in kontre werden der Freiselte kontre gesten der gesten der Freiselte kontre gesten der gesten der gesten der Freiselte kontre gesten der ges

her auf das Geheiß Gentes jur Zieler isch rüfteten. Jur Erinnerung daran baben bie Weisen es so geordnet, daß wir dem Kossan nicht nur entgegenjubeln, wenn es mit leuchtendem Somnenglang über unferen Jäupten liraht, sondern daß wir Bochen worher sien Worgenrot begrüßen. Gewiß diese die Neuerfüllt von dem, was damals die Faren dem der Verlichten von dem den der Verlichten der Verlichten, sohnen der Verlichten der Verlichte der Verlichten der Verlichte der Verlichte

### 80.

# Ein alter Sederabend.

M. N. Ginftmals lößen fünster fervorragendben jadischen Steien jenes Zeitalters, neches den Eura Zertalalems und des Tempels erfalgren hat, in einem Meinen Etaduchen zusammen und feierten das Passon und rerbeten vom Aussyng aus Kegnyten die gange Nacht hindurch, die die Schäler kannen und meldeten: Das Korgenven für angebrechen, est ist zeit, angesiche des anstellendenden Sommenlichtes das Schemagebet zu sprechen, das, wie befannt, in der Erinnerung an den Aussyng und Neanplen guieft.

Das ist eine einische Geschichte aber in ispem einfachen Worfinn beachtenswert. Wo hatten die geicheiten Manner unierer Tage Luft und Zeit, sich auch nur eine Stunde, geichweige denn die gange Nacht hindurch mit dem Austuge aus Argupten zu beschäftigen? Nicht, daß sie tein Beritändnis hatten sier die Boesie des alten Sedert, jenes Festmadle, wo unfere Abter sich wie Könige stüßten und ab die Schrecken und all die Gerniedrigung vergagien, die sie derung im Leben litten, und den stammelnden Fragen der Rleinen lauschten und in Gerni und Schrez sich zum Bewustkiein der Menschweite und der selcischen Freude erhoben.

Thiamen der Frende und der Wehnut treten so manchen ins Auge, so sie Augusteil gedeuten und der holden Eyul jener schilden Laiel, die damit begann, daß der Jüngste die erite Probe seiner hedräsischer Kenntnisse abstept und inne kindlich naiven Fragen vortrug. Auch der Ilebermut der Jugend benute sich geren, wenn einer die Magghe), die der Nater und der Begrichtsfi für den Schilder Modligeit weggesche fatte, flug dei Seite brachte und den Berchirft für den Schilder Modligen ingenen den Serhprochen irgend eines kleinen Geschiches wieder hergad. Dann steigen in der Erinnerung die Sangesweien auf, mit denen der Valer, bestehtet vom Chor der gangen Tischgeschlichaft, den zuwollen etwas wunderlichen Text der Hoggadah vorgetragen fac.

Möglich, bag biefe Melobien vor einer gebiegenen Mufiffritit nicht Stanb halten, aber es maltet boch ein eigener Zauber in biefen Gefangen und fo mancher.

der später die Schöpinugen der größten Zounseifter in sich ausgeuommen, ichoestst im Wonnegefühlen, so er diese verichnörkelten Lieder vor sich sinträllert, die er am abterlichen Tische vernommen und in unbändiger Jugendbust mitgelungen hat. Er gedentt auch manch flugen Wortes, das der behädig sich anlehnende Haus-voter, der ehrvrürdige Ahn, die Tische gesprochen, manches Gesitesdiges, der die Zische gesprochen, manches Gesitesdiges, der die Zische gesprochen,

Und nun mochte fold ein moberner Mann, ber die altiüdischen Erinnerungen in feiner Seele begt, ber fo viel unterrichteter, fluger und, um ein wichtis ges nicht zu vergeifen, fo viel reicher als fein Bater ift, Diefe Freuden in feinem Saufe erneuern. Er fagt fich, bag er es nur ber Rinber wegen thun wolle, aber bas ift nicht bie volle Bahrheit. Allerdings mochte er in bas table und leere Leben der jegigen Jugend, die haufig nur uppige und toftbare aber wenig toftliche Freuden tennt, Diefe Bluten bes Gemutes hineinpflangen, Die bem altjubifchen Saufe Glang und Duft verlieben haben. Allerdings fühlt er, wie feine Unbanglichfeit am Baterhaufe, in bem fur bie überftromende Bartlichfeit auferer Beit tein Plas war, fehr wesentlich in dieser frohlichsernsten, hauslichen Religiösität wurzelt, und er fürchtet, daß die eigenen Rinder, tropbem ihnen fein Genug verfagt wird, boch nicht fo fest am Elternhause haften werben. Aber Diese Ermagungen find es nicht allein, wegen beren ihm bie Erneuerung Diefer altjubifden Formen munichenswert ericheint; fur fich felbit erichnt er, nach all ben politischen und ipzialen Rampien, nach all ber wiffenichaftlichen Arbeit, nach all ben fünftlerischen Genufien Diefe ichlichte Erquidung ber Geele. "Lag mich ein Rind fein, fei es mit", faat ber beutiche Dichter qu einer Stelle, wo fich fein erhabener Benius am berrlichften offenbart. Bon ber Bobe einer Beisheit, Die fahl und falt ift wie ber Bergesgipfel, ber in Die Regionen bes emigen Schnees hingufragt, fteigen wir gern hingb in bas Weben eines Rindergemutes, wo uns warm und wohl wird.

Und menn dennoch so viele sich und ihren Kindern diese Freude nicht gönnegen, wenn sie vor den Psjorten des Paraddiesed Dalt machen und sich nicht spierimen, so haden sie wohl vor der Wett recht großspurige Gründe; aber in Wirtlickeit hatt sie nur die bisherige schlechte Gewohnheit in ihren Banden. Der Mann icham sich vor den Frau, die Frau scham kod vor dem Manne, mu einzugeseichen, daß es doch im Etternhause so des gemütlicher gewesen sei, und beide schamen sich vielescht vor der Arad, die kontien der eine sich vielescht vor der Arad, die find wie gemütlicher gewesen sei, und beide schamen sich vielescht vor der nichtsichten Verlagen gar zu spiedig zu erfehren.

Unfer Zudentum ift selbi bei benen, die es halten, heute viel zu frierticht und pu netgelicht. Unfere Saker johen es darti verfatum, hab fie gar zu wenig auf die Würche im religiöfen Leben geachtet haben; wir verfallen in das andere Extrem und macher micht selten die religiöfe Uebung dodurch langweifig. Der elle Seber wor erbantich und erientlich zugleich; bier galt die teinmidisch Vengel?:

<sup>1)</sup> Bega 156.

Die Halfte Gott und die Helifte cuch. Wir haben allemfalls ein innagogales Judentum, wir befunden Religion, indem wir Lieder singen und von Gott reden und hören; aber von dem, was wir in der Schiell sein Zie schauten Gott, auch als sie assen und tranten 3, von dem, was die alten Lesien wur nurvo prupp "religible Felimaßle" entenen, ienem frössischen Zedereit und Gelagen, die unsere Auflässe der ernierien Anlässen oft im Anlässisch an Gebet und Folien zu Ehren Gottes seieden, jind wir weit abgedommen, und wir haben die Keligion der fröhlichen und Fröhlichte heissische die gened den den der einer der eine Fröhlichen und Fröhlichte heissische Ausgend den der einfembet.

Rene sims Meister, die in der kleinen Stadt sich zur Basiahsteiner voreinigten, werden wiellecht ist fung, wie die Jauben der Gegenwart, welche die Feter abeiten, weit ihnem Hagabad und Seder nichts Keues siagen, aber sie wollten sich den Leuft des Troites nicht verschießen, dessen sie cher beiter Schiaters dien Schlages der noch in die Bewegungen und Strebungen diese Zeitalters bineiningst. I. Jasob Liste, dement zu der Erzählung von dem Rachmaßte der Bestein und Burberat: Richt die Wergungenheit allein und die alten Gehöchten waren der Gegenstand der Unterfaltung, ondern sie erzeingen, wie der Segen biefer Erlöfung sich fortpilanzt durch alle Zeiten. Diese finnt Manner, R. Eliefer, R. Josha, R. Cleafar den Rinzigh, R. Albba, R. Tarphom hatten damals allem die Harten für die Gegenwart, zur Sorge um die Jafuntif; sie hatten die Herricht des Tempels gesehn ind jahen jeht die Trümmer der Zerstrung. Richt nur die Empfeit des Laates, iondern auch die Entigleie des Volles war in Trümwer gefanten.

Baren benn felbit biefe funf Manner einig, bie fich um bas Baffahmahl in Buebrat gesammelt hatten? D nein, fast jeber pertrat eine andere religiose Richtung: ein großerer Begenfat wie gwifden R. Eliefer und R. Atiba ift innerhalb bes Jubentums faum bentbar; ber eine ein unbedingter Berefrer ber Trabition, ber mit einer Cifterne verglichen wurde, Die fest und wohl verichloffen auch feinen Tropfen verlor von ber ihr anvertrauten Glut. R. Atiba aber ein Mann, beffen Rühnheit in ber Ausbeutung, in ber Umbeutung bes Schriftwortes faft bis gur Berwegenheit ging. Auch bie anderen brei Meifter gingen vielfach ihre eigenen Bege; Rabbi Jofua freilich mar ber Bermittler unter biefen tubnen und gebantenvollen Maunern bes Lehrhaufes, aber es war nicht bas pringiplofe Bermitteln, bas aus zwei Anschauungen, von benen jebe möglicherweise richtig ift, Die jebenfalls in fich folgerichtig find, eine britte bilbet, Die ficher falfch ift; fonbern es war mehr bie oerfohnliche Stimmung feiner Seele, Die ben Gegenfaten Die Schrofifieit und Die Scharfe nahm; benn felten find bie politifden ober religiofen Begenfate fo ichroff als fie ideinen. Temperament und Gigenfinn erweitern ohne Rot bie Rluft. Recht baben ift ein Borgug, Rechthaberei ein Gebler. Sier fann ein Besonnener, ohne feiner Ueberzeugung etwas zu vergeben, nutlich eingreifen. Diefe Friedensmiffion hatte

<sup>1) 2. 90. 24 ...</sup> 

Radbi Johia. Diefen Geifteskampfen, benen das Guft des Etyacises, der Gegnelucht felch, verbeigh ber Zachumb fagar Zamer; demn es jir in Staat und religidier Gemeinde gar tein Segen, wenn wie in einem Zumpfe Stille und Rube watter; es sit die Aufe des Zodes und der Verseinug. Zelfof für den Einzelnen ist dis gu einem gewissen Geben Unturhe nach fein Unglick, und es die für gum Rachbenten auregendes Dichterwort: "Zufrieden bin ich, aber mir ist nicht wolf debei".

Alle Diefe Danner festen fich, trosbem fie fich fo oft befampften, als Freunde gur gemeinsamen Baffabseier, und wie ernft mußte ihr Bemut gestimmt werben, wenn fie an die Racht bachten, Die fie umhullte, an ben Sturg, ben Berael erfahren, wenn fie ben Blang eines Baffah in Jerufalem mit biefer arms lichen Feier in bem fleinen Orte verglichen! Da tamen ihre Schuler und verfundeten ihnen das Morgenrot und fie begrußten nicht in der Racht, fondern bei ber aufgehenden Sonne Die Erinnerung an Die Erlofung aus Regypten. Sollten Die Schüler Die Lehrer mahrend bes Jestmahles verlaffen haben und baun wiedergefommen fein? Das ift boch faum angunehmen; beshalb wird es um fo eber gestattet fein, in allebem einen finnbildlichen Borgang gu feben. Die Schuler jelbst find bas Morgenrot fur bie in ber Racht verzagenben Lehrer; biefe Junglinge find die Erlofung fur alle Rot, die Rom über Borael gebracht hatte. Alle truben Erinnerungen ichwanden, fo bie Deifter auf Die begeifterten Junger blidten, ba wußten fie, nicht nur bas alte Israel ift erloft worben, fondern Israel wird fort und fort erloft; die Begiebung war ihnen aufgegangen zwifden ben Ereigniffen Megnptens, ber Racht und bem Morgenrot, Die fie felbft erfuhren.

Wie schön ware es, wenn das Pasiahmass der alten Talmublefter ein Spiegelbild sände in unseren Tagen! Friedlich sind die Wesseln der Tische zu lammen, die somit sich bekampten, denn es sit nur ein Streit der Gedannten, nicht der Menischen. Auch und mögen beim Pasischmass sie reiben Gedannten sommenn wir in den sogenanden besten Areisen sowiel Kenenis, sowiel offenen Bodien Abender Bodien Bedannten Gedannten besten Areisen sowiel Kenenis, sowiel offenen Bodien Addunct sich gegen Israel wahrendenen, wenn unter uns gestitig tüchtige und talentsolle Madnure sich sie und darakterschwach zu gegen; wohl uns, wenn über die Bedeuten der Atten eine desgeiterte Jugench dimeghilft. Zas heraumachsied Geschlecht, das ist unsere Aufgabe und unsere Hoffung. So schrt es und des Kropheten mächtiges Wort: "Nur wenn der Jasobspedante in dem sommenden Geschieden wurzelt, dann blicht und broeft soszaelt)". Ammen!

<sup>1) 3</sup>ef. 27 e.

## Ein Bund ber Demittigen.

M. A. Ge sit niemals gut, den Geguer zu unterfadden und mancher unterliggt, nicht weil es ihm an Rräften ichtet, sondern weil er sie aus Läsigkeit nicht voll entfaltete. Schon im engen Leben der sich entwickelden Jugend, schon in der Schule kann einer die Ersährung machen. Nicht gerade, daß wir bier vom Lebere reden, den doch mancher Schiler als einen natirtischen Frein dertackte. Nere Tort, der doch mancher Schiler als einen natirtischen Frein dertackte. Nere Tort, der der und zu eigen machen. Wodurch de Stiffens; er will sie sich unterwerfen und zu eigen machen. Wodurch mißlingt oft dies Streben? Selten am Nangate und Verstand, weit shaftiger, weil die vordannen Geliesgachen brad siegen, weil Biete nur mit halbem Sinne bei den Ausgaben weiten, die ihnen gestellt werden. Der Begabe, der Wissign und Schatcheit ohne große Riche gewinnen will, wird od von dem Fleisigen überholt werden, weil diefer den Voldernach nicht unterschäde, den mensschlicke Schwäche und die Schwierigteit des Gegentlandes dem Sernenden leitet.

Gemiß, hin und wieder kann aller Eiser den Rangel am Begabung nicht inbermöltigen und die Schwäche des Nörpers spielt hierde eine oft nicht genügend beachter Volle. Denn die Gefandheit des Nörpers ist bei teiner Arbeit de wichtig als bei der Arbeit des Gestines; ein Mendelsoh in donnte dem Gedantengang Kants nicht folgen, weil der Leid des jüdischen Denters dahinsieche, und da nam überhaupt der Berkand nicht leine Flägel ausberieten, vonm die Gefundheit des Körpers selbt. Aber unter normalen Verhältnisse de Leides mut erschältnissen des Leides mit Arbeit der nicht geben der Schleif der Littenfahr, wir kliemen, aber wir flegen nicht zu den Schleiben der Erkenligt, wir Klimmen, aber wir flegen nicht zu den Hobsen der Erkenntist.

Sollends im Leben der Reifen und Ermachfenen, das mit Recht unter dem Eleicimis des Kampies betrachtet wied, wie wenig halt berjenige Stand, der des Gegner geringlichst! Es it ein untrüglicher Borbote des Nuins, wenn einer, der ein geschäftliches Unternehmen grindet, verächtlich auf diejenigen blich, die bisher in biefer Sphare fich bewogt haben, oder menn ein anderer, der lange Zeit

in seiner Berussarbeit Vertrauen und Erfolg hatte, zu dem Glauben verleitet wird, er tonne nicht herausgedrängt werden. Dies Ansicht ist das ansangs do bequeme Boliter der Gedantenlösigsteit, von dem man nach einer furzen bespassichen Raft unsant burch den früher verachteten Rebenbuhler hinveggesioßen wird, der dann mit einer unredittlichen Bestimmtheit die Forderung aussprücht: ersebe Dich, daß ich mich seine.

Es ili ja vielleicht gang gut, daß das Echicifal einem Glüdserad vergleichbar ist, welches lädnidig gedreht wird, daß sonach diejenigen, die heute obert lind, morgen schon wieder nach unten befodert werben. Aber das Vald würde nicht so rasch sieder nich sied bereiten, wenn die Glüdsichen nicht so achtos wären, wenn sie Glüdslichen nicht so achtos wären, wenn sie Glüdslichen nicht so achtos wären, wenn sie etwas entgesichen und wieden, die den Umschwung des Rades Schöfelunigen, wenn sie den Neuen zu der unterfachsten.

Und woraus beruhen die Erfolge ber Staatskunft, ber Kriegskunft? Die Enticheibungen in ben großen Kriegen sind oit dadurch gerbeigeistier worden, daß. Gertrüßere mit Tuppenuassien, die dem Jeinde an Jahl überfegen waren, die Gladdt erzwangen und dadurch von vornherein im Borteil waren. Die Siege sind darum nicht weniger ruhmreckh, well mit der Tapierkeit auch die Borsicht und die Überkennen im Munde woren.

Die heilige Schrift ergiblt une, doß Bestagn, ber König von Babel, sorglos ichmauste, während die Feinde schon im Anguge waren gegen seine Haupstlach, und Gestierkand habe sein Schidal an die Wand gegichet. Wir selen in der "Haupstlach", daß dies zur Zeit des Kassache", daß dies zur Zeit des Kassache", daß dies Jurd des Schischen sein soll, d. b. daß am Bestagar sich nur das Schierden verbrechtet habet, das ein Zahraussend werden Pharvac ereitl hatte. Zeder Derricher, der dem Wirdschafte und iorglos dem Genusse sein in hörichter Sesbirorblendung, daß es zum Aufrassen immer nach Zeit sei, ersährt wie durch Schischend die Vertündung des Urteils: Du mardh genopen und zu seicht gesicht gestellt der

Ultd am allerwenigsten darf eine kleine Minderheit wie Zorael die öeinde gering achten, die uns rings umgeben, wir dürfen uns nicht in ein fallsches Gelidd der Sicherbeit wiegen, nicht durch Übermut den Gegner reigen, vor allem müssen untere Wassen sich auch zein sein, müssen wir in Eintracht zusammenstehen und nicht durch Zweitracht in unserer Mitte dem Gegner die Bloße zeigen, agena bie er seinen Sopi richten konnte.

Alls vor langerer Zeit in ber Hauptfladt des beutichen Reiches eine Vartei sich erhob, beren gaugs potitisches Programm in dem einen Worte Juden seindschaft, wir glaubten, wie sein böfer Traum wirde biefer gaug Spul verschreiben, ohne Spuren in unierm staatlichen und gefellichastlichen Leben zurück gulalien. Verlögend und verfchroben wie de Sach ist schon der Rame diese sindschaft den beier innberdren Gefellen. Denn das Wort Semiten, in neuerer Zeit entstanden, Ripperer verstigen.

So tragt die mierer Gegner Sippe, an der alles falfc ift, schon einen falfcien Ammen. Aber ist das ein Grund, einen Gegner in diese Welt, in welcher die Lige eine Großmacht ift, gering zu achten? Inderfied die bief Rugsischtige past das Wort des Bropheten: "D über die, die Ing sind in übern eigenen Augen und weife vor fich selbie".) Wolch itt ielbit feine Wol, als die Jewallten in Ägspien gequalit wurden; er war der Qualen ledig und lebte als Standisch der Andispsaclaties, aber er süllte be Warter des Leiches und des Gesches, die sienen Vrid dern zugefügt wurde, als geschäche es ihm selbit, er wollte gar nichts bestiers, ein, als dies Ermen und Estenden.

Beim Bassalhalmam heist est "Ihr follt nehmen einen Bund von Phop". D. wenn Idrach sente ein Bund von Phop". D. wend den Statel sente ein Bund von Phop. ein Bund von Schlichten. Demittigen, Bescheichenen wäre, dann komte es, wie dereint in Kapppen, den Berderber wehren und ihn von der Schwelse des Haufel fern halten. Wir aber sind nimmermehr lold sein Bund von Phop. Gerade den Angeriffen unierer Geinde gegenicher redet sich sieder, der auch einer söhern Stufe der Gelesschaus der Abgestate der Bestele nicht gerächten. Der aberfieht, das gewohlt andes, der Filden, in Wirtlasselle darin beiteht, das sie fachten das Allgemeine tressen jollen, in Wirtlässells derin beiteht, das sie chen das Allgemeine tressen jollen, in Wirtlässells der der jeden einzelnen verwunden, und zwar kleis die Empfänglichtet und Empfündlichtet für die Wirtlässells ist als eine State und der Filden der Seen zu begeiftern.

Ber ist gemeint, wenn speziel die Juden gescholten werden? Etwo die Berberder? Diese sind, unabhängig vom Betenutnis und nationaler Jugehörigteit, überall veracijet und ausgeschöpen; sier diese gitt nicht der gelde Filect, den uns uniere Bideriader ausgeften möckten, sie möckten ibn auch nicht als Schande umpsinden. Auch die Kreune sind nicht als Schande umpsinden. Auch die Kreune sind nicht als die Angeleich und den Herbeit gegen und der in die Bedande und der nicht aus der nicht geschen der nicht geschen der die bestehe best Duftigun ein beite Sprzy gerbergen; aber es für absir da galanden, ab die so sinches der von Goot

Seimgesuchten noch den haf der Menichen erfahren. Sie find vielleicht ein Gegenfein oden Scherzes seitens dieser Parfarener; aber das ist gerade die Lage, in die der Hog alle Inden verletz zu feben wünscht.

Die Teindlicht ift am heftigfien bennen gegenüber, die durch Bildung und Geffi oder redlichen prattifchen Erfolg fich ausgeichnen, die fonach einen machtigen Ruchgalt baben an der großen Raffe der auffandigen Binger aller Narteien. Die find gemeint, die follen getroffen werden, wenn auf die Ruben geschotten wird.

Und die Schar der Wiberlacher ift nicht ichwach, da das seit Sahre tauschen genährte Borutteil ihr zu Hille sommt. Bor Jahrschnten war es int vielen Gebieten des deutschen Reiche in das Belieben der beutschen Sähre gehelt, die Juden aufzunehmen oder es bei dem alten Unrecht, daß ihnen der Auseinklatt verfagt wurde, zu soffen. Sat in einer Stadd die Gerechtigkeit sich fürst geziegt, das alte Unrecht aus eigenem Antried aussuheren? Rein, überall hat erit das allgemeine deutsche Recht, das vom Staate ausging. Bandel geschaffen

Benn die Juben in Stadten, in melden fie fich aufhalten burtien, vor Beciten aus bem Ghetto binausfirrbten, fat die Pürgerichaft se geführert, und nur der Staat sie geführert. So tiefe Burgeln hat die Reinbickalt gegen une, sie ist ein Stick Mittelater, das, wie so viele andere mittelaterlichen Reite, in die Gegenwart hineimagt und vom Reide noch besoders gepflegt wird. Se water Theoreti, diesen Reich zu miterläcken, der auf alle und auf die Besten unt fedärsten zielt. Was und besten fann, ift nächt Gott, dem hiter Geraels, der nicht schalt und nicht sieden zwei die und dar ibe Besten wie felben incht schalt und nicht schummert, wur zu wer alle zusammenhalten und wenn wir alle schalt und barulos unfere Schuldsgeit ihnn. Sas wäre unter Untergang, wenn wir das Paul lockerten, das mes uns aufmembalt.

Aber freilich, wir wollen den Feind auch uicht überfichs en. Serael, das vor breinnbeinhalb Sachraufenden auchkanpten gezogen ift, das so viel mächtige Reiche überlebt hat, hat feinen Grund zu danger Funch; wohl finu Gott heute fein Bunder niehr, wie sie uns vom Auszug aus Agppren gemeben werden; aber ichn der Frophet lehrt uns Gott erfennen als den Mächtigen, der im Berborgenen wirft, und den die siehen der feinen werden, der in der fennen in fich als der Keifer Foraels erweiß.

Sont, ber einst jum Merersgrund gehrechen: verfiege, umd der die Eröme getrodnet hat, um seinem Boll den Weg au bahnen, er wird auch wieder die Jiste behaftes verjiegen lassen, derem Bellen noch in unsein Zeiten über Jenache Saupt gusammenschlagen. Wie Gott die Saat auslieden lähr durch den Teaurvorfte in dem die Sonne sich hiegelt, is läßt er Sorael auslieden durch die Leufte feiner Wahrteit, durch dem Icha ierze Teches. Er hat durch den Propheten gesprochen: Sich Jerach, habe ich mit jum Anechte geichassen, und niemals weiter den in wie vergesien werden. Mante

# Frühling und Freiheit.

M. A.! Frühling und Freiheit, — ift die Verwandtichaft des Klanges der Malaft, daß diese Vorte so oft ausanmengenamt werden, oder wattet bier ein Verwandtschaft des Begriffes und des Asseries Zwei fammen diese beime Begriffe Gemeiniames haden, da doch der Frühling auf Vorgänge in der Raur Begug hat, in welcher die steinen Vormendigkeit berricht, mährend die Freiheit gefreiheit gericht gericht, werden des Erich der Menschen bei gericht gericht gericht, werden der Wenschen ibrigen Watur sittlig und bewußt und sonach frei zu handen vermag?

Es il wohr, die Natur eroh alles übere Glanges mid Reichtume, sie ilt wei eine Walchime, die ihr Lert verrichtet, mebetimmert, ob sie geridort, ob sie ergenat, ob sie anifbaut, ob sie vernichtet. Es geht den Baum nichts an, ob er blitht oder wolt, ob er witt Land und Frucht sich doer fahl und erstorden dosirels. Empsiche Tigute es chameziach, wenne er in Gis erstart, oder sit er etwa erfreut, wenn die währmere Somme ighn bie darte Decke abstreif, dos er sier jam Weere strömt? Vliumermehr, denn empsindungstos sit diese nuendliche Weert Gotteschöpsjung sit seine eigene Größe und Schöne. Der Wends allein empsinder, sit sin allein vortif manniglach auregend der Wechsel der Erschellungen, sit sin allein virtft manniglach auregend der Wechsel der Erschellungen, sit ihn allein ist die

שנברא בצלם חבה יתירה : Befannt iit bas tiefe Bort Rabbi Atiba's: חביב ארם שנברא בצלם חבה יתירה בירא בצלם אלחים "Ein Liebling Gottes war ber Menfch, baß er erichaffen wurde im Gbenbilbe ber Gottheit, und befonders groß war biefe Liebe, bağ es ihm fundgethan wurde, bag er ein Cbenbild ber Gottheit fei".1) All jene Raturericheinungen, por benen wir ftaunend fteben, unfere Donmacht an ihrer Uebermacht meffend, find bennoch nur Berte bes Sochften, fein Sauch eines gottverwandten Beiftes webt in ihnen; aber ber Menich ift nicht nur gottverwandt, er weiß es auch: benn er tann in gefundem Buftanbe nichts thun ober leiben, ohne' baß fein Bewuftfein wie eine Radel ihm fein Dafein beleuchtet. Bottes Cbenbild fein und bies miffen, bas hangt innig gufammen, und barum bringt Rabbi Atiba, ale er feinen Lehrfat aus ber beiligen Schrift erharten will, nur eine Beweisftelle bafur, baf Gott ben Menichen in feinem Chenbilbe ericaffen hatte, nicht aber fur bas zweite, baf biefer Borqua ibm fund gethan murbe; benn es tann mobl einer ein Roniasfohn fein, ohne bapon zu miffen; aber es tann feiner ein Cbenbild Gottes fein, ohne bag er mit großerer ober geringerer Deutlichfeit je nach ber Rlarheit, mit welcher bas Göttliche in ibm fich wieberfpiegelt, es ahnen mußte, bag er von ber gangen übrigen Ratur fich untericheibe, baß er burch unfichtbare Saben mit einer hoberen Belt verwoben fei.

Ann hat die merichiche Secte dem Mitrotosmos, die "theine Becht", genannt, und das mit guiem Grunde; denn die Welt, die wir ichauen mit allen üfren Reigen und Herrichten, sie ilt eine Nachfohylung des Gotteswerke in unferer Secte. Lebt die Harmonie nicht in unferer Secte, wir würden sie in der Vellt nicht suchen und nicht sindern; fable nicht Gott ein Urdib den Schönfeit in unfer Gemüt eingepflanzt, niemals würden wir das seltige Entzüden empfinden, welche das Chennaß der Formen in und herrorrult. Einer der tieften Venter das es gelecht, die Urdiber aller Dinge, gleichiam das Rodolf einer vollenmenen

<sup>&#</sup>x27;) Spruche ber Bater 3,4.

Bett, lebt in unferem Beife, nach ibm meffen wir die unfichtbaren Dinge; aus uns herans holen wir alle die hoseit und Berrlichteit, und auch all die Harte und Tribung, die wir in ber Naur finden.

Rur bem empfindenben Ginn bes Menichen ift ber Grubling icon. 3m großen Saushalt ber Ratur wechseln Belfen und Bluben, Berbit und Grubling; fie weiß davon jo wenig wie die Dafchine, zu ber materialiftifches Denten freilich fo gern auch ben Meufchen erniedrigen möchte. Uns aber ift ber Frühling ber liebliche Bote; wir find entgudt, wenn Die ftarre Dede von bem Strome genommen wird und die feffellofe Flut zum Meere hineitt, nach bem fie fich zu fehnen icheint, wenn ber Reim ben harten, Boben fprengt und gur Coune emporftrebt, beren Strahl ihn fo lauge vergebens fuchte, wenn die Berben wieber hingnoziehen auf Die grunenden Eriften und frei fich regen auf weitem Gefilde. Der Frühling, ben wir erfeben, burch ben wir anfleben, er ift unenur verftanblich im Bilbe ber Freiheit. Bir feben bie Ratur unter bem Gleichnis eines Riefen, ber jo lauge Teifeln getragen batte und fait eritarrt mar unter ibrem Drude; aber ploblich reat er feine Blieber, mit machtigem, totenbem Unbrang bricht er bas Erz und ichaffensfrendig erhebt er fich ju fordernder That. Richt ber Grubling als Raturvorgang, fondern der Frühling, ben unfere Geele bildet und empfindet, ift ber Freiheit innig permandt.

Darum betont es die Schrift, wenn sie vom Auszug der Juden aus Regypten redet. "Deute ziehet ihr hinaus im Frisssungswarder, wo die Stimmer der Katurssische der Schrift der Verleichte geschichte fericht, um uns die Zesigleich er Freisch und unschliede Zesigleich der Freischt voll empfinden zu lassen. Der Wensig entschrift der Auch von Leben seines Gemätes durchweit er die Natur un sie zu besehen, und mit dem Odem seines Gemätes durchweht er die Natur, um sie zu besehen, und mit dem Odem seines Gemätes durchweht er die Natur, um sie zu besehen, und mit dem Odem seines Gemätes durchweht er die Natur, um sie zu besehen, und mit dem Odem seines Gemätes durchweht er die Natur, um sie zu besehen die Freische ist sie die Freische ist die Verschlicht aus der Archaften Werte der Verleich und der verben.

Deremly hat die Betrachtung des Frühlings etwas so ungemein Tröstendes mit Gelebendes. Der Leidende sieht in dem Thantropien, der von der Somme belentdete und sodann von ihr aufgesogen vorte, ein Geleichnis, wie seine Thräng zuerit vom Strahl der Liebe vertlärt und sodann gang von ihm getrachter wird. Der Frühling, der nichts spende als die Undspen, giebt allen Mut, denn die Knospe ist die Hoffmang in richte auf, sie ermutigt, und augesichts der Frühlings-

<sup>1)</sup> Sobes Lied 2 ...

Auch unter ben Bolleen herricht Bangen und Songe; die freudige Zwerficht auf ben Sieg ber Areiheit ist erichtitert. Nun, auch die liedgefreine Frühlingsgeit hat nicht leiten falte Tage, die uns in die Startheit und Debe des Binters voieder zurückzwerfen scheiner; es sied mur vorübergehende Schauer, die vielleicht unter Ersten, die jeden der die Verlieben der Bertieben die Verlieben der Bertieben die vorüber-, er trifft wohl noch scheiner ist vorüber-, er trifft wohl noch scheinen die sieden dazu irisch feines Verganns irrune, aber ieine Bertschaft ist gekroden; der werden die Verlieben dis die Verlieben die Verlieben die Verlieben die Verlieben die Ver

<sup>1)</sup> Dobes Lieb 2 pp. - 2) Gr. r. 13 g.

Bir lein in ber Hagadah; In jehem Gefichtecht ist der Jasachterpflichtet, shie feltst natzgelen als einen, der aus Kegppten gezogen itt. Keinem Gefichtecht seit der Angen Migraims ist die Erjüllung dieser Pflicht leichter geworden als dem unter Angen meinen mit der der Freiheit. Aber wir sollen mis nicht nur wie Freie, sondern auch als Bestreite fühlen, wir sollen nicht vergessen, aus weckgem zujutand uns die Genade Gestes berandsgesüber jad, wir sollen, wenn es sein muß, den Freischtepfen Argapptens die einsache Kost der Freischt vorzieden. Am Lichte der Freischt der fan klutzent nicht ausbilden unden der der klutzen vergeißt, und die bei der den Rechten. Bir mitsten uns loserigen von den Festern, die man den Schawen vergeißt, und die der Freisch schaben; wir mitsten untern Freinden jed Danabgede entwinder, uns flowerigen wir mitsten untern Freinden jed Danabgede entwinder, uns flowerigen wir mitsten untern Freinden jed Danabgede entwinder, uns flowerigen wir mitsten untern Freinden jed Danabgede entwinder, uns in staden.

Prühling und Freiheit, gegenseitig beuten und ertlären fie sich, darum ift es schon, daß das gleiche Keit sie beibe feiert, daß an diesem Lage num num, ein doppeltes Jener" uns entslammt, der Strahl ber Frühlingssonne und der Strahl jener Keuersaule, welche ben aus Acapiten Befreiten vorangag.

Frühling und Berchiet fei and, unfer Gebet in biefer feltichen Stunde! We mander da ben Ernibling erfehent als den freumblichen Boten der Genetung; läb, Allgätiger, seine Hossin von ich au Echanden werden; möge der wonnige Hand neues Leben weigen durch die midden Micker, und sie erfrischen und aufsichten. Nache Sand, die gene hie gereit hatet, um Vero zu gewinnen, mußte reisein dem dem Binter; o, es ilt de schlimker Festfel, wenn die Hand ich nicht und werden der Alle führen der Verlieden in ihre der Festfelling infinen das Seit verklinden, wie viele der Verklinden, wie der Verklinden, wie der Verklinden in ihre festfell einer. Vereit schließe sich were von der Teauer berengt, vom Sandersta nicht feiselt ist, und werde empfänglich sir die Vollschaft der Frechlings. Auch untern Sacterlande erbliche Freichet und Friedling. Sofinung und Javoerschat ziehe ein wie Gemitter, un deben Verklinden verbinde Freichet und der Verklinden verbinde Freichet und der Verklinden verbinde gescheit und der Verklingen verklicht und der Verklinden verbinde gescheit und der Verklinden verbinde verbinde Freichet und der Verklinden verbinden zu der Verklinden verbinde verbinde Freichet und der Verklinden verbinden verbinde verbinde verbinde verbinden verbinde verbinden verbinden verbinde verbinden verbinden verbinden verbinden verbinden verbinden verbinden verbieden verbinden verbinden verbinden verbinden verbieden verbinden ve

rechtigteit, und erwachse heil und Gebeisen allen Genossen beifes großen Gemeinwefens. Schibe, o Gott, bie jungen Caaten, dog die Belber durch richen Ertrag bem Landmann seine Muße lohnen; jchube die jungen Saaten im Hause, doß ben Eltern Feude erbluße am ihren Kribern. Erhöre unfer Gebet und traufe ben Thau von den hohen auf die Fluren und auf die Secten! - Amen!

# Uber die Pflicht und den Segen, fich der Gefamtheit angufchließen.

M. A.! Wir jeiern heute das Kaflassfeit, das Jeft der Überichreitung. Aber ist nicht unter ganges Leben ein fortdauerndes Überschreiten, einem Wandeln vergleichdar aus einem Justande in einem andenn? Ein gemaliger Venter des flassischen Altertums hat den gangen Gehalt eines tiesstungen philosophischen Stiertums das der gangen Gehalt eines tiesstungen philosophischen der Venter des Venter des Anderschaftschaften der Venter der Venter der Venter der Venter der Venter der Venter des Venter das Venter mit Venter des Venter das der Venter das Venter das Venter das der Venter das Vent

Man hört oft die Bezeichunug, dos gegenwärtige Jahrhumbert ift eine Zeit des Übergangs, damit soll all das Undehagen ertfart werden, das so viele heut empfüden; es sei ein Zusiand, wie wenn wir ein hans vertassen, was die endehen noch nicht recht eingerichtet sind. Wer das ist ossendere eine Selbsiabildung; im Trient freilich haben von sehr alle Berhättnisse eine erstaunliche Stadbillüt und an orientalische Zunde wird auch gar nicht gedacht, wenn die Gegenwart eine Zeit der in den Zeiter werden zu der in den Velkern, welche Zeicher der ernepäischen Ruttur sind, ist jedes Jahrhumbert als ein Übergangs sachant werde, dem jedes Zeitalter hatte mit den Beständer und Rückständerd vor den und ist es gewesen, dem jedes Zeitalter hatte mit den Beständer und Rückständerd vor der und hate die Aufwirfteren und Kückständerd vor der Vergangenheit auszuräumen und hatte die Jutunft vorrubereiten.

Selfst im Einzelleben ist in teinem Momente ein Stillfand. Wir sind hetzte nicht biefelben, die wir gestern worzer, nicht dem Körper nach, nicht dem Eeste nach, nicht dem Esparafter nach. Die Ereignisse wirten auf uns und derwandbeln uns. Diese Einstüßse vollziehen sich sint unmerklich; denn die Aatur macht im allgemeinen keine Springe. Wir iehen das Bachstum nicht, sondern nehmen est mur moch, venn wir und scheinunten Bwissendrümmen eine Klanze in Mugenschein

nehmen. So geht es and meift gu, menn bas Leben Geift und herz bilbet; nicht plöglich, sondern langlam vollzieht fich biefer Bildungsbroges und bas Dafeiu ist ein fündiges Überichreiten, eine nie raftende Bewegung in ber Nation, in der Geschichte, im einzelnen Mentchen.

Freilich ist es nickt immer em spinikerschreiten in ein besseres und freundeichere Dossen. Wie dann in es uns, dem wir den Tagen entgeseicherten, wo die Sonne mit matterem Schimmer strahlt. Wie Itammert sich der Greis mit dem Reite seiner Kraft au diese schone Veden, um wie sleichtiger düntt sinn der Mente sie sie die der Veriede Versiche Versich von der Versiche Versich von der Versich versich von der Versich von der Versich von der Versich von der Versich

Biebt es feine Rettung por biefen Bogen, Die bas Gingelleben bavoutragen? giebt es feinen Salt in Diejem Strom ber Zeit? Die Sagabah, jenes munberliche Buchlein, bas ber religios gestimmte Israelit an ben Baffah-Abenben feiner Ramilie portragt, bas mit feinen lieblichen Worten und Beifen bas feitliche Dabl fo fchon umrahmt, lehrt uns einen furgen Cap, ber uns barauf eine troftliche Antwort giebt: לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, Ber von ber @efamtheit fich ausichließt, leugnet ben Grund," ber gerftort ben Grund, auf welchem ber Menich bem Schicffal Trop bieten fann, ber vernichtet ben Grund alles fittlichen Lebens. Rad ber Sagabah ift es ber Boje, ber pun, ber fich von ber Gesamtheit ausschließt, und bamit ift in ber That ber Rern aller Bosheit getroffen. Der Gute fagt: 3ch will fo leben, bag bas Allgemeine babei befieben, ja baburch geforbert werben tann; ber Bofe jagt: Den Segen ber menichlichen Gemeinschaft, ben werbe ich mir ichon gu Ruge machen; aber ich beute nicht baran, burch eine Gegenleifung mir bieje Borteile gu verdienen. Diefer ichtaue Ralful hat nur einen Jehler; er vergißt, daß eines Zages einmal alles aufhort, und es fann unmöglich ein Bounegefühl fein, wenn einer fich in ber letten Stunde jagen muß, bas Aufhoren beiner Berfoulichfeit ift ein Borteil für Die Befamtheit.

Aieffinnig sagen die Alten: ביירה: קריין הייט "Die Gerechten heißen Lebende, auch wenn sie tot sind." Wan hat von jeher die Baterlandsliebe gefeiert, sie hat treisliche Männer zu hohen Thaten der Selbstausopferung begeistert.

Was war ber Troit des Patrioten, daß er frodgemut dem Tode entiggenichtit? der Gebante, ich sebe fort in dem Bolte, für das ich mich opfere. Bür ihn ift der Tod tein Merschreiten in das Richts, sondern ein Übergang in die Boltssieste, die ihn ind seine That in ihren Beift aufgenommen hat. Zede gute That wird ein Engel, sagen die Alten, d. h. sie gewinnt ein ewiged Leden in den mendlichen Birtungen, die von ihr ausgehen. Das ist das Dauernde in der Fucht der Erscheinungen, die Gemeintschaft, in der wir leden, sür die wie kollen der Erscheinungen, die Gemeintschaft, in der wir leden, sür die Bolt aber, eine Religionsgemeinde, vollends die Vernichte in der große Hauer.

Bas bebeutet benn biefes Baffahfeit, bas wir Israeliten feiern, anberes, als bas Befenntnis eines jeben einzelnen unter und: ich lebe nicht nur mein eigenes Dafein, fonbern augleich bie brei und ein halb Sahrtaufenbe von Agnoten bis jum heutigen Tage, ja, ich hoffe eine Bufunft weit über bie Grengen meiner eng begrengten perfonlichen Erifteng binaus; ein Israelit fein, bas beißt, ein Befen barftellen, bas fich anreiht an bie große geschichtliche Exifteng von Sahrtaufenden und bas in biefer Reihe viele tommenbe Jahrtaufende erhofft. Darum ift es recht, fich anguichließen an bie Befamtheit, und es ift faft ein Gelbitmord, fich von ihr loszusagen. Der Tropfen und ber Strom. ber Tropfen fann in nichts gerfliegen, ber Strom bleibt. Bas alfo lehrt uns bies Feft, bas feben Braeliten, ber burch bes Feftes Sinnbild ben eigenen Sinn bilbet, anichließt an eine nueudliche Reihe, Die einstmals in Bojen begonnen hat und jest burch alle Lanbe, burch alle Beiten fich fortgieht? "Ber fich losfagt von ber Bemeinichaft, leugnet ben Brund". Die erfte und nachfte Gemeinichaft ift bie Familie. Sorge fur bein Saus, erfulle bie Bflicht gegen bie Deinen, gegen Beib und Rind, gegen jeben, ber beines Blutes ift, und wenn bein Blut eritaret ut, fo lebft bu noch in beiner Familie, in ben Benoffen beines Saufes, Die bu geforbert haft. Auch Die religiofe Gemeinde ift ein Bund, ber langer bauert ale wir. Go viele unferer Borfabren baben biefem engen Berbande Kraft verlieben, indem fie ihm pon ihrem Überfluffe fromm gespendet haben. fo manche jubifche Gemeinde lebt zum nicht geringen Teil von ben Schaten, die bie Borgeit ihr aufgehauft hat; foll fich bie Gegemvart von ber Borgeit beichamen laifen?

erfries, ben mässen wir ums selbs gewähren, indem wir ums bemust werden des diesen Segens mit der ertiller sijflicht, einer Gemeinde anzugeshören, die ums kragt umd die wir tragen umd stügen sollen, dann gehören wir, umd bei ninke Wents und, bi schlicht, dann gehören auch wir zu den in kannel.

#### Feinde überall.

M A. I Mu Bassabaelt lein wir ein Bort, das gleichfam als Motto für die vielansfendährige Geschichte unserer Gemeinschaft getten tann. "In iedem Zeitalter isanden sie auf wider unse, um ums zu verdereben. Das ist ein bosse, aber auch widerem ein mendlich trösstliches Bort. It es draussen mit der Aussach, die wir auf die Fluren sienen, ambere? Bon dem Tage, do wir das Saattorn in die Erde seuten, scheinen viele Machte der Natur wie verschworen, um es zu zersteren. Mag sied der Landmann noch so eirigt mühren, er mertt es nur zu gut, er fann die Erde nicht zwingen, den Ertrag zu spenden; wenn sein Gemit zur Esonge geneigt ist, so wird es nie an Greinden zu Resprachen. Und dennich zur die in histerfaht auf die junge Saat, um sie zu verteilten. Und dennich, wenn die zie der erne kommt, da ziest es sied wohl, daß hier und da ein Feld de ist, ja, zweisten sie eine große Errede nahes urtragelde gebtlieben, aber im großen und gangen das die Erde übe Wert und der im rechen aberen, was wir als Korn ihr andertraut baben.

Die Natur ruft dem Menisten zus "Du darst nicht einen Tag ohne Sorge, aber die sollst auch nicht einen Tag ohne Hoffmang sein," und dieselbe Mahmung bringt aus der Geschichte Soracts zu sebem, dem die Antunit unteres Stammes ein Gegenstand erniser Erwägung ist. In zedem Zeitalter standen sie auf mider nien, um nus zu verberben. Se sit wie in einer Gegend, die von Erdeben heimgeluckt eine) an dem die nie de die eine de Gegend, die von Erdeben heimgeluckt eine) an die mein die Staffe soldwafter sind und teine Chefage haben, so erimmern sie dennod an jene elementaren Mächte, die jeden Augenblich die dünne die Federnite gerichten der die Verschlen ihr vergängliches Gild aufrichten.

Die Zeit ift ernit genung, besonders wenn wir heut am Feste unferer Glaubensgemeinschaft nicht nur au uns benten, die wir im beutschen Barrefande unter dem Schute gerechter Gesehe seben, sondern wenn wir mit uniern Bitt alle bie Millionen unsspannen, die auf der weiten Erde heute zu dem Gotte Jaracle sich Man hat es beobachtet, bag eine geiftige Erfranfung abulich wie eine forverliche oft evidemiich fich ausbreitet, ban ploklich viele von berielben Thorheit erfaßt werden, bag ber Bahn burch weite Lanber feinen fiegreichen Umgug halt. So hat fich bas Bift bes Jubenhaffes, bas allerdings guerft in ber hauptftabt bes Deutschen Reiches am Enbe ber fiebziger Sahre wieder in ftarterem Dage fich zeigte, weithin ausgebreitet; felbit in ganbern, wo biefe boje Gaat vollig erftidt und gerftort ichien, tann es fich ereignen, bag ein Buch nur baburch einen ungeheuren Abfat ergielt, weil es Teinbichaft gegen bie Buben, ja gerabegu einen wilben, fanatifden Bag predigt, und auch bei une, in biefer ichonen beutscheu Beinat, um wie viel mehr tonnten wir uns ihrer erfreuen, wenn nicht offene und verstedte Teinde wiber uns mublten. Jeber Deutsche fteht unter bem Schup bes Befetes, auch wir genießen ihn, niemand tann ungeftraft uns verleten. Aber unfer berg erfehnt mehr; wie wir uns als Deutsche fühlen, fo mochten wir gern nicht nur tropig unfer Recht erzwingen, fonbern willig und freudig aufgenommen werben von beutichen Bergen; wir tonnen feine Liebe forbern, und wir wollen fie nicht erbetteln; aber und ift febr webe, daß jo viele, auch wenn fie unfer Recht achten, fühl bleiben gegenüber bem Unglimpf, ben wir erfahren.

Ein Gefangener tann fich, io lagen die Alten, nicht gut leibi aus dem Seiangnis defreien. Unfere Seele würde aufjudeln, wenn andere nus heraussführen aus dem Gefangnis des Bontrelles: unfere gauge Begeifterung gehört denen, die, ohne zu ums zu gehören, eine Empfindung haben für unfere Vol., für miere Schmeren, für unfere Freuden, die landt und mit die Feifel abstreien, die noch so eit decht abstreien, die noch so eine Gefangen der geschen die fahre und die Seifel abstreien, die noch so eit decht nicht eine Och so eit decht nicht eine Och so eine Gefan unfere Weisel der jeden Geschlecht in anden lie auf wider uns, um und zu verberben; "es heißt in dem Spruch nicht: untfere Freinde standen auf wider uns, soudern gang allgemein: ise standen auf, denn selbst viele, die sich mieren Freunde ennen, haben das Siel, uns zu verberben, und vom Laventum abzuderingen, ihre Freundschaft ist nur eine Lockfeise, um uns von untern Heißtimern zu entsernen. Als jene läppische Plutigbel wieder hervorgeholt wurde aus dem Killigeng des Mittelatters, da gad es unter den Zausenden von Richtighen, ihr es wußten und die es beweisen freunten, dab gie eine Lüge war, nur wente, de, die des Chalbagiett übert gegenhöre einer fubaldes angeflagten Mitwerbeit,

und biefe wenigen waren, wenigstens so weit das in unferem Baterlande machtigste Bekenntnis in Betracht fommt, meist Judenmissionare, deren Absicht jedenfalls verdächtig war.

Die einen stehen auf, um uns zu verberben, indem sie brutal erklären: die Juden fönnen wir nur los werden, indem wir sie totschlägen ober aus dem Lande jagen; die andern sagen: wir müssen sie ausschläcken, dadurch zwirze moch andere meinen: wir müssen stehen. Verchte gewöhren, wir müssen ihme ihren under Kreise strieb, wir müssen ihme ihren untere Kreise stiffen, wir müssen sie bei Unstigen vehanden, damm werden sie die Unstigen werden, damm werden sie die Unstigen werden werden, dam werden sie die Unstellen. Damm werden sie die Unstellen der Lecke und Sagung ihres eigenen Bekenntnässen. Sogar dieseinigen, die sie Verke und Sagung ihres eigenen Bekenntnässe längst hinaus sind, voollen von ans, dog wir den Romen amtenden, dem nach über eigenen Anschauung aller Inhalt sieht; sie mögen dem Juden als einem Wenichen Arreund sieh, aber dem Judentum sind so Juden zu verbrefen.

Ja, vielleicht find biefe unfere humanen Feinde Die gefährlichften. Denn Berael hat einen harten Raden, wir laffen uns eher von ber roben Gewalt germalmen, als daß wir uns vor ihr beugen; wir fallen, aber wir weichen nicht. Beboch unfer Dhr, ungewohnt bes freundlichen Burufe, borcht nur zu willig ben Reben, bie, fo lieblich fie flingen, viele von uns bennoch verberben. Da boren wir g. B. ben trugerifden Ruf: ihr tonnt ja eure jubifchen freien Bebanten innerhalb ber neuen Gemeinschaft geltend machen und baburch bas religiofe Denten ber Belt ummanbeln. Run, auf biefes Erempel haben wir die Probe; Ungahlige find von une abgefallen: mo finden wir eine Spur bavon, bag fie bie alte jubifche Beisheit auf ben neuen Boben verpflangt haben? Die Abtrunnigen haben oft ihr jubifches Berg, bas fie antlagte, betaubt burch ein um fo energischeres Betonen ber neuen Blaubensformeln, ober fie haben gleichgiltig ben materiellen Bewinn bes Abfalls eingestrichen, ohne fich überhaupt um Religion ju fummern. Aber bie Sproffen gehoren rudhaltlos bem neuen Befenntnis; bas ift ja auch ber fluge Ralful vieler, Die foldem Betehrungswerte fich mibmen: haben wir bie Alten auch nur bem Bort, ber Form nach, bie Rinber gehoren uns pollig.

So ift unter Geichlecht nicht sehr verschieben von ben vorangegangenen; in der Duldung ohne Ruckgalt und ohne Hinterhalt ift nicht gar zu haufte. Buldung ohne Ruckgalt und ohne Sinterhalt von Jahren jadischer Geichichte der ichhofen aulerbings aus biefen Taussenben von Jahren jadischer Geichichte ben Trost, daß es nicht zum Schlimmsten tommen wird, daß er Alan, uns zu verderben, bessel unternommen wirden, aus verderben, bessel unternommen worden ist, auch in unsern Jedalter nicht gesingen wird.

Aber wenn Bott bas Schlimmfte verhutet, fo follten mir, joweit mir ce

vermogen, bafur forgen, daß auch bas Schlimme nicht eintritt, bag ber Feindschaft gegen uns die Baffen entwunden werben. Die Aufgabe ift nicht leicht: wir follen gufammengeben mit ben Lanbesgenoffen, und boch auch nicht aufgeben und boch nicht verschwinden in Diefer Gemeinschaft; gesellig und burgerlich follen wir uns nicht fondern, und bennoch unfere religiofe Conberung wahren Richt alles, was vor Beiten unter Juben Brauch war, ift barum jubifcher Brauch; nicht alles, was Richt. Buben thun, ift barum unjubifch; nichtjubifd mag es fein, aber wenn es gut ift, fo foll es jubifch werben. Die Religion ift eine Berricherin in unferm Leben, aber fie ift nicht Alleinherricherin, und felbit bas Dachtgebiet, bas bas Jubentum fur fich in Anspruch nimmt, gebort ibm nicht ausichlieflich; viele Bebiete find ben religiojen Befenntniffen aller givilifierten Mationen gemeinfam. Der Talmub felbft will feineswegs alles Frembe pon Serael fernhalten; ein weifer Lehrer fagt: "Ginmal tabelt ber Brophet Sefetiel an feinen Beitgenoffen, bag fie bie Gitte ber Rachbarvoller einführen, ein anberes Dal wirft er ihnen por, daß fie biefe Gitten nicht nachabmen, wie ift bas zu erflaren?" Und ber Talmublehrer loft ben Biberfpruch, wie folgt: Die Reitgenoffen bes Bropbeten ahmten nur bas Schlechte und bie Schlechten nach, bas Bute und Die Guten abmten fie nicht nach.

Diefenigen unter uns, die seben Borifolag jur Schung des religiöfen Lebens nur deswegen ablehnen, weit er sich an fremde Borbitber anlehn, sind jedenstalls frömmer als der Talmud, als R. Joina, der nichts dogagen einzwenden hat, daß wir von Fremden das Gutte fernen. Weise ist, der von jedem lernt; der tundige Gartner sieht es als einen Triumph seiner Aunit an, wenn er eine Pflange des Südens in den nordischen Boden iest und sie dort isch gedeistid entjalter; wie armietig waren unser Kate und Gatten, wenn doet nur Anpflangungen wichsein, der mieren Keit und unter Keit und in unter Keit und under keit und under keit und under keit und entsche keit der und keit under keit unter Keit

# Esrael und Begnpten.

M. A.! Josei Sölter treten uns am Höfichssele entgagen, die über die große Flut ber seitbem vergangenen Zeiten himoeg in die Gegenwart hinein die Zeichen und Zugen ihres Dasselm getagen haben. Beiden ward es gegeben, die Sputen ihres Schaffens so stelle und ties einzugraden, daß die Stützme der Jahrfumbert, sein die zeicht haben, und die einzugraden, daß die Sülter wertschollenen Tagen gegründet und aufgerichtet haben, nie stellen noch heute aufrecht da und vagen mächtig empor zur unaussössischer Aunde, daß dies Kationen nicht aus gewöhnsichen Schaffe geformt geweien sind.

Acappten und Joracl, — bie Gegenwart ift nicht verlegen nach einem Mossifiade, um die energisse Jebenskrati biefer Vösser ja benetzietien; wosst findet auch die Geschichte von ihnen, und vieles des Ausmertens und Heistaltens Würdige hat sie von ihnen verzeichnet; aber ungern vertraut der friissis de inwierer Zeit einig und dalich der Ueberleicherung; mit einem gewissen Mistraum tritter beraan die Ergässungen aus der Ergässen der Schaften der Geschichten der

ihre Jidde; ein unenwirrtes Geheimmis, daß mancher in den seltsigen nur das Spiel müßiger dande sah, dei dem Keine Deutung möglich war, weil jede Bedeutung mangelte. Aber dem Spätifinn unermiddicher Jöricher gelang es, auch den Schlüftel aufzufinden sur diese Schrift, deren Unversändlichkeit jum Brickovart geworden wer, und erstamtliche Recldung thun diese Gräber und öffinen sich und zeigen ein saft seitzige Bild des Alten. Da kann nicht die Rede fein von Jälichung und Trug. Regypten selbs mehrt der mie siehen Spätien.

Much 3 srael, es bedarf nicht bes Anwalts, es fürchtet nicht bie Antlage in Bezug auf feine Befchichte. Es fteht felbft Rebe und Antwort auf Die Fragen ber Biffeneburftigen nach feiner Borgeit. Burgmiben und Dbeliefen geugen noch heute überzeugenber, ale Dichter und Siftorifer es vermochten, bag eine große und machtige und geiftesftarte Ration an ben Ufern bes Rils gewohnt habe. Bon Buba funden uns feine Byraniben, feine Dbelisten; es hatte feinen Gefallen au ben Bauten, Die, wie prachtig und glangend ober wie machtvoll und erhaben ne fich auch barthun, tropben nicht nur von ber Bracht, fonbern auch von bem Elend ergablen, von bem gewaltigen Bollen eines Gingelnen und von bem traurigen Frohn Ungahliger. Gie follen bas Anbenten bes Fürften ehren, und fie verewigen in Bahrheit Die Schan be eines Berrichers, ber feinem Ruhm Die Arbeit jeines Boltes bienftbar machte. Und fann man wohl großere Schmach auf bas Saupt eines Ronias laben, ale biefen einen Gan: er betrachtete bie Arbeit ber Nation als fein Eigentum, ftatt feine Rraft und Gabigteit in ben Dienft feines Landes ju ftellen? Trefflich bat bie beilige Sprache fur Ronig ben Ausbrud melech gebilbet: melech beißt Berater, ber Rat feines Lanbes follte ber Gurft fein, nicht ber unerfattliche Schlund, ber Reichtum, Arbeit und Glud feines Lanbes perichlingt.

Rachfolger brach es jab zusammen und begrub ben Glanz des Haufes David unter feinen Trummern.

Auba wäre unreiftitich ber Beragfienheit anheimgefallen, wenn eben nicht ben großen und befreienden Ideen ein längeres Leben beichieben wäre als selbt ben seinte Gebilden vom Seich und Erz. Negypten hat für den Tod gedaut; Myriaben sehren über beben daran, um ein Gerad aufzubauen. Sie haben über nich zeichen bearen, den bei den die Augustungen eine gestroten fin de inte Religion des Todes, ein Bolf des Todes, gang Negypten sieht vor unterer Phantafie wie eine große Zotenfammer; sie haben ihre Leichname vor Erweifung gerettet um den höhlen Beris, um den Nerbe des des Lebens.

Der Rampf Jubas und Regiptens ift jo recht ein Rampf auf Leben und Lod in bes Bortes icharifter Bragung, und er hat in veranderten Formen fortgebauert bis auf ben heutigen Tag. Es war fein verachtlicher Gegner, mit bem Dofeh Streit begann; Biffenichaft und Runft bat in ben Thalern bes Ril guerft forgialtige Bilege gefunden; Die Raffel bes Dafeine maren bort guerft, wie es icheint, aufgeworfen worden, und wie traurig auch die Lojung flingt, Digraim tann aus einer Beichichte ber Entwidelung bes religiofen Beiftes nicht beraus. gebrangt werben. Dug boch bie Gottheit felbit in biefen Gebeimniffen ber Briefter iraend einen Reim ber Bahrheit gefunden haben, ba jie auf fo außerordentlichen Begen ben Dofeh in Diefe Priefterfreife geführt hat. Dort war jum minbeften bas Gelb ber Foridung urbar gemacht worben, ob auch bie Beugungefraft mehr bie rafch auffproffende Giftpflauge bes Brrtume ale Die beicheibene Blute ber Bahrheit mit ihrem Safte fattigte. Ueberhaupt ift es ju beachten, wie bas Bubentum in ben Schicffalen bes Dojeh, bevor er am Dornbufche berufen ward, gleichfam fumbolifch feine Anerkennung bem Beidentume gollt. Dag die Borfebung ben Dofeb gu Bharao, gu Bethro, bem Briefter Didjans, führt, dag er auf fo weiten Umwegen, burch die Sallen beibnifcher Tempel und agyptifder und mibianitifcber Beisheit jum horeb gelangte, fann mit gutem Grund als Beweis gelten, ban bas Bubentum in ben religiofen Anichauungen Diefer Bolter bas Kornlein Bahrheit chrt, welches fie enthalten.

Wolch sollte bei Bharao, bei Zethro leinen, um wohl vorkereitet für die Kunde am Sinai zu sein. Die Kunde vom Dornbuich umfte ganz seltziam dem Opt eines Bharaonen stingen, und der wisbegierige und gescheite Schäfter der Kriefter Rügeiniss war im diesen ungedübeten Aushanungen gan nicht wieder zu erfennen. Juodvoreit nach als ein "Mann oden Koducagade" vor den Throu; ein Naam ohne glatte Zinage, ohne hölisch krt, wagt to schicht und geradezu sind die Kret, begat to schiede von Kreisgegedach haden, der in der Jagend die gedach har weite von Wolsch gedach die nicht ein zu und die viel gedacht dachen, der in der Jagend die gedoch die gedacht, der in der Jagend die große hoffinnigen werfte und num sich wie ein plumper Peledige gedochte und den Hotzel von Kossel.

3m Mibrafch wird ergablt: Ein Beibe habe R. Jofua gefragt, warum benn Bott gerabe aus einem Dornbuiche mit Mofeh gesprochen habe: und R. John fagte: Bare es eine Balme ober Sytomore gemefen, bu hatteft mich mit beiner teden Grage nicht vericont; aber fieb ber, ihr Beiben meinet immer, bie Gottheit weile in euren Tempeln an besonders heiligen Orten: ihr verehrt fie in Sainen von Balmen und Cebern; aber bie Balmen und Cebern haben vor bem Dornnichts voraus. Doch vielleicht, - fuhr R. Jofua fort, - ift bas noch teine Antwort auf bie Frage, Die gerabe bahinging, marum ber Dornbufd ben Borgug erhielt. Run, bas bezog fich auf Israel. Das war gering und verachtet, aber eben besmegen pom Berrn auserforen, ber ein Anwalt ber Schwachen ift. Dber vielleicht. fo meint ber Rabbi. - ift es ein Sinweis auf bie Rnechtichaft Meanpten 8; wie ber Bogel im Pornengpeig fich verftrictt und nie unverlett ihm entgebt, fo maren auch nur wenige Sproffen Beraels fabig, bem Zwingherrn fich gu entziehen und Leib und Seele por Schaben ju mabren. Und wiederum, wie ber Dorn ben Garten umbegt, fo wird Israel bie Belt, ben großen Gottesgarten, begen und ihn vor bem frechen Ginbruch hohnenben Unglaubens und fnechtifcher, ben Beift unterjochenber Gläubigfeit bewahren. Diefe Teinbe werben verbluten an ben Bunben, welche jubifche Beiftesicharfe ihnen gufugt. Denn wie ber Dorn gebeiht im Garten, an Gluffen und in ber mafferlofen Bufte, fo Berael in Bunft und Ungunft, in Sag und Liebe. Man fann fie bedruden, aber nicht unterbruden.

Diefes Gefprach bes Rabbi mit bem fpottluftigen Beiben ift mohl auch ein Bild bes Gegenfages zwifchen Dofel und Pharao. Megupten, b. b. bas elegante, pornehme, frimmberechtigte Regipten fpottete über ben munberlichen Dann, ber, am Sofe ergogen, ju bem verachteten Stlavenvolle herabitieg. Bar es nicht lacherlich und geradezu eine Berleugnung feiner auten Erziehung, daß Dofeb ben Dorn neben bie Balmen ftellte und von ber Gleichheit ber Bebrangten mit ihren Prangern iprach und ihrem Rechte auf Greiheit; welche Schwarmerei, welch utopifches Gebilbe, welche Reberei in bem wohlgeordneten, gar prachtig eingefafteten Meanpten, mo ber Diebrige es gang in ber Orbnung fant, pon bem Soberen getreten zu werben in bem Frohgefühl, einen anderen treten zu burfen! In biefe Mermften tam eine Gottesbotichaft, ba boch Religion in Migraim nur ein Be-Durfnis bevorzugter Raften mar. Bei ben Riedrigen genügte ja bie Beifel, um fie im Baum ber Sitte gu halten. Aus bem Rerfer und ben Jeffeln follte fich ein neuer Glaube erheben, ba boch in Negupten alles Biffen von Gott, alle Bilbung überhaupt als ein Borrecht ber herrichenben galt. Aber, funbete Dofeh 3erael, Diefer "Dorn" wird ein Baun fur Die Belt werben, und Die Raftengelehrfamteit wird fich ju Tobe verwunden an feinen Spigen. Diefe Gendboten eines Glaubens, ber fein Borrecht ift, fonbern ein Boltstleinob, fie gebeiben wie bie Dornen überall und laffen sonach bem Borurteil feine Buflucht, feine Rettung.

<sup>1)</sup> Gr. r. 2...

Moieh fpricht im Namen Gottes: Schiede mein Bolt, bog fie mir bienen, — schlichgeme mein Wolt, nicht bie Priefter, nicht bie Rriegertalite, Alle sollen sie zu mir tommen; aber Phone verftest biefe Gleichheit nicht und fragt, wer soll benn von euch zu biefem Gottesdienste geben? Und der port, daß alle verlangt werden, sagt er: Das ilt nicht Recht, die "Bornehmen" mögen gehen. Mehr, fatt er finzu, finne Phose ja an nicht verlangen.

Richt nur zwei Bolter, zwei Beltaufdauungen ftanben fich in Diefem Streite gegenüber: bier bie buftere, trube, bem Tobe gugemandte Auffaffung Digraims, welche bie Natur vergotterte; wie in biefer bas Schwache bem Starten unterliege, fo muffe auch unter ben Denichen ber Schmache bem Starten bienitbar fein ; wer fich veremigen wolle, ber tonne es nur mit ben bilfsmitteln ber Ratur, und ba bas Tote langer bauere als bas Lebenbige, fo folle man nur bas Tote verewigen. So entftand ihre Berehrung ber Tiere, ba jeber Stier ftarter fei als ber Denich, fo bie Byramiben, bie großen Graber, fo bie Rafteneinteilung ber von Gott gleichgeordneten Menscheit. Da rebet Dofeh von Abonaj, bem ewigen Befen, ber nach fittlichen Befegen waltenben Gottheit, er melbet, bag bie Erbe ber Berechtigfeit gehort; im Ramen biefer trat er vor Pharao und fprach fur bie Bebrudten und rief ben Tyrannen bas Schredenswort ju, por bem fie erblichen: es beißt Gleichheit, und Dofeh fiegte, und Die Lehre von bem Gotte, beffen Munacht im Dienfte ber Gerechtigfeit fteht, begann ihren Siegeslauf burch bie Belt. Go recht im Gegenfaß gu ben agnptifchen Ronigsgrabern, beißt es von Dofch: "Reiner weiß, mo er begraben liegt" 1); bagu lebren bie fpateren Beifen: Man errichte teine Dentmaler ben Frommen, ihre Thaten feien ihr Dentmal. 2)

Die Werte beiber Nationen ragen hinein in die Gegenwart, aber von Negopten melben sie, baß es längt, langt gestorben ift, von Jescacl, baßes lebt mad wirft und weiter trägt bas Roschwort: baß bem Ewigen, besten Gert Liebe und ber Gerechtigkeit, die Erde gehört. — Amen.

<sup>1) 5</sup> MR. 34 ... 2) jer. Echefal. 47 a.

# Israels Jugendmut.

M. N. I Ein beutscher Dichter hat das Geleichnis: wie der Baum im Frühling, weun ihn die Blüte schmädt, seinen Zweig zur Hohe richte, im Perbli aber, wenn die Frucht gereit ist, Alt mit Willer zur Spier zur Spier einest, die fleien geschen Arzeich in inerm gläckleigen Ledensalter des Werdens, der Griffaltung hohausgreichtet einder, aber später, weun er etwas erreicht und geleiltet hat, dann ift es die Frucht schie hat, denn ift es die Frucht schie hat, denn ift es die Frucht schie hat der Großen der Greich, der ihn zu Greich wei der der Greich der die der Greich der die Konfigen der Greich, der volleicht unserfehren beraufsieht und die Knofpeniederreißt? aber der jugendfrohe Wenschleich von webellicht unserfehren gefeich, denn ihn der Knofpeniederreißt? aber der jugendfrohe Wenschleich das Dochgeschielt des Wechens, des Wachfens und Hortscheitens.

Darum erwecht ber Aublid ber lebensfrischen Jugend Feuben wie ber Frühling leibst. In frohem Wagenum treien die Geneshalme aus der mütterlicher irbe hernas in dies raufe Belt; sie hossen, da die Somne sie erwärmen, aber nicht verrichten werde, daß der Regen sie traufen, aber nicht verrichten werde, daß der Brung sie nicht entwurzelt, sondern sie nur seste nicht verrichten werde, daß der Brung sie nicht entwurzelt, sondern sie nur seste nicht verrichten werde, daß der Brung sie nicht entwerte, sondern pflegen werde, und erwarten heit und Gedeishen. Go' tritt der Ruabe hinaus aus der Leima siesen fallen und sieses finaus aus der Leima bistender Juck und sieres fallen.

Und am Ende hat die Jugend Recht mit ihrem Soffen, mit ihrer Begetteung Recht, wie der Frühling leibt, und die Alten Tollten vom ihr leenen, jorgtos im Leven ihauen, spengtos aber nicht achtios. Denn wenn bas Brent und Entfalten so befeligt, was hindert dann den Neuschen, dies Glüd sur jeun gange Leben sich auszeignen und so einen dauernden Frühling in sein Dalein zu pflangen?

Bas bem Antlig ber Begenwart nicht felten einen fo muben Ausbrud giebt, bas ift ber Umftand, baß so viele in fruhem Lebensalter fertig und abgeschloffen baiechen, als some ihnen nichts Renes mehr entgegentreten, als gebe es für sie tiene Braite, als feien der auch Betein der mendbic. Bes ih des fin ein Segen, wenn wir uns die Empfänglichfeit sur des Gute nud Bahre bis zum späten Alter beruchen, wenn wir lernen dies zur legten Stunde. And der Zeich wie des mie zu wer fin weiter diebet, ift gebildet. Aber wer in seiner Augend, dem Zeich wie des Michael des Bichfighte nicht erworben indim mehr und piech, der hat in der Seiche des Bichfighte nicht erworben: namtich die Luft und Liebe jum Wiffen. Dem Jertigen ift nichte kercht zu machen; sein von den den Pangel, und, sieht sich am Gebenen zu sienen, ärzeit er sich über der Schieden. Den fie es mit des die Gebebes Wiffen die der der Benacht, und, sieht sich der Gebebes Wiffen der des Heichelde. Des siehen wie einen Agrafter sich über des Heichelde. Des sie es auf dem Gebeiere des Genießens die Empfänglichfeit, auf dem Gebeiere des Engenfens die Empfänglichfeit, auf dem Gebeiere des Schaffens die Empfänglichfeit, auf dem Gebeier des Schaffens die Errebsanktin gleibt uns im Alter vor Ermidung fichte.

Solch ein Greis, der dem Nutu umd die Frische der Jugend sich demohrt het, ift Jerael selbsche Mreis im Jugendbraft feiern wir am Possiach, Nicht das geschichtliche Ereignis ist das weierultiche an umferer Feier; sondern wir freuen ums, daß Jerael noch heute lebt umd blüst. Die Vildballe bedarf des Gockels, daß sie weitspis sichort werder, aber das wäre ein letstamer Ammifreumd, der, im die Vetrachtung des Sockels versendige, sien Auge zur Statue emportunischen.

Unfer Beifen, von benen gemelbet wird, baß fie bie gange Racht vom Ausgue aus Ägupten gerebet haben, haben zweifellos nur baburd, bei fich und ihren hörern eine so lebhafte Ecklachme ficht biefen ihnen so wohlbekamten Gegen-hand erweckt, baß sie die Jaben zogen von biefem entlegenen Ereignis durch die Zachnuberte sindunch bis zu den Zagen, in welchen sie selbsi für ihre Religion litten und fritten.

Darum bemegt ums am Jefte vor allem dos Faseal biefes Zeinleres, und was uns im der Hagadol als Bildigt auferlegt voird, das sieder einzelne von uns sich betrachten sollte, als iei er aus Ägypten gezigen, als habe er die Vol der Ruchtschaft und die Freude der Erfölung am sich erfahren, dies Geschlich bietet uns erft die volle Volleglichteit, der Beschieder der erführen Baten wir nicht verpflichtet oder vielmehr maren wir nicht berechtigt, diese gange Erfölungsbild aus alter Zeit auf nies zu beziehen Auftre für der Russig aus Kappten nicht mit mehr wert als alle siene Kharaonengeschieden, die der gelehrte Jefts in unserem Zeitalter aufgeliebert hat und die naturgemäß uur einen engen Kreis befabligen.

Bir feien ben Jüngling und wir feiern ben Greis in Jugendkaft au Bassaft, das aus Kgypten gezogen ist, ist der Jüngling; Jeseat, das heute soft allerorten freudig trech, bessen Söhne voransiehen im Rampse site die höchsten Güter, das eistig sich undet, die Fessen der Untrechet zu sprengen, um sich mit den Kronen der Freiseit; zu schmidten, das ist das Israel der Gegenwart, der Greis unter den Rationen, ader voll Mut und Jugendrissisch.

Und fein Forculit darf es vergeisen, doh die Kraft des Gangen aus der Terue und Arbeit des Einzelnen sich zusammenket. Einstmads sieß es: "Gott wird sier der flerklen und ihr diest rusig sein.") Seute aber seist es: Gott ift rusig, wenn wir nicht für uns und sir ihn irreiten. Zir sind die Begenst sie der siest es: Gott ift rusig, wenn vor nicht für uns und für ihn irreiten. Zir sind die Pergens sie einem Engel und sichten wei keine Sagnet sezone sie einem Engel und sichten uns aus Kyppten.") Da fragen die Alten: wo ist denn in der gangen Geldiche des Auszuges von einem Engel die Nede? und die Antwort lautet: Mosfel war der Engel, denn eine große zum himmel ragende Verfolinischeit ist in simmelsboten. Bas häte die Verfeinug aus Kyppten genütz, ohne diesen sie in sieden Ausselbeiten die Erreinug aus Kyppten genütz, ohne diesen sind eine Verfeinung der eine konten der geste zum die wir es in jedem Augendisch, daß die errungene Freispiel fort und fort verteidigt werden nuß; do wir keinen Wose haben, der für und kinnt und borgt, so muß jeder eingelne sich aufreiser, um der Geschausseller auf zu speechen

Es wate eine Taufdung, wenn wir die Aufgabe Jeraels in der Gegenwart uns leicht benten. Ge ift ein betannter Spruch: "Du mußt hart und ted fein vie ein Leopan, leicht beidwingt wie ein Abber, rolich wie ein Dirich und fiart wie ein Lowe, willt du ben Willen Gottes üben." Inner alten Weifen gaben nicht, um Worte zu haufen, gleichsam bas gange Terreich für unfern Spruch aerfündert.

Sei hart und ted wie ein Leopard. Gine tock Sitre ift im allgemeinen tein Borgung; aber für unfere Religion, für die Setellung des Judentums in der Offentlichfeit dürfen wir nicht beischeben sein, und wenn uns taulendmal Indsschen, was gestliches und menschliches Recht uns zuhricht. Freilis wird diese Schafte, mit der nichtliches Noch uns zuhricht. Freilis die der Ghafte, mit der wir gerechten Anspruch seitsgleten, was geben werden, wenn wir leichtseissgleten und best nicht nicht eine Allesten uns das "Targe Brot" der Freihet beiser Brite und das "Targe Brot" der Freihet besser mund das "Targe Brot" der Freihet besser den uns das "Targe Brot" der Freihet besser den uns das "Targe Brot" der Greibet bester und bes "Targe Brot" wer Greibet besser der Brite und Brother und bei Brite für mittel in nieben, den gelein von im Missen harten gebe Wet auf dem weiten Erbertundt, dem Erste eilen, wir missen zeigen, das jedes Wet auf dem weiten Erbertundt, der mit gelein vernögen, uns

<sup>.1) 2. 9</sup>R. 14 ,4. 7) 4. 9R. 20 4. 9 Spruche ber Bater 5 20.

nahe geht. Vor allem muffen wir fiart fein wie der Lowe im Rampfe mit der Begehrlichteit des eigenen herzens, mit dem Haffe, den ertittenes Unrecht in unferer Serfe wecht, mit allen den Jeinden, die uns böle und bitter machen. Rein Wort in diefen alten Spruche ih überflüffig: einer Julle von Augend und Zichfgleit bedarf der Joseacht, der als Befreier sich dewahfen mit in biefer Zeit. Aber die Gerinnerung an die Bergangenheit entsach dem Mut für die Juhnst, und frohgemutet wie ein Jüngling spricht das alte Joseach: "Ich werden ein Jüngling spricht das alte Joseach: "Ich werde niemals wanten.") — Amen.

<sup>1)</sup> Bf. 307

## Frühlingsbotfchaft.

M. N.: Db das herrtiche Freiheitsjeft, das Jöracte Gemit aller Drein freudy timmt und uns vergessen läßt die Not unseres Stammes sowie so manches per-sonliche Weh, ob dies Feit dieselbe erbauliche Westrum üben würde, wenn wir es zu einer anderen Jahresgeit seiern möchten? Die beilige Schrift selch siches ab Chaperischt, indem sie anneheren Stellen es den Jörackiet nord die elligt und die geschicht, dass sie angehren Stellen es den Jörackiet nord die elligte sogen sind. Die fire im Konat der Jörühreise, im Jörühingsmonde aus Agopten gesogen sind. So spielt eine gang nüchterne Kasenderfrage in die wichtigkten Einmungen des kristolische Schoens bindin.

Wender weigen der Beite unfer religiösed Jahr, wie ehebem vor Jahrausienden under Weischen, ein Mondjahr; ader jahraussoche vordent an, daß diese Mondjahr mit dem Sommenlahr in ingend einer Beite sich sich siehelse der ind vielle und einen bestimmten Wonat sondern auch an eine bestimmter Jahrenzeit gebunden; und ver kann sich der Wahrechnung entziehen, daß dies Knssig könnderen einer Freise der Knssig erhalt, dass ist zu gestimmten Propiet der Knssig gestimmten gestieben, daß dies Knssig könnderen gehören bei Knssig einer gehören geht, wenn das Eis sich löst und mit Ertumesbenaufen der Minter verjahr virb, so ergreift auch den Wensigen nach alt dem den einerkei des Winters gleichssig wird, sie Schnen nach siellicher Zeit.

Aber bie Straben, mit benen bie Frühliugssonne unfere Seele erhellt, fie missen gejammelt werben, um wahrhaft neues Leben in unieren herzen glichaften; alle bie Leften, bie jeber feinende Genschan, jeber schmetternde Bogel uns probigt, sie sinden nur ben rechten Stiderhall in unierem Juneren, wenn wir Mentsche leicht für eine furge gelt der Arbeit entrinnen, wenn wir ein Jest feiern und uns die fele Frühliugsstimmungen wöllig hingeben.

Ricits ift lieblicher, als zu beobachten, wie diese Zehnen nach bem Jeile in ber gangen Bewälferung fich regt, wie ein Zeglicher befirebt ift, auch fich und fein heim zu spinichen zur Zeit, ba bie Natur ihr winterliches Gewand abthut und bief fcmidt und verfcont.

Ber ber Sterblichen bedurfte nicht ber froben Botichaft? Der Rampf bes Lebens ift bart und ichmer; fturnifcher als fonit pocht ber Mangel an Die ichlecht verichloffenen Thuren ber Armnt in ben falten Tagen; ber Saushalt ift auf bas Allernotwendigite beidrantt worden; Thranen im Muge, rechnet Die fürforgliche Mutter, wo vielleicht noch geivart werben fonne, um bie Forberung bes Tages in Ginflang zu bringen mit bem targen Berbienft; pergebene finnt ber Bater. ber feine Arbeit icheut, wie er reicheren Ertrag ins Saus ichaife, und feine Bruit ift betlommen, wenn er Frau und Rinder barben fieht. Ihnen ift die Ausficht auf bie beffere Sahreszeit auch bie Boffnung auf eine beffere Beit. In biefen Bochen, wo die Natur fid manbelt, tritt auch ein Baubel in ben Lebensperbaltniffen ber Menichen ein: neue Begiehmgen werben gefnupft, nene Quellen des Erwerbs öffnen fich, er hort die frohe Botichaft des Feites, wie Israel einft in frohlichen Tagen fich erinnerte bes Brotes bes Elends, bas es vorbem batte toften muffen, und biefes Brot bes Elends bann felbft nur noch eine Erhobung bes Reftes bedeutete; und braugen die Flur und brinnen bas Feft erheben bie gebeugte Scele. Bas er auf bem Felbe fieht, - bag auf bie Erftarrung bie Erlofung, auf ben icheinbaren Tob ein Auferstehen folgt, bas wird ihm, zumal wenn bas Geft ihm Beit gemahrt zu innerer Sammlung, unwillfurlich gum Bengnis. baf überall in ber Belt ber Beift ber Liebe waltet, ber bas 3och bingoegnimmt von ben Schultern ber Gebeugten.

Wir Serblichet find nur einmal abhängig von der Kussenweit; der Renich dann der Wirtung der lichteren Zahresgeir nicht widerlieben, und voenn das Teit fommt, dann ift die Erimerung an die Erfoliung Seraels vor Jahrendenden und das Bild der Erfoliung der Kanur, das wir vor Augen haben, zugleich eine Erlefung für das trawertes Menflochthers,

Denn es ilt nicht wahr, daß die Menlichen zu prolaich find, um diese Grunde der Nalurt zu vertieben. Die Beglei ist nicht des Erhogu wenigen, sondern sie in das Gemeingaut aller, und wem waren nicht zumal schon obe Frauen begegnet, die eine Welt von Bofse in ihrem Herzen dargen und doch nie einer Vere gefallett saben. Von dieser der in ihrem Berzen dargen und doch nie einer "Kein Beruch, fein Wert, fein Laut wied betrommen, und dennoch gest durch die ange Erde ihr Weben und die ans Ende des Beltalle sie Anfal."

Bas ware uns das Baffah ohne den Frühling? Eine verblaßte geichichtliche Erinnerung; auch das Baffah bekommt erft eine Lebensvarne, feine Frühe, feine ursprüngliche Kraft durch dem Frühling, durch den Kommentar, den in Licht und Bitten, in milden Lässen und dustenden Bumen die Katur zum Felle sembet.

Das Gest ruft uns gu: Wie bie Natur sich verjungt, so verjungt fich auch Israel immer wieber nach langem, hartem Binter. Unfere Borfahren brauchten

<sup>&#</sup>x27;) \$f. 19 , f.

Bunder, um an den Gott zu glauben, den Erlofer Zeraels, den Erlofer aller Unterdrückten. Wir brauchen teine, denn wir haben das größte, das Dafein Joraels.

Bor einem Jahrhundert gab es in Berlin einen Dann, ber Die Aufgaben Dendelsjohns übernahm, ohne beffen Beisheit, Tugend und Große zu befigen; Diefer icamte fich bes Ramens Bude und erbat von ben Beborben, bag fie boch Diefes baftliche und verächtliche Bort in öffentlichen Erlaffen nicht ferner brauchen follten; ob er auch vielleicht von gutem Billen befeelt gewejen ift, bedeutet bennoch fein Rame ein Beitalter ber Schmach und bes Abfalls fur Berael. Debrere Sabrzehnte fpater erhob fich ein ebler Dann, Gabriel Riefer; ein beuticher Batriot und ein beuticher Jude von reinstem Empfinden, der grundete eine Beitschrift, Die fich bie Aufaabe ftellte, bas Recht ber Buben nicht zu erbetteln, fonbern mannhaft au forbern. Gein Berbienft mar es wefentlich, wenn felbit biejenigen, Die abfichtlich Die Ohren verichloffen, Die Sprache bes jubifchen Rechtes vernahmen; wie einft ber Schall ber Bofaunen vor Bericho, fo hat fein Bort Die Mauern bes Ghetto ericuttert, und ba er jah, bag ber Rame Jube mit Unrecht verachtet und entwurdigt mar, fo nannte er feine Beitichrift: Der Bube, benn auch ber Rame Bude, und mit ihm beffen glorreiche Leidensgeschichte, follte emangipiert und aus ber alten Schande geriffen werben.

Das ift auch unfere Aufgabe in ber Arbeit, Brael zu verjungen und gu erneuern. Riemals gurud, muß unfer Babifpruch fein. Bir haben nichts au perheimlichen, nichts zu entschuldigen; nicht ben Rachtommen berer, bie uns bebrangt und gequalt baben, Die une entfittlichen und entwurdigen wollten und es nicht erreicht haben, ift es erlaubt, uns porgumerien, bag mir in bem ichmeren Rampfe nicht unverwundet geblieben find, fondern eble beutiche Danner haben fich vielmehr bagn befannt, ber Gegenwart bie Bflicht aufzulegen, ju fubuen, mas die Borgeit an uns gefündigt hat. Die Erlofung, die wir erftreben, wird vergijtet, wenn unferer Religion bas Jody auferlegt wird, bas wir abwerfen, ober wenn wir jugeben, bag, mas bas Unglud unferer Bater mar, fur ihre Schulb gelten foll. Brael barf ben harten Raden nicht beugen, um unfer Recht als Gnade von der Erde aufzulefen. Bir muffen uns ben freudigen, feurigen Dut entfachen, bag wir um bie Erlofung, die wir erfehnen, fampfen wie um ein gutes Recht, bag wir nicht bie ibealen Guter opfern, um die Guter ber Erbe gu gewinnen. Das Geft und ber Fruhling funden uns, bag bas Joch gebrochen wird; Ratur und Befchichte vereinen fich, um ben Dut berer gu beleben, bie fur Babrheit und Freiheit ringen. - Amen.

# Predigten

Zu den letten Tagen des Passah-festes.



#### 38.

# Mofeh und die Propheten.

DR. A.! Bier Ausspruche, fo lejen wir im Talund, vier Ausipruche bat Rojeh verfundet, ba tamen vier Propheten und haben jie aufgehoben. Bevor wir noch auf biefe Ausipruche im Gingelnen eingehen, - icon biefer allgemeine Bedante, bag fpatere Propheten aufheben tonnen, was ein Dofch verfundet, ver-Dient ob feiner Rububeit unfere volle Aufmerffamteit. Beld einen garm murben wohl unfere Glaubensmachter, beren Blid ftets auf Die Bergangenheit gerichtet ift und die der Gegenwart ben Ruden fehren, erheben, wenn irgend ein moberner religiöfer Denfer bie Meinung aussprache, daß die religiofe Erfenntuis, die Auficht über Die Anfaaben und bas Schicial Beraele, bes Gottespolles, in manchem Buntte über Moich felbit binausichreiten fomite. Berrat am Seiligien mare wohl bas Mindene, wenen man ibn bezichtigen mochte. Run aber jagt es tein Doberner. iondern R. Josep bar Chanina, und es fieht geschrieben im Talmud, im Traftate Raffoth. Es mare auch gar zu feltiam, wenn, ba boch alle Erfenntnis fortidreitet, gerade bie Religion fteben bliebe, ba fie boch vielmehr bagn bernfen iit, bem Strome gleich, alle Die geiftigen Rebenfluten, Die auf ben verichiebenften Gebieten entipringen und machjen, in fich aufzunehmen und zu jammeln und jonach um fo machtiger zu werben, je mehr bie Beistesarbeit überhaupt gunimmt und leiftet. Glauben wir nimmermehr benen, Die Feindschaft fegen zwifchen bem freien Beift und ber Religion. Es ift Die Schlange, welche Die Erfennenis ben Job des Glaubens ichilt.

Soll fid derum die Bergangenbeit festöfen ober gar fosreigen vom der Bergangenbei, aus der fie euworgenachten in: Siri irthen auf dem Boden bes weisnischen Judentum, wenn wir auch unjern Situ der Lehre der Gleichichten, obs die fahrer Beit mes in wiedenn ihren Wicht hinnen gerühtet, in wiedem freitlich auch binter Wiefel mes aumfahrenag hat. Das junge rücht, das in dem Boden eingefraft wird, und der michtige Stamm, der aus ihm raddit und mit teiem Bausgeln in der Greb baitet, fie find bosieften und inde basiefte. Ja, felbft weum der Eturm biefer Bätage Zamen auf jehn. Effinel Auszert, werden bei Bausen auf beim Effinel Bausen auf beim Efficie Bausen auf beim Efficie Bausen auf beim Effinel Bausen auf beim Effinel Bausen auf beim Efficie Bausen auf beim Efficie Bausen auf beim Effinel Bausen auf beim Efficie Bausen auch eine Bausen auch beim Efficie Bausen auch eine Bausen auch

nimmt und ifn in serne Jonen trägt, wo er, bedingt durch den veränderten Boden und die Ginstüffe eines andern Klimas sich ganz verschieden entwickelt, auch die eigene Art, die da entsteht, ist immer verschieden und gleich dem ursprünglichen Stamme.

Richt anders ift es mit ber Religion. Das Reis bes Mofen, es gebieb, es wuchs, es ift jum Stamm geworben. Diejen Baum: Mofeh felbft hatte ihn vielleicht faum wieder erfannt; bennoch, nach wem werben wir ihn nennen, ja wem gebort er mirflich nicht nur bem Namen, fonbern auch bem Beien nach? Bem anders als bem Dofch, ohne ben ce fein Indentum gabe? Und ber Camenftaub biefer Bflangung, er ift in alle Binde verflogen. Je nach ben Bedingungen ber Rultur, nuter welche die Juden gerieten, wandelte fich auch ihre Religion, fie nahm an von der Art und von der Unart der Bolfer, unter denen wir weilten. Dennoch ift fie fo gewiß biefelbe wie die Lehre bes Gingi, wie alle die Gewachfe, Die aus einem beifen Simmeleftrich nach bem Norden verpflangt, jett trop ibrer eigenartigen Entwidlung zu berielben Gamilie gehoren mit biefen Bilangen bes Gubene. Wenn beute Mofeb in unferer Mitte ericbiene, er murbe am Enbe - mer fann bafür einfteben - in taufend Buntten uns verleugnen, in taufend anbern freudig befennen, baft wir ihn übertroffen haben. Dennoch find wir, wie wir find, gwar anders ale Dofeh, aber, gefchichtlich geredet, Die Sproffen feines Geiftes, Die Befenner feines Glaubens. Ja, ber Schmetterling barf auch die Raupe nicht verlengnen; jugegeben, bag bas Bubentum ber Gegenwart ju bem bes Mittels altere fich verhalt wie ber Schmetterling gur Raupe, fo burfen wir boch nicht veraeffen, bak wir im Grunde diefelben wie jenemittelalterliche Raupe find. Go durfen wir unfere Bergangenheit mit allen ihren Schatten und Schaben nicht verleugnen. Bir gerreifen nicht bie Rette, welche une mit unfern ruhm- und leibensreichen Batern verbindet, aber wir verlangen fur die Gegenwart wie fur jede Beit bas Recht, überfommene Bahrheit fortzubilden und Die religioje Erfenntnis, Die hochite Blute bes Biffens, mit allen Gaften ju nabren, Die aus bem Boben ber Beit emporfteigen. Damit ift allerdings fur bas religioie Bijfen bie Baubelbarfeit bis zu einem gemiffen Grabe gugegeben.

iprad 310 bem Ungereiften, wie es diesen ziemt, und überließ die Enzistung der Schlänübglicht iriene Schifften. So erebete die görtliche Weisheit zu dem Jöraculiten in der Wäsite, wie es diesen gemäß war. Denn die Lehre ist nicht tole totels Arctall, das im Zanie der Zeit unverändert bleidt oder gar noch adminmt, sondern eine Lehenüge Zant, die ständig weiter sprießt.

Die Beifen des Zalmub, in ihrer echten Frommigfeit von beiligem Gener burchglubt, waren fubn genug, ber Beiftesfreiheit bas Bort ju reben und frei ju befennen, bag die fpateren Bropheten über Dofeh binausgeschritten find. Denn es ware feltjam, bei einer Erfenntnis ben Uriprung, den Stammbaum, hoher gu achten ale ben Juhalt, feltfam vollende in unferer Beit, Die auch in ber Schapung bes Menichen ben Stammbaum, ben Abel ber Abitammung, weit gurudtreten lagt gegen ben Abel ber Berfonlichkeit. Die Augitlichteit, mit welcher die Uberfrommen fich icheuen, au bem Alten und Uberfommenen in Lehre und Cabung ju rutteln und ju rubren, ift nur ein Beweis ber Schwache ihres Glaubens; man muß ben Bau fur morich halten, beffen Grund und Mauer man gar nicht angutaften wagt. Die Achtung freilich, Die wir bem freien Dut bes Zalmud ermeifen und feiner Anffaffung in ber religiojen Fortbildung gollen, gwingt uns noch nicht, ihm im Einzelnen beignpflichten; aber bas ift flar, Die vier Bnufte, Die er berausholt, auch wenn es nicht Arrtumer bes Mofeh, fo maren es jedenfalls Brrtumer ber fruhen Beit, jo bag fie von ben fpateren Bropheten und Beifen mit großerm Erfolg find befampft morben,

Der erfte Buntt: Es beift in ber beiligen Corift: "unter biefen Boltern wirft bu feine Rube finden." 1) Da tam Beremia und fprach: "Gott ift ausgezogen um 3erael zu beruhigen."2) Es ift erstannlich, bag berfelbe Brophet, ber am tiefften Die nationale Beritorung beflagt bat, auch am flarften ben Bergeliten Die Hufgabe geftellt hat, beimifch ju merben auf frembem Boben. Unter Diefen Bolfern wirft du feine Rube finden. Ift bas wirftich nur ein alter Brrtum? Run, jebenfalls hat er noch lange fortgewuchert, lange, nachdem Beremia es verfündet hatte, daß wir uns dabei beruhigen muffen und tonnen außerhalb bes gelobten Landes zu leben, daß unfer Gott und unfer Glaube nicht an der Erbe Balaftinas haften, fondern mitgezogen find in die Frembe. Bie ber Auszug aus Agnpten eine freudige Rotwendigfeit war, um bem neuen Glauben eine Statte gu grunden, jo mar ber Ausgug aus Balafting eine traurige Rotwendigfeit um 3ergel gu lautern. Ber im Indentum nur eine nationale Ginrichtung fab, fagte: "unter Diefen Bolfern wirit bu feme Rube finden;" wer in ibm die Simmelebotichaft ertannt, die durch Israel an alle Belt fich wendet, der iprach: Gott ift mitgezogen, bein Glaube ift beine Beimat; bu tannft überall ruhig bleiben. 38rael mar eine nationale und wurde eine religiofe Genoffenschaft. Das ift Die Formel, mit

<sup>1) 5. 90. 28</sup> ct. - 1) 31 ...

Und zweitens fagt R. Joseh bar Chanina: es beißt in ber Thora: "Du mirft verloren werben unter ben Boltern."1) Da fam Befaja und fprach; "bie Berlorenen und die Berftogenen tommen wieder und beugen fich por dem Emigen."" Rube finden unter ben Seiden, bas ichien um moalich, wenn 3erael fich verliert, wenn es feine Befonderheit aufgiebt und allmablich aufgeht in ben Nationen, unter welche bie geschichtlichen Sturme co verichlagen baben. Entweder getreunt und in fteter Unrube, ober enbig und verbunden, verloren unter ben Bolfern, nur biefe zwei Galle ichienen moglich und bis in bie neuefte Beit maltete biefer Brrtum, bag unfere Glaubenogenoffen meinten, fie mußten fich gewaltfam abichließen gegen bie Bilbung, gegen ben Bertehr ber Rationen; fonft gehen wir zu Grunde, fouit ichwindet 3eraele Rame aus bem Leben ber Gegenwart. Aber ber Brophet troftet: "bn wirft nicht untergeben, bu wirft nicht anigeben in ben Rationen, unter beneu Du weifit." Wenn wir uns ihnen anichließen in Bilbung und Gefittnng, wenn bas Land, in bem wir mohnen, nus gur Beimat, und feine Sprache uns gur Mutterfprache wird, fo verlieren wir eine Gigenart, Die wertlos ift, aber unfer Abel bleibt nus, unfer Glanbe. Echlieft nicht biefe Ginheit im Glanben ein feftes Band um alle Jorgeliten, um die im Rord und Gub, biesjeits und jenfeits bes Dzeans? Bit nicht gerade in ber Gegenwart Diefe Ginheit uns zu größerm Bewußtfein getommen, obgleich wir und fester als jemals, fo fest als nur irgend ein anberer Burger aus Baterland anichliegen? Blubt nicht ber Bund, ber es fich gur Anfaabe gestellt hat, ber geiftigen und forperlichen Rot unferer Glaubensgenoffen in ungivilifierten Landen gu ftenern, breitet er nicht feine Gaben aus über die gange Erbe, hat er nicht feinen Mittelpunft in ber Samptstadt bes Landes, ju welchem felbit bie Boswilligen es nicht magen, ihre jubifden Mitburger bes Mangels au Baterlandsliebe ju zeihen? Saben wir aufgehort, Juden ju fein, feitbem mir Burger geworben burch bas Recht bes Landes und burch ben heifen Drang ber eigenen Geele? Go wenig hat fich erfullt bas Bort bes Moich; "bu wirft weilen unter ben Bolfern und feine Rube haben", und jo fehr hat fich erfüllt: "and bie Bertorenen und Berftogenen tommen wieder und bengen fich por dem Berrn." Berlvren gingen einige Capungen, beren Ubung an bas beilige Land gefnnpft hat. Die religioje Entwidlung bat fie abgeftreift. Aber bas Indentum blieb, und biefe Minderheit bat fich jab und lebenstraftig erwiefen, weil fie gufgab.

<sup>1) 3. 98 26 ... - 2) 27 ...</sup> 

was im Bandel der Zeit und des Ortes nicht mehr zu halten war, um, was ubrig blieb, um fo treuer und feiter zu umschlingen.

Und ber britte Bunft, ben R. Jojeh bar Chanina auführt, betrifft gar eine Stelle Des Behngebote! Dofeh, fagte er, funbete, bag Gott Die Schuld ber Bater heimfuche au ben Rindern und Rindesfindern. 1) Da fam Sefefiel und hob ben Ausipruch auf und lehrte: "Rur bie Geele, Die fundigt, ftirbt."2) Bie fcmer ift es, amifchen biefen beiben Gagen eine Enticheibung gu treffen! Benn bie Cohne berer, Die burch ihre Gnnben ben Sturg bes jubifchen Reiches berbeigeführt hatten, in ber Ruechtichaft Babylons jeufzten, litten fie nicht unter ber Schuld ihrer Bater? Saben fie gar jo Unrecht, wenn fie antlagend rebeten, bie Bater haben ben unreifen Bein gegeffen, und nun follen bie gabne ber Gobne finmpf werben? Wenn einer jein But vergeubet, wenn er feinen Namen icanbet, leiden feine Rinder nicht unter feiner Schuld? Bollende nun gar, wenn ein Bater, ftatt feine Rinder jum Buten zu erzieben, ftatt ihnen Beift und Gemut zu weiben Durch religioje Lebre, fie mit frevlem Ginne gur Gunbe führt, wenn er mit ruche lojer Sand gewaltfam bie Banbe gerreißt, welche bie jungen Geelen an bas Beilige und Sittlichgute funpit, wenn er fie gewohnt, bas Erhabene gu verhöhnen, und Recht und Gitte gu verlegen, und nun find bie Rinder entartet und ftiften Unbeil und merben oon ber Strafe beimgefucht, wird ba an ihnen nicht bie Schulb ber Bater gegbubet? Bobl bat Dofeb jene robe Form bes Strafrechts aufgehoben, welche bie Kinder auch von Rechts wegen, wenn ich fo fagen barf, ftrafte fur das Berbrechen ber Eltern. Aber tonnte er leugnen, ban im Laufe ber Belt die Folgen ber Schuld noch fichtbar werben an Rindern und Rindestindern? Dennoch, foll nicht die Achtung vor der Majeftat des Rechtes untergeben, jo gilt es, Diefen Anoten gu gerhauen, ben wir nicht entwirren fonnen und festguhalten an ber Gelbstverantwortlichfeit jebes Sterblichen fur feine That. Die Ginfluffe ber Erziehung, bes Bertehrs, bes Blutes felbit, fie mogen noch fo machtig fein, bas Bewiffen tann gegen fie reagieren und fie aufheben. Reiner, fo lehrt Befetiel, leidet durch fremde Schuld, nur ber, ber felbit fundigt, nur ber ftirbt, benn es giebt für feinen einen 3mang gur Gunbe.

Und zum vierten lehrt M. Josse; Morch sprach ; "Sicher weitet auf Erden, wer volle Jirael ein Streiter Gottes ist, aber einsam und elend, voer wie einst Jatob, listig und lichtich sit." Da fam I mo o der Prophet und hod es auf. Denn so heitht est "Der Prophet sah im Tenumgeficht, wie Gott das Feuer gufche reis und des vergehrend durch die Kerte spirtt. Da piroch der Prophet Ewiger Gott halt an, wie fann Zafob beitehen, da es so tetein it. Da bedacht sich der Ewige daron mich sprach Den der die geschofen. "I der Prophet fann de Schuld seines Volles nicht lengune, er erfennt die Erche als gerecht an,



<sup>1) 2. 38. 20 .. -- 1 18 . - 1 5. 38. 33 ... -- 1 7,</sup> ff.

bennoch betet er: halt ein und ichoue Jatob, ba es boch fo flein ift Es fundigt, aber es ift au flein, es ift gu ichwach, ber Gunbe gu wiberfteben, bie es mit taufend Lodungen an fich gieht. Sollte Gott feine Radficht haben mit ber menichlichen Schmache? Und Gott bedentt fich und loicht aus Schuld und Strafe. Bas alfo ift ber Begenfat, auf ben Diefer vierte Buntt bingielt? Die alte, ftrenge Unficht mar: Den Guten erwartet ber Lohn, ben Bofen erwartet muguibaltiam die Strafe. Aber milber mar die fpatere prophetifche Lebre, bak fur ben Gunber, fur ben fein Berbienft nicht rebet, ban fur ibn feine Schmache rebet, baft er erloit werbe burch bie Buobe. Der Menich bari fich ber Gelbitverautwortlichkeit nicht entichlagen, indem er bie Bewalt der Leidenschaft, ober perführerifden Bertehr ober ichlechte Erziehung zu feiner Eutschuldigung auführt, er muß fich gurufen bas Bort bes Befefiel; Die Geele, Die fundigt, ftirbt. Aber Gott, ber milbe Richter, fieht feine Schwache, ift gnadig bem, ber feiner nabe nicht völlig unwert ift, erbarmt fich noch beifen, bem fein Berbienft beifteht und fpricht: Das Berhaugnis foll fich nicht erfüllen. Richt Die Gerechtigfeit, Die uns erbittlich maltet, fonbern bie Liebe, die fich gern erbitten laft, ift bas lette Bort Gottes.

Beld ein Troi if dies uns in diefer Stunde des Gedachtniffes. Untertieben fiehen nor dem Richter, der Gerund mad kern ieder Zipat erfennt: wie sehr mir sie auch verebren, wie hoch immer sie in unserer Schung sieden, wir bangen, ob sie bestehen werden im Gerichte. De richtet und auf die Bothschaft des Propheten von der verzeschenden Liebe. Untere Teuren, sie waren gut, und neum sie sehsten, is waren sie schwach, do fonuten sie sich nicht wederen gagen den bösen Feind, darum wirt Gott intern gnächs sie mund bis die ther erfarmen.

Bahre, o Gott, deine Gnade den Toten und den Lebenden, führe uns baldigst zu dem Kassach der Jatunst, von dem die Weisen erweite, wo alle Keime er Bahreit, welche in deiner Thora liegen, zur vollen Kraft und Gnischung gefommen sein werden. Möge im Fortschritt der Zeiten auch die restgiöße freuntinis vondstein zu neuen Siegen. Deine Echter leite uns in dem Kampfen des Lages nud lehre uns die Liebe zum Katerlande vereinen mit der Liebe zum heiligen Mauben, daß wir beglächt nut ruhss weisen in dehen Lande, welches mitrer Seinat in, sie sehen das Sertrauen, daß Juden und Judentum uie untergeben, nie verloren werden soniere Seinat in, sie schaft uns das Grifaß von Kerambourtlichtei sie das, nos wir nies, won wir sies, aber sie schepe auch den Sünder aus der Grifagen. Der keine Sinder uns der Seine Seine Seine Sinder uns der Seine Seine Seine Sinder uns der Seine Seine

# Der Preis Gottes im Liede.

98. N.1. Erei Lieder erflingen am Lafigh im Hangle des Sertri; das eine An Voleis angeitimet, der Ausna mit der ischerern Junge, dem die Segoiftenung die Archi der Iroder Mangle, dem die Segoiftenung die Archi der Jerome delibert der Segoiftenung die Archi der Jerome delibert der Archivelle Mangle, in dem die Sonne isch eine Geschiede der Archivelle Archivelle Archivelle Archivelle Archivelle der Verlage der Archivelle der

Und ein zweites Luch, das stimmte Tavid an, der vielegeprifte, den der Seg zum Throne geführt hat durch glängende Siege, aber auch durch graufe Schrecken. Ber hatte Schwereres erdulder! Rachdem er in jungen Jahren zu Ruhm und Chren aufgeftiegen war, wurde er von biefer fteilen Höhe jäh sinadegiftigt und hatte ihn erhoben, er hat ihn gefürzt. In dem herzen Davids fämptlen die Laufbatte ihn erhoben, er hat ihn gefürzt. In dem herzen Davids fämptlen die Danffarfeit gegen den König und Furcht und Jorn über desse innlofes Gedochere einen ichweren Nampi. Er filt unter der Verfolgung Sauts, aber noch schwerer litt biefer König, verfolgt von den bösen Dämonen, die einem getrübten Getile entssiegen und ihn ruhelos jagten; in die Wissis munjet er schoe der erfolgen er flach er Abente Wahnner singeopfert, weil sie sich ihm streundlich erwiesen hatten; alse Zualen eines Geächteten musse er ettagen; von seinem Vaterschiefe, von seinen Freunden sich termene, und vom erm er zum Schiefe die Kragen ischoß, so mußte er zagen, ob nicht der Verdere ihm aussauerer: de beferte Angen ichtoß, so mußte er zagen, ob nicht der Verdere ihm aussauerer.

Caule Tob ben David von biefem Alp, ber auf feiner Geele laitete, und er iang ein Lieb. Aber nicht fo hell und frendig wie bas bes Mofch fonnte es fich jum himmel erheben. Bar bod Gant in ber Echtacht gefallen, in ber bie Philifter aufe Reue Die Obmacht gewonnen hatten über Birgel; und Jonathan iclbit, Diejes hohe Mufter bingebender Freundichaft mar unter ben Erichlagenen Bohl mar Davide Leben jest aus Diefer ficten Gorge herausgeriffen, und nur geringe Sinderniffe ftanden ihm nun noch im Wege, nur bas Scepter über bas gange Bolt gu fuhren. Aber tounte ber Freund es vergeffen, daß in bem Momente, wo fein Stern und ber Stern feines Saufes gu hellem Glange fich erhob, ihm der Freund verloren ging, wie ihn in folder Bewährung nur wenige befeifen haben, tounte ber Gurit es vergeffen, bag biefer Tag fur alle Emigfeit gegeidenet war als ber Tag ber Edynach und ber Rieberlage feines Bolles? Da war die Frende geteilt, und felbit ber Bubel fonnte nur in gedampften Tonen jum Husbrud tommen. Und tonnten die Jfraeliten mitfingen, als David fein Danteslied auftimmte? Rounten fie ihre Rieberlage feiern? Allein ftand er mit feiner Frende; und fehlt nicht ber Freude die Beibe, wenn wir fie allein genießen? Die heilige Schrift beutet, wie es icheint, biefen Untericied zwifchen bem Gefange Des Mojeh und bem bes David fogleich in ben einleitenden Borten an. Bon Mofch heift es; bann aber fang Mofe und bie Bfraeliten biefes Lieb bem Emigen: הואת השורה הואת ובני ישראל את השורה הואת לה von David bagegen berichtet bie Schrift: חשירה השירה בברי הידבר דוד את דברי השירה הואת Emigen Die Borte Diefes Liebes: Mofeh fingt, David fpricht, benn wem erlabmte nicht ber Glug ber Begeifternug, wenn er im Rreife ber Riebergebeugten und Bedemungten freht? Und David hatte nicht wie Dofel Benoffen jum Sange, Die bas eigene Beuer aufachen und mehren.

 ihr Lieber fingen. Ber Gott bient in Furcht ober auch in Dantfarfeit, der wird loben, aber er wird nicht inbeln umd singen, das fann nur ein Sers, das Gott in sich ausgenommen bat, das sich ihm zu eigen gegeben hat, das nicht zweiselt, wiedergeliebt zu werden und sich ihm nacht wie die Kreunde bem Frennb.

Die Beifen 1) fprechen biefen Gebauten funreich folgenbermaßen aus: es beift in ben Spruden; "fie offnet ihren Dund in Babrheit, und bie Lebre ber Liebe ift auf ihren Lippen;" 2) biefer Gat begieht fich auf Mofeb und bie Gemeinde Brael. Bon bem Jage, ba Gott bie Belt erichaffen batte bis zu bem, ba bie Bergeliten am Schilfmeere ftanden, finden wir wohl manden Frommen, aber teinen, ber ein Lieb bem Emigen gejungen hatte. Gott erichuf ben Mbam; biefer fab die Belt, fo reich, fo fcon, fo Lied erwedend, aber biefer Stammvater unferes Beichlechtes tannte wie jo ungablige feiner Sproffen nicht bas Sochgefühl, welches die garten und freien Seelen beim Anblid ber Ratur empfinden. 3hm war ber Baum wert, weil er ibm Fruchte bot, weil er unter feinem Schatten fich barg, weil er von feinem Solge fich eine Sutte baute, aber wie icon und erhaben er fei, wenn er, ein Beugnis Gottes, himmelan feine Bipfel richtet, bafur hatte er feine Empfindung. Er fah nur ben Rugen, ben bie Belt dem Menichen brachte; barum bantte er feinem Schopfer, aber er fang ihm nicht. Cobann beift es weiter; Abraham murbe aus bem feurigen Dien gerettet, aber er fang fein Lieb. Dit Diefer Rettung aus bem feurigen Dien bat es folgende Bewandtnis;

Die Sage des Midrald, ergaftt nämtlich, Abraham fei, weit er die Goben eines Baters Zerach gerifort jade, vor Nimroh, den gewaltigen Herricher, gur Berantwortung gestellt worden. Als er sich weigerte, irgend eine andere Rach anzubeten als den Einzigen, habe Nimrod ihn in einen feurigen Dien wersen lassen Aber Gott habe ihn durch ein Wunder daraus errettet. Haram indes, der Brett Gott habe ihn durch ein Wunder daraus errettet. Haram indes, der Pruder Abrahams, der uneutschieden und abwartend bei Seite stand, wurde gleichfalls in den Tien geworfen, aber nicht gerettet.

Das ift die Ergällung des Midrafid, tud wir geißen die weisen Lebere teiner Unwochreit, weut wir beisen gangen Vericht für eine Ichtung halten; die Schrift erwähnt jorglam die Lebeusgefahr, in der Jiaf geidwebt hat, sie ergählt aussführlich die Schicklar Abrahams und diese wichtigtie Erfebnis sollte sie verschweigen? Bein, wieldag ilt Abraham gesprist worder, ader diese Frühung wird nicht berichtet, und wir haben keine Berantassung, diese Bunder seiner Lebeusgeschichte einzufingen.

Aber was bedeutet es denn, wenn unfere Weissen jagen: Abraham wurde aus dem seurigen Dsen gerettet und hat tein Lied augestimmt? Run, wer den Borurteilen einer ganzen Welt zu troben wagt und einen neuen

<sup>1)</sup> Gr. r. 23 4. - 2) Epr. 31 pg.

Bedanten unter Die mahnbefangene Menge tragt, ber mag fich vorfeben, bag bie Blut bes Saffes ihn nicht verzehrt, bag bas Teuer bes Janatismus ihn nicht vertilge. Es giebt nichts, was mehr befeligt, als einen neuen großen Bedanten zu finden, und nichts bringt mehr Unrube in unfer Leben, als ibn gu verbreiten. Ber hoben Beiftes und vollen Bergens burch eine Belt bes Irrtums, ber Gunbe, ber Graufamteit ichreitet, ber mag aufeben, baß er unversehrt bleibe, benn bier lauert die Befahr, von ben Reben bes Bofen umfangen und ibm unterthan zu werben, bort bie andere, von ibren Bfeilen getroffen bingufinten. Die viele, Die aufangs ben Alug ju ben Soben ber Babrbeit gerichtet haben, find mude geworben und haben mit bem Irrtum einen Batt geichloffen. Bie viele, bie als Ritter ber Bahrheit jum Rampfe find ausgezogen, find mund und elend beimgefehrt. Ein Teuerofen war die Welt fur Abraham, für ibn, ber ben Goben feiner Zeit den Rrieg erklart hatte. Aber foll der Prophet aus ihm geklart und gelautert hervorgeben, foll ihm die Ausficht auf ben Sieg nicht gang entichwinden, fo muß er ben Glauben haben und Die Begeisterung, fo muß es ihm ein Leichtes fein, für fein berrlich Rleinob ins Teuer ju geben. Ber, wie haran, nicht ber 3bee um ihrer felbit willen bient, fonbern wegen bes Ruhmes und ber Ehre, er tommt ficherlich um. Aber bie echten Propheten, felbft wenn fie unterliegen, auch ihr Untergang bient ber Bahrheit, aber guweilen gelingt es ihnen auch aus bem Feuerofen unverlett berauszutreten. Abraham befag eine glaubige, gottesfürchtige Geele. Er war bantbar fur bie Rettung, aber feine Bernunft hatte au feiner Gotteserfenntnis mehr Auteil als fein Gemut. Er hatte ben allmachtigen Gott begriffen, aber nicht ben allfiebenben: aber unr bie Liebe erwedet ben Sang; barum hat er, aus bem Teuerofen erloft, fein Lied angeftimmt.

Nächtern hatte Adam die Natur, nichtern hatte Krenham das Schiffal der Meuchden angeschaut; aber als Jirael vor das Schiffmeer tam und das Meer sich schalten, sogleich sangen sie ein Lieb, dem vom Mosch unterrichtet, "ösnet die Gemeinde ihren Nand im Weisheit und die Sehre der Liebe it auf übern Liepen." Se war derfelde Grundton, der auch aus dem hohen siadmonischen Sange an unser Ohr Kinge. Nur aus dem Herzen sieden das Sehn, nur, wer Gost liebet, der weiß, daß seine Liebe unendlich ist, nur dem wird der Tant, die Werfrung, das Gebet, das er dem Herru der Welt weißt, zum Kriange. Und der Ewigeiprach: auf die hade ich gehösst. Lept hatte das Herz beschelt, was die Verrunnit ersonnen, seht war Gost vom Hinnels die gehösst.

Es heißt in den Pfalmen (בכן בסאר באא בעולם אמה ביו nud die Beisen überiehen: damals ist Dein Thron geseltet worden, obgleich Du von Ewigleit her bist. Zost war ein ewig unaussössicher Bund zwischen Gott und der Menschheit geichloffen. Und du Propheten saffen die Beziehungen Gottes zu seinem Bolfe unter dem Gleichnis der Che auf, weil Gott auf Erden nicht erfanut und geehrt wird, wenn nicht vertranende Menschenberzen in Liebe ihm entgegenschlagen.

Die Edrift ergablt: Sogleich nach biefem erhabenen Sange am Schilfmeer gogen bie Bergeliten von bannen; fie famen nach Margh, b. b. "Bitterfeit", und fie tonnten bas Baffer nicht trinfen por Bitterfeit; ba zeigte ihnen Gott einen Baum, beffen Sols marfen fie binein, und bas Baffer murbe fuß. Schon ber Talund faßt biefe Ergahlung bilblich auf. Mus ber Begeifterung und ber gehobenen Stimmung tamen fie an Die Bitterfeiten bes Lebens, in all Die Sorgen und Rüben, und fie tonnten bas Baffer nicht trinfen vor Bitterfeit, ichier unerträglich wurde ihnen bas Dafein. Da zeigte ihnen Dofeh einen Baum. Und ber Talmub erortert die Frage, mas bas fur ein Baum gewesen fei; ber eine meint, es fei Die Badgweibe, bas Sinnbild ber Demut, Die por jedem Binde fich gebulbig bengt: Gebuld und Demnt muffen wir in die Bitterfeit bes Lebens gießen, baun wird es fuß und ertraglich. Der andere fagt: es war ber Olbaum. Die Frucht bes Olbaums ift an fich bitter und ungenienbar, aber wenn fie geprekt mirb, giebt fie ben lieblichen, fugen Gait. Auch bas ift ein Gebante, ber nus mit ber Bitterfeit bes Lebens verfohut, daß bie Seele felbit bem Elbanne gleich fei, bag fie ihre reinste Tugend, ihre herrlichsten Borguge offenbare im Drange ber Rot, ber Schmergen, ber Traner. Bom Schilfmeer hatte Bergel Die Frucht mitgenommen, Die all Die Bitterfeit verfüßt. Dort war ihnen Gott als ein trauter Freund ericbienen. Dort gewannen fie bie Inverficht, es fann nicht ichlimm, es fann nnr heiliam fein, was von ihm gefandt wirb.

D, baß dies Bettrauen auch und befeele, und der hert helfe mis über Not und Trübfal, daß wir einstimmen in das Wort des Bropheten: Ich dante die berr, baß du mir gegirut haß, dem Jorn wandte fic und du tröftel uich; Gott ift neut Beil, ich vertraue und bange nicht. Mein Sieg, mein Sang ift der Serr und er war mit zum Seile. — Mune!

# 40.

# Wenn ich dein vergaße.

D. A.! 216 Der eble Ganger, verbannt von ben Gefilden ber Beimat, von ben Befilden Zione, ber gotigefronten, an ben Stromen Babele fag inmitten einer Ratur voll Grifche und Uppigfeit, immitten einer Laudichaft, über welche die Gottheit einen fait parabiefijden Segen ausgegoffen bat, ba bachte er in beftiger Schmerzenes wallung bes gertrummerten Bione und ber verobeten Flur. Rad langer Wanberung raftete ber Ganger auf einem Gebiete, wo bie Gegenwart mit allen Reigen bas Inge locte; aber mas fount bas Ange bes Dichtere erfreut und begeintert, wenn Die Gottesichopfung in befonderer Echonbeit und Gulle fich por ibm ausbreitet. bas blieb wirfmustos bei biefem nach innen gefehrten Ginn bes beiligen Dannes. Doch nein, es war nicht wirfungelos, benn bas Genut bes Dichtere ift wie bie Sarje, welcher ber leifeite Sauch Toue entlodt. Aber an ben Stromen Babels ftiegen gang andere Gebilde por Die Geele bes Gangers als Die, auf welchen fein Auge ruhte; er fab die Gulle, und empfand ben Schmerg, er fab die leuchtende Landidait, und fein Auge wurde von Thranen getrubt, er fab die liebererwedende Schönheit und legte Die Sarfe ans ber ermatteten Sand, er fab bas prangenbe Babel und bachte an bas gertrummerte Rion; und ber Genfger gog binuber gu ber geliebten Beimat: "Benn ich bein vergage, Bernfalem, meine Rechte mußte meiner vergeffen, wenn ich bein nicht bachte, wenn ich bid nicht brachte, Salem, auf die Sohe meiner Freude."1)

Das sit tein Schwurt, fein Getüber. Was wäre dos ütr ein armictiges Genit, das schwören muß, nicht zu vergesien! Es wäte tein Gedenten mit dem Koper, es wäre ein Gedenten mit dem Kopie, wie man sich wohl eine Tahressahl ein-prägt und ein geschöftliches Ercignis; da nuß die Singebung an den Gegeniand unsperer Liede im Moment des Schwurs sichon auf einen sehr germgen Grad hundsgelunten sein, wenn die Faurcht vor dem Bergeisen und treich, cliede Wällisgegen dossielbe anzurichten. Richt so ichnoch und die war des Band, welches des Zängers Seele verfnüpfte mit dem heitigen Orade von Jöraels einsiger Größe. Ihm war Jion fein Grad, und Jernslafen keine De; ihm waren sie beide Cebendig

<sup>9</sup> Bi. 137.

und an das Herz gewachien, fein Gemitt mar ganz beherricht und eingenommen von diese Erimerung, er iprach fein Gelöbnis, er wollte sein Verz micht zwingen, sein Verz zwang ihn und er iagte: jo lange seine Sand lich noch bewege, so lange Leben durch seine Glieder ziehe, mille er der Keimat gedenten, der versorenen Liede.

Sie bem Sanger die Rafi den Schmez, fieigerte, wie die flichpende Landfloid die Trauer ihm mehrte, so ergeht es auch wohl zumeit uns mit der Erinnerung an die Heinegangenen, wenn und der bangen Banderung durch die
Litturennobe das Jeit des Frühlings bei uns eintelnt: die Bertangsarbeit ergengt
and eine Bertangsimmung: Ja achören wir tunn uns sieht, seber fah sieme Bernf, seinen Klag wie in einem großen Deere, und wollte einer and, siehen Obedanten iber Gebähr nachhängen, und ich ideeben von den Genofien, er tann
es faum, er wird hincingespen. Die Riebei erträgt auf die Zouer keine erhöhren,
es faum, er wird hincingen, alles ordnet fie gleichmähig durch die Forderungen,
welche den Einmungen, alles ordnet fie gleichmähig durch die Forderungen,
welche den Einm unt Volksmuch tenfen und done der finischen in miner Jameren gewaltiam absieden. Da tommt die Rain, das Zeit. Die Lichter werden eutgündet und die Becher geitülft, nub der Wand foll es hereden: Sier danten die entiger Bont, das den und die Frenebengtis halt erleben und erreichen faller,
uniger Bont, das den und wie Frenebengtis halt erleben und erreichen faller,
unger Bont, das den und weier Frenebengtis halt erleben und erreichen faller,
und erreichen faller,

Beiter und froblich find bie Bludlichen und gern funden fie den Beihefpruch bes Jeftes; aber bei bem Gepruften drangen fich bei biefem Anlag hervor all bie truben Gedanten, all Die bangen Gefühle, welche Die Arbeit in einen Bintel unjeres Bergens geichendt hat. Wie einft Israel in Agnpten, wie einft ber Ganger an Babels Stromen bie Raft bagu nutte, um aufgufeufgen, fo erwecht bas Beit ein ungleich heftigeres Schnen nach all ben Lieben, Die im Grabe ruben, an benen unfere Seele hing und haugt, die tot find und in unferem Bergen leben, Die wir verloren haben und bie uns befigen. Ber und unfiat ichweift ber Blid in bem erleuchteten Raum nach bem treuen Ange, bas auch in unfer Gewint hineingelenchtet hat, aber mas in unferem Beifte lebt, ift ber Birflicifeit langit entichwunden; und wie es im Liede beiftt: wenn ich bich nicht, Calem, brachte auf Die Bobe meiner Grende, io ift es gerade bas Geit und die Grende, welche uns erkennen laffen, wie febr unfer Lebenofreis fich umbuffert bat burch bas Scheiben ber Beliebten. Entrundet find Die Lichter, aber bas Muge wird umichattet, ber Beder wird erhoben, aber mit bem Beine mifcht fich Die Thrane, nur gogernd iprichts ber Mund, wie ein Opier und nicht wie einen Dauf: "gepriefen feift bu, daß du mid diefen Geftestag erleben ließeft." Und and der Frühling, Die ernente Ratur, fie mehrt ber befummerten Geele nur ben Edmers, ftatt ibn gu bannen Das verobete Bion murbe bem Dichter lebendig an Babels Strom, wo wie in einem Gottesgarten Die reichite Entfaltung ihm entgegentrat, wo gu ben außerorbentlichen Gaben ber Ratur ber Gleiß ber Menichen fam, um ben Boben gu ichmuden.

So erwectt die Zeit, in der die Natur das Joch des Winters brach, mo

traumerifches Soffen, bag auch bie Menichenbluten, Die wir in Die Erbe gelegt baben, fich erheben werben. Bir fonnen es nicht faffen, baft bie welf geworbene Erbe aufe Reue blubt, bag ber ichwache Grashalm machtig genug ift, ben Boben an ipalten und aus feinem Grabe aufquiteigen; und nur bie Menfchengraber öffnen fich nimmer und geben bie Lieben nicht wieder, die wir ihnen vertraut haben. Bitter und von ichneidender Scharfe war bem Trauernden ber Gegenjan gwifden ber blubenden Glur und bem welten Bemute, gwijchen ber erloften Blume und ben Lieben, welche, wie ce une buntt, mit ewiger Teffel belaftet find. Es giebt eine Bein fchlimmer als Die Ginfamteit, fie entfteht, wenn wir Beugen find, wie alles fingt und jubelt, und wenn burd bas Licht, bas uns umgiebt, uur ber Schatten und bas Dufter unferer Gecle um jo ftarter hervortritt. Der Fruhling ift die Beit bes Sanges fur die Gludlichen, bag bie Bergen fich in Liebe öffnen und begegnen; ichon im hoben Liebe beißt es: "Lagt uns auf Die Berge fteigen, lagt une feben, ob ber Weinstod grunt, ob bie Ruofpe fich offnet, ob bie Granaten fprichen; bort will ich bir meine Liebe ichenten."1) Aber ichon bie beibnische Mitthe hat den beginnenden Frühling ber Rlage gewidmet über verlorene Liebe. Das Beft und ber Brubling beibe rufen: Erlofung! barum fteigern fie ben Schmerg und die Schnsucht in dem Gemute beffen, ber in die Feffel einer großen Traner acidlagen ift.

Aber biefe Singebung an ben Schmert, fo febr fie uns rubrt und bewegt, fo febr menichlich fie ift, fie ift am Ende boch nur eine menichliche Schwache. Die Beugniffe des herrn, das Geit und ber Frühling, fie find feineswegs Gaben ausichlieftlich nur fur Die Beitern und Gludlichen. Edwach ift Die Geele, Die in Erauer untergeht. Aber nach bem Glauben Bracie treten Die Bengniffe Gottes als Mahnungen gur Freude an uns heran, daß wir gefunden und vom Rummer genesen. Das Judentum ruft uns gu: ביים שובה היה חשום "Mm Tage ber Freude fei froblich",2) fcbliefe bich nicht aus von der Freude beines Bolfes, überwinde ben Gram, werbe fein Stlave beiner Trauer, mache bir nicht felbft bas Dafein jum Rerfer, ba bod ber allgutige Gott bieje Welt fo fchon auch fur bich geschmudt hat, ba er auch bir geschenft hat bas Fest ber Erlofung. "Echliefe bich nicht aus von ber Besamtheit", b) biefer große Grundjag unserer Lehre, er richtet sich auch an Die befummerten Geelen, daß fie im Berein mit ben Boltsgefahrten beiter bas Geit begrüßen, bag fie über bie Luden, welche ber Tob in ihrem engen Rreis geriffen hat, hingusichquen auf den großen Boltsfreis, ber beiter und frohgemutet in. Darum fagen die Alten, daß jeder Brauch der Trauer vor dem Feite weichen muß, denn wir haben gegen uns und gegen bie große Gottesgemeinde Igraels Die Pflicht, feinen Difton gu bringen in ben allgemeinen Jubel. Aber wie es benn bie Art unferer alten Lehrer war, ben Bogen nicht gar gu ftraff gu fpanuen, nicht gar ju viel bem Bolle gugumnten, fo nahmen fie weife Rudficht auf jene

<sup>&#</sup>x27;) 7 11. - ") Roh. 7 14. - ") Spr. b. B. 2 5.

so natürtiche Regung des Herzens, doß gerade am Feftie der Bertuli unsieer Lieben unds besonders empfinolisi wird, und darum ordneten sie an, daß das Arch nicht icheide ohne ernites Gedensten an die Heingegangenen; und indem sie uns gestatten, unserer Empfindung einen seiertlichen Ausdruct zu geben, erreichen sie auch den andern Boech, daß wir von dem Keise gehen, geshoden, geweiht, den Blid gen Simmel gewendet.

Das war nun, wie wir alle wiffen, fein Ausdruck eines perfontehen Gublens, bas indiside Boltstum iprach durch ben Mund biefes Sangers. Mit einer Lieitat, wie fie vielleichten unferm Stamme eigen ilt, haben wir Zions gedacht auf den Hoben unferer Fremden, bei jedem Feite, bei jedem Gebet im Gotteshaufe und in der Familie.

Und mit noch innigerem Gefühle ermöhnen wir unfere Lieben, die an Gont egangen find, auf der Höhe unferer Freihe, menn unfere Gemit durch adt Zage eines besonderen Gottesdienles im Zempel und im Hauf zu immer reinerer Freihes fich erhöhen hat. Auf den Höhen der Freihe begannen wir den Seine aggangenen und die Ghiefichen erkennen, wie die Schöfen ist fille, ind wie nach die Gefahr, in den Abgrund zu fürzen; die Zenternden follen es aber erkennen: an den Schülb der der Freihen Zente der Valler die Freihe der Tentenden ind den Schöfen das der Verlande der Aller die Freier der Zetelen gefeh, denn das Frii felde in der Freihoffing, sie gehören nicht den Zoten, inderen ihr gehören Erda und den Zeten. Der das Alageiche lang an den Straßen Packet, er datte ich gerier der Den Leichen. Der des Alageiche lang an den Straßen Packet, er datte sich er freihoffen Liebe für das gerlicher heitstigtum; wie die Recht seinem Leich, is war ieiner Seche Gedante an Jison notwendig und vertundeln: der etal der Frende eich abgeschworen, sondern is lebendig waren ihm — und mit ibm jeinem Volle die dand den gefühnderen Zag — die gelägen Krimerungen, daß sie dielelben in sede frohe Zutund, mit der Vult und jeden Jabet blienienderungen habet.

Horchet darum der Mahmung des Feines und des Frühlings, solgei ihrem Ruse zur Freude. Wie die Natur den Winter überwand, wie Jirael die Fessel des Kharao abwars, so erlöset ench von maßloser Araner. Aber bewahrt wie Zions Zanger and auf der der Bergerenben ein heitig Gebenten verlowere Liebe: läßt diese Feit nicht von end gehen, ohne den Seelenbund zu erneuen mit den treuen Menschen, die eingegangen find zum ewigen Frieden.

Befonders aber die Erinnerung an große und oble Menichen, die une, die Wenichbeit gefodert, indem ist ein Beispiel der Tagend und Gottestundt gaden, joll nicht fanerlole Tawer, jondern den Gifer und die Sedemichol vachrufen, wie dies zu fireben und zu arbeiten. Wie traurig ift ein Daien, das ohne Spur dahindiswidet, wie herrich ein Leben, das Danermebes gewirth fat. Soliche Gedanften joll die Erinnerung an des Zoner erwechen; dann ift ein Bachtheit eine Reier der Seche, dann ist sie Segen für die Tage der Arbeit, wenn wir der Seingegangenen gedenten, wenn wir sie erseben auf die Sohn mitter Kreite, mittern kien & Mant!

## Binderungen.

Schon bas ift intereffant, bag bie frommen Deifter nich fein Genuge thaten mit bem bifentlichen Gebete und noch nach bem Schluft begielben im Gotteshaufe perweilten. Dieje Gigentumlichfeit ber alten Beijen fteht jebenfalls in lebhaftem Begenfate zu Bewohnheiten, wie fie in manden jubifden Gottesbaufern fich zeigen, wo manche, auch ohne von besonderen Beruisgeichaften gebrangt zu werben, ben Schluß bes Gottesbienftes nicht abwarten. Bir verehren bie Franen ale die Rufter des Bohlverhaltens und ber guten Gitte. Der Dichter fagt: "willft bu genau erfahren, was fich giemt, fo frage nur bei eblen Frauen an! Denn ihnen ift am meiften bran gelegen, bag alles wohl fich gieme, mas geschieht". Run wird unfer Gottesbieuft ber Sabbate und Jefte mit einem Gebete beenbet, bas einen reichen, erbaulichen Inhalt hat. Bit es wohl bas Gegiemenbe, wenn bies Gebet verhallt unter ben Tritten, unter ben lauten Gefprachen, unter ben freundlichen Begrugungen berer, Die furg por Schlug ber öffentlichen Andacht bas Gotteshaus verlaffen? Die Ordnung ift bas geringite im Sauswesen, im Geschäfte, im Staate; und bennoch hochwichtig, denn ohne Ordnung ift alles unordentlich. Go ift auch bei ber Andacht bie Ordnung nur ein Rebenfachliches; aber wenn fie fehlt, ift es bennoch um bie Andacht geschen. Beber Gingelne von une hat ben Billen und bie Absicht, unfern Bottesbienft vor Störungen ju mahren; jeder fpricht: הה אלי ואנוהו, "bies ift mein Gott, ich will ihn verschonen",3) b. b. ich will ihn feiern burch eine wurdige

שאור שבעיםה ושעבוד מלכיות. - ") 2, 90, 15 ".

Rippner, Brebinten.

ין אידוע לפניך שרצונגי לעשות רצונך ומי מעכב (י פניך וידוע לפניך שרצונגי לעשות רצונך ומי מעכב (י

Gestaltung von Gotteshaus und Gottesbienst. Dies Bertrauen, daß die Genoffen nicht die Unordnung, sowern die Debnung, nicht die Södeung der Abschaft, sondern die Sebung derschlen wollen, hatte auch der seromme Rabbi gestabt, von bessen Spruch wir ausgegangen sind. Er sagt: Es ist Gott tund und offendar, daß es unser Wille sist einen Willen zu thun, daß des Ment gerichter ist und am Guten Wosspefalen hat.

Diefer Glaube an bas Gottliche in ber Menfchennatur, wir burfen ihn uns auch burch trube Erfahrungen nicht rauben laffen; beutzutage glaubt fich fo mancher als Menichentenner aufzuthun, ber ein Denichengerachter ift. Die Großen ber Erde benten flein von ben Menfchen und vergeffen babei nur, bag biejenigen, bie fich zu ben Machtigen brangen und ihnen unterwürfig fchmeicheln, nicht gerabe ben Abel bes Menfchengeschlechtes darftellen. In biefem Sahrhundert hat ein ausgezeichneter beuticher Schriftfteller alle Runft ber Darftellung bagu benutt, um bie Deufchen recht fcblecht zu machen, um fie, bas ift buchftablich mabr, tief unter bie Sunde berabgubruden. Bas ift benn bamit erreicht? Fur wen fchrieb benn ber Mann? doch fur Menfchen? Und ift es nicht lacherlich, fur Leute gu fchreiben und an beren Aufflarung ju arbeiten, Die man fo tief verachtet? Auch großen Ronigen und Staatsmannern fagt man nach, bag fie von ber Denfchenwürde gering bachten, und fie mogen oft bagu Beranlaffung gehabt haben; aber es muß ihnen boch mit biefer Beringichabung nicht völliger Eruft gemejen fein. Es flingt zuweilen ichon und vornehm, fo von oben bergb über bie Genoffen ju reben. Entichließen wir und nicht bagu, bergleichen abichatige Urteile nur halb au glauben, fo besteht ein flaffender Biberipruch amifchen bem Deuten und bem Thun biefer Manner. Deun es mare unerflarlich, marum biefe Manner fo viel Befallen baran gefunden haben, über biefe verächtliche Menge zu regieren, warum fie, wenn ihnen ber Berricherftab entfallen ift, jich in Gehnfucht nach ber Dacht vergebren. Ein geiftreicher Frangose bat einmal ben Ausspruch gethan: Mancher. ber bie Denichen fur thoricht halt, vergift, bag es immer einen Thoren mehr giebt als er glaubt. Go vergift auch mandjer, ber bie Denichen fur verächtlich halt, daß es einen Berachtlichen mehr giebt als er annimmt. Deun um fich felbft ju erheben, brudt er bie Unberen herunter. Jener gallige Schriftfteller, ber bie Menfchen tief unter bie Sunde ftellte, wie mare er mohl aufgebrauft, wenn man von feinem Cape auf ihn felbit eine Ruganweudung hatte machen wollen!

Alfer der jromme Rabbi, der jich zu den Neigen fielt, glaubet an dem Abel, an die ursprüngliche Reinspiel des menschlichen Herzeis und ruft Gott selbst dafür zum Zeugen auf, daß es unser Sille ist, Gottes Sille zu thun. Den Talmub lagt: "der Wentsch sindhaft mur, wenn Thorbeit seinen Sinn umlängt".) Alle Verbrechen find mur Schwäden. Wie midstig ih dies Bertrauen zu den auten zieben der Wenschen-

י) ווים שטיח אבר עבירה אלא אם כן נכנם כו רוח שטיח אין אדם עובר עבירה אלא

Aber ber fromme Lehrer, ber es von fich und feinen Benoffen funbet, es ift unfer Bille beinen Billen gu thun, tann bie Erifteng ber Gunbe nicht leugnen. Und wie erflart er ihr Dafein? Buerft, meint er, hindert une ber Sauerteig im Zeige. Gin berbes aber treffenbes Bleidnis fur bie Leibenfchaft. Die Leibenichaft ift im Menichen nicht zu miffen. Wird bas Brot ichmadhaft, wenn ber Cauerteia es nicht burchgabrt? Dochten wir une bas gange Jahr mit bem שני "Brot bes Eleuds" jufrieden geben, bas wir am Baffah genießen? Aber wenn bes fauernben Stoffes zu viel im Teige porhanden ift, fo verbirbt ber Teig, und bas Brot wird ungeniegbar. Run, fagt ber alte Meifter, febet baran, wie ichwer es ift zu verhuten, bag bie Leibenichaft nicht überichaumt. Diefer Sauerteig, eben noch von nutlichfter Birtung, wird icablich, wenn er ju lange im Teige gabrt. Go ift es gewiß fur uns ein Gegen, bag bas Blut raich und warm durch unfere Abern ftromt; bie nuchternen, matten, fifchblutigen Leute haben noch nie etwas Befonberes geleiftet. Aber mer weiß nicht, welche Befahren, welche Sunben aus bem raiden, beißen Blute tommen? Bebe Gunbe ift einer Tugenb eng benachbart. 3a, es giebt für biefe Dinge feinen absoluten Dafftab; basielbe Gebahren, bas wir bei einem Meniden, ber von ber Sand in ben Dund lebt, Berichwendung nennen, wurden wir bei einem reich beguterten Manne vielleicht als übertriebene Spariamteit bezeichnen. Die Luft am Erwerb ift nichts Sagliches; wer es permag, ber thut aut baran, großern Befig zu geminnen, um fich und ben Seinen nach menichlichem Ermeffen eine forglofe Rufunft zu fichern. In welchem Buntte aber manbelt fich bie Tugend ber Sparfamteit in bie Gunde ber Sabsucht, bes Beiges? Der größte Philosoph bes Altertums hat barum bie Tugend als ben Mittelmeg zwischen zwei Extremen bezeichnet. Deshalb mablt ber Rabbi jur Bezeichnung ber Urfache ber Gunbe bas Gleichnis: ber Sauerteig im Teige. Das Bute und bas Boie find in ibren Urfprungen nicht icharf poneinander getreunt; oft ift es bie Gelegenheit, die bier ben Menfchen in Berbrechen verftrict, und die bort einen Menfchen von abnlichem Raturell zu einer ichonen und eblen That führt. Demnach follten wir und vor übertriebenem Tugenbftolge buten und Gott banten, bag wir nicht in Berfuchung tommen.

Und als ameite Beraulaffung gur Gunbe bezeichnet ber fromme Rabbi Die Bflicht gegen Die Dbrigfeit. Dieje Bflicht war in fruberen Beiten für ben Juben anbere gegriet ale fieut ju Tage. Bur Beit bee Talmub feufrten bie Buben meift unter hartem Joch, nichtsbeftoweniger lefen wir in ben Spruchen ber Bater bie Dahnung: bete fur bas Bohl ber Obrigfeit 1), benn felbft bie ichlechtefte Regierung ift beffer ale feine. Seute fteben wir, wenigstene in biefen iconen beutschen Lauben, in Reih und Blied mit ben andern Burgern. Aber weil wir nur gering an Bahl find, weil bas öffentliche Leben naturgemaß nach bem im Lande herrichenben religiofen Befenntnis fich richtet, fo find fur uns Buben Rollifionen zwifchen ben Forberungen bes ftaatlichen und zwifchen ben Forberungen bes religiöfen Lebens unausbleiblich. Gie beginnen ichon fur bas Rind, wenn es in die öffentliche Schule tritt. Der Staat, zumal ber moberne Rechtoftaat mit ben boben fogialen Aufgaben, Die er fich ftellt, und gum Teil erfullt, ift eine Einrichtung, Die unserer Chriurcht wurdig ift und ber zu bienen eine Ehre ift. Unfere alte Religion faun aber auch nicht ohne weiteres por bem Staate gurudweichen; wir tonnen uns nicht in all und jedem nur nach bem Staate richten. Gin Ansaleich ift nicht leicht. Bir mochten unfere Rinber teils nehmen laffen am öffentlichen Gottesbienfte. Aber mer hindert es? Die öffente liche Schule. Der Segen bes Sabbate, ber ben Ermachienen burch ben harten Rampf bes Lebens verloren gebt, fehlt unfern Rleinen, weil fie in Die Schulen manbern muffen! Bohl und, wenn wir ju retten verluchen, mas fich noch retten lakt, wenn Jung und Alt wenigstens ju Saus, nachbem bie Bflicht bes Berufs und ber Schule erlebigt ift, etwas von ber Beibe bes Sabbate und ber Teite finden und empfinden.

Unfere Borfahren, beren wir heute bei der Seclenieier gedenten, tonnten, weil sie dem Staate fremder gegenüberstanden, der Meligion freier teben. Wohl uns, wenn wir, wie hart uns auch das Leben bedrängt, das Sereden saden, soweit wir es vermögen, die heitigen Übertieferungen der in Gott ruhenden Wäter zu vor Gott es ausdprechen tönnen: "Die, o Gott, weist es, bit ist es offender, hohen den die Wilde is, derein Wällen zu thun."

Mmen!

1) 3 ...

#### Ein polles Blas.

M. A. I linfere alten Meigre fehren: Wer beim feilichen Mahle über ein volles des feinen Egeen pirdis, bem giebt Gott ein Erbe ohne Enge; ein anderer meint, dem giebt Gott beide Belten, irdisches Glück und ewige Seligteit. Das wäre nun treilich ein wohsfeitels Megest, um so hohe Gitte zu gewinnen; nicht zu fargen beim Weine, Weise dem Wir dem Segan sprechen, det deifem Unfalh das Glas dies an den Nand zu stüllen, das scheint doch eine Unfalh das Glas dies an den Nand zu stüllen, das scheint doch eine Erfauntlich geringe Leiftung, als doch so hoher Lohn für ist gemährt werben sollte.

Abollten wir den Sas der Meisen so misperfieden, wir glichen einer Klasse von Leuten, die unter den Gegneen von Thorn und Talmud nicht seiten sied. Juerst werben die Borte der heitigen Schriften verreutt, verzert, misseutt, entiellt, die etwas recht Thorisches und Bischelliches Maturd aber heißt es mit lautem John: Seche, das sieht in euren heiligen Budern. Unsere alten Meiser haben ein Necht daraut, daß wir mit einem günstigen Borruteil an ihre Ausspräche berangeben, und nur, wenn dies vorgesofte Meinung and sangerem Prissen die einem bestimmten Sape sich nicht bestänigt, haben wir die Freiselt, diesen Sap preiszugeben.

Ben also verheift ber Talmud ein Erbe ohne Enge, wem beide Welten, bas Jenieits und das Diessfeits? Dentjenigen, der den Gegen beim vollen Glass schriebt, d. h. bem, der beim guten Werte nicht Inappt und nicht largt, der mit vollen Sanden und mit freudigem Hersen jenebet. Das gilt zuerft von der Volletlich und eine Leine Schar, die das Prinzip haben, mit geschlichen Jänden daguschen bei der Not des Addien, dei deuen betweit des jedichseinen Haben daguschen die derachtung der Andlichen gleichgitig ist, wenn nur ihr Blaft sich am Gode betweite Listen vollen wir ihr vollet wir ihr vollet wir ihr vollet wir der Welten bei Beständ, wenn Gott ihnen den Segen speriden Jälle etwas an die Parkenden zu geben. Nur dinnen fie sich von der Vollet ist folgen falle etwas an die Darbenden zu geben. Nur dinnen sich sich von der Vollet ist geben der vernnen, sie erschieden die Vollsten der Vollet den der Vollet der Vo

uon Tag, ju Tag, sie worten auch, bis sie gerussen werden, und justest versüchen sie es noch, an den Armen etwas zu prostitieren und die Gade nut eine Reinigsteit zu verrüngern. Um wie viel glüdslicher sind dieseinigen, die beim Segen das Glas bis zum Rande sälden, deren Hand nicht sach die distuten und halb sich sich sich einer Reinig darreicht.

An ber Höße ber Gabe ist ber Unterficied gewöhnlich nicht gar aroß. Wer ännsstätigt mit ben Handen zittert, baß er nur ja nicht zu viel bes Weins in ben Becher gießt, wird nicht viel eriparen gegenüber bem, ber mit selter Hand dass sindt. Aber ber Unterfosed viel voch ein ganz gewaltiger. Die Gabe wird verbittert, verliert ihren Duft nicht stellen hen Geber viel sir ben Empfanger. Der Rarge sann ben Schmerz nicht verwinden, daß eine Habe stellen geworden ist, der Freigebige wird in solchen Stunden bed Segens, mit bem ihn Gott beganabet, erst recht froh und genießt beste Westen, weil er das Glas dis zum Rande fällt, weil er sich und den Duftstigen ganz anderes beglückt durch die Gabe eines Froben Gemites.

Nicht anders ist es, um uoch ein Besipiel herauspugreifen, bei dem Unterricht in der Netligion, den die Estern die Kluber geniehen lassen. Dieter,
we ein rein Gesiftiges in Frage kommt, ossenbart sich erst recht der Segen der Freudigkeit.
Nicht volle Estern gebeite, wende beise Keine des Gebtlichen nicht in der jungen
Seele gepstegt werben. Die meisten Estern sicher und in inder in der jungen
Seele gepstegt werben. Die meisten Estern sichen und von die in Geraumgenes, das nur einmal nicht zu umgehen ist. An dem Düntel, mit dem jo of Erwachsjene das Gesischs und Gesische der Unmändigen bentreiten, meinen sie, daß die Kinder davon gar nichts merken. Aber die Jugend ist oft icharflichtiger wie die Alter, sie mertt, weckber Unterrichtsgegenstand dem Estern am Derzen liefat und weckber istem geleichtig in, und sie chiefe is da von

Andre wiederum achten ernit und eitrig darauf, dog ihre Sprofiem mährend der gangen Schulgeit auch an den Früchten fich laben, die am Paume religiöfer Kenntnis prungen. Der Unterschied am Zeit, den die einen und die andrern an diesen Unterschied am Zeit, den die einen und die andrern am diesen Unterschied der Zeit, den die Angele angesteuert, mit Sifer sich dem jüdischen Wissen zwieden, sinden sie Freude am Lernen und Berfriedigung, indem ihr Wissen sich die mehren eine Left, und de berfanntlich die bei jeder Angelung von Wissen der Wissen der Left, und eich wickliger ist als der Berfannt, bleich der Erscha am der in war nicht die dim gefüglig. Der Bedfer zum Segen war da, aber er war nicht die Jum Auch gefüllt, er van mit targem Widerireben tredengt; wer ihn übervoll seinem Gotte weißt, der genießt den vollen Lohn an der Freude seiner Kinder, an dem Erfolge tieres Keisels.

Es ift taum wegzustreiten, daß die Religion nicht mehr fo mit vollem Strahl bie Saufer Israels erwarmt und erleuchtet, als es vorbem ber Fall mar. Borbem gab man ihr mit gangem Bergen, ganger Seele, ganger Rraft; man mog nicht fo forgfältig ab, ob fie auch fo viel zu verlangen habe. Ber bies zugiebt, braucht barum noch fein Lobredner ber vergangenen Zeiten zu fein, braucht barum vergangene Tage noch nicht gurudzuwunfchen. In einem Jahrhundert wie bem unfrigen, bas fo burchgreifende Ummalgungen gu verzeichnen hat, werden auch Die Bauten ein wenig erschüttert, Die auf ben festeften Gaulen ruben; barum wanten fie noch nicht, barum fallen fie noch nicht. Es ift vielleicht aut, ben Forberungen bes Beitgeiftes in meniger wichtigen Dingen ein Bugeftandnis zu machen, um ibn ju verfohnen, um ihn jum Berbundeten zu haben. Es giebt einen Sat in ben Bfalmen: "Reit ift es, fur Gott zu wirfen, beine Lehre haben fie geritort."1) Den Bers haben unfere Alten mit großer Rubnheit wie folgt umgebeutet: Benn es Reit ift, fur Gott zu wirten, haben fie fogar beine Lehre gerftort.2) Bie mohl ein Felbherr ein Bollwert preisgiebt, um die Feite bann beito beifer ju verteibigen, fo muffen biefenigen, Die Die Religion in besonderer Obhut haben, que weilen felbft Wichtiges aufgeben, um bas Bange gu halten. Ber fo bentt unb thut, tritt damit aus dem Rahmen des Talmud noch nicht beraus. Aber immerhin find es feine normalen Beiten, fur bie ber Talmud jolche Dagregeln empfiehlt. Der Frühling, ber ben Schnee und bas Gis wegfegt, bringt auch mannigfache Gefahr; fo hat auch ber Frühling, ber über Israel in Diefem Jahrhundert getommen ift, manden Schaben jugefügt; barum wird tropbem feiner ben Binter gurudwunichen. Aber unfere Bater waren Gott in truben Zeiten inniger vertraut, als wir es in helleren und freieren Beiten find. Ja, man tann fagen, unfere Borfahren find haufig fur Gott freudiger in ben Tob gegangen, ale wir fur ihn ine Leben geben.

Per Talmub fagt?; M. Aftha lehrt: Du sollst sieben beinen Gort mit beimer Angune Seele, amb dann, wenn es die dien Seele nimunt. Und was N. Aftha lehrte, das hat er auch geübt. Einstmaße verbot der Römer den Jeaceliten, sich mit der Lehre zu beschäftigen. M. Kilofia, eine revolutionater Nature in der Neiglich wie im Staate, fummerte ind um dies Gebot nicht, inondern verfammette das Bolt um sich und hyrad von der Thora. Da magnite ein Ängliticher, nammes Agamus Jincheirt du die nicht von der Gewordt? M. Aftha erwidert die inst mit eine Meledinis: Einstmaß sand der Judos am Ufer und sah, wie die Jidde sich änglitich gulammendenigten; da fragte der Judos, warum leid ihr do bang und versagt? Die Jidde antworteten: Wer sieches wie Neighen uns ausgefereitet höden. Mun riet der Judos: Wie wöre es, wenn ihr ans Land atmet, dann wäret ihr den Neghen entromnen. Nere die Jidde erwöderten.

<sup>1) 119 .... - 7)</sup> Ber. 54 s. - 2) Ber. 61s.

Wenn wir schon im Wasser, unierem naturgemößen Ausenthalte, gefährbet sind, um wie wiel gesährtider möße das Land uns sein, das unserer Ratur nicht gemäß ist. So, sprach N. Atida, ist die Ihrar mein Vebenselement und das meiner Jünger; sind wir auf ihrem Boden von Geschap undrocht, um wie viel schlimmer misste es um sergehen, wenn wie diesen Boden vorließen. Aus, darag wurde N. Atida ins Gesängnis geworfen, aber siehen Boden verließen. Aus, darag wurde N. Atida ins Gesängnis geworfen, aber siehe da, die Schergen schleppten auch den Papus, den änglischen Warner, in die anderen Angueren. Ausgus kommte ist aller Alugsbeit und Borschot das Verköngnis so wenig abweiter, als N. Atida mit seinem tähnen Bagemut. N. Atida schritt rußig zum Tode, frendig, ods er Gott dienen konte mit seiner gangen Seele, mit seinem Leben. Jur Erimerung an den Zod N. Atidas und beiner Jünger ist bekanntlich in den Zagen zwischen Bassig und Schalberung sieden

Sat sold ein Martuere, bem ber Retch bes Leibes bis jum Nande grieftlinen, icht im Grunde mehr Freude als einer, ber es in Techgheit zu bohen Jahren bringt? Er schritt als ein Sieger in ben Joh, ben Jeind überwindend, ben Trimph seines Glaubens mit seinem Blute bestiggelid, ber Wermutteld bes Zobes versonabelte sich ihm in ben issen kelch des ewigen Webens. M. Albe wusste, daß ein Glaube lebt, für ben seine Betenner ihr Leben A. Micha wusste, baß ein Glauben ihre, baß eine Maube febt, für ben seine Betenner ihr Erden talsen, baß eine Melaiden nicht inteh, le alnes eine Glaubener für se seine beten.

Unfer menichlicheres Zeitalter verlangt von uns nicht folche Opfer; aber

Opfer müßen auch wir bringen auf dem Altar der Religion. Das Leben wird uns oergallt, wenn wir sie wöderwillig bringen, wenn wir unfer Serg ale de Sperde zwingen missen, die all eliete uns obliegt, wenn wir gleichgnam mit der Religion feiligen iber das Nach das sie undedingt von uns zu serdern bat. Religion feiligen über das Nach das sie undedingt von uns zu serdern bat. Religion feiligen über das Kaft jud den ist eigene Wohlfacht besich es, teine halben Juden ju ein, das Banner unseres Glaubens hoch zu halten, sich mit gauger Seele zu ihm zu betennen, gleichfam ein volles Glas unterem schot zu werden.

Dann haben wir nach dem Borte des Talmud beide Welten, das Schot ift uns feine Laft, sondern eine Lust und eine Freude. Dem Engherzigen ist and das eigene Leben eing, und der 10ird seines Daseins erst froh, der weinig sir sich begehrt und für fremdes Wohl freudig sichafit. — Amen!

Lemma Le Grough

### Die Zeit ber Sephira.

43.

# Märtnrer.

D. A.! Es erfullt uns ftets mit Chrinrcht, wenn wir vernehmen, bag Menichen fur ibre Uberzeugung, fur bas, was fie als richtig und mabr erfannt, ibr Leben eingesett baben, baft fie mit hocherhobenem Saupte ben Scheiterhaufen beitiegen haben, den die Unduldsamkeit ihnen aufgeschichtet hat. Es fant fich freilich nicht leugnen, daß auch ber Brrtum feine Martnrer gefunden bat, bag Menichen für Bahnvorstellungen fo freudig in ben Tob gegangen find, bag bie Bahrbeit felbit fein reineres Opfer fordern und erreichen fann. Aber felbit bann noch bleiben biefe Opfer Zeugnis einer hoben und heiligen Gefinnung. Bor Brrtum ift tein Sterblicher geschüpt; wem fruhzeitig ber Beift in eine bestimmte Babu gelenft worden ift, weffen Denfen und Gublen burch Die Ginbrude ber Ingend eine feste Bragung befommen bat, ber tann oft, und wenn er fich noch fo anftrengt, Diefe Babnen nicht verlaffen. Aber gegenüber ben Ungahligen, benen bie Bahrheit ein leerer Schall ift, Die jeber Meinung bienen, wenn nur ihr Borteil dabei bluft, gegenüber ber ungeheuren Daffe ber Lauen, Die gerade fo lange ihrer Überzeugung treu bleiben, ale feine Befahr babei ift, ale fie baburch nicht angetaftet werden an ihrer Sabe, an ihrem Behagen, an ihren Benuffen ober gar an ihrer Freiheit und an ihrem Leben, gegenüber all biefen Feilen und Feigen, Die Die Menfchenwurde in den Staub treten, ift es ftete erhebend gu erfahren, bag Meniden irbifdes Blud und But, ja fich felbft gelaffen auf ben Altar ber Babrheit gelegt haben. Bir benten von une felbft beffer und großer, wenn wir von ben Beifpielen ber Riedrigfeit, Die bas tagliche Leben uns bietet, abgezogen und barauf bingemiefen werben, baft Meniden wie wir fur ihre 3beale ibr Leben gelaffen baben. Um unfern Glauben an Menichenabel zu festigen, ift es nicht notig, baft wir gerade biefenigen uns por bie Geele führen, Die fur unfere Religion, Die für unfer Baterland aus freiem Untrich geblutet baben. Rein, mogen auch immerhin die Grundfate und die Unichauungen diefer Martnrer nicht die unfern fein, ja, mogen fie fogar mit ben unfrigen in ichroffem Biderfpruch ftefin, fo fie nur

sandhgaft und mannsaft, ohne zu wanten und zu weichen, für ihre Seifigtümere gedämpft und gelitten haben, so sind seine nachabene Borbilber und ersbebende Zeugen menschlicher Größe, eines Fiellendaratters, den des Schieflal nicht niedere werfen fann, der stereho Sieger bleibt über eine Belt von Widerigdern. Das sind die seine Selt von Matryrern lefen. Sie sind die Seiligen Schaube, die Wissenschlich wenn wir von Matryrern lefen. Sie sind selten die Klägsten, die Wissenschlichen, dennoch ingt und unter Gefählt: sie ind beiten die Klägsten, die Wissenschlichen, dennoch ingt und unter Gefählt; sie sind der Abendere und unter Gefählt. die sollschliche Schauber der sie locke Sharetere hervorgebracht und bort und bort hervorbringt, daß es neben so wiesem uiedrigen Gesträpp so mächtige Etigen zeugt.

Am höchften Sinne gilt von biefen, die nach iedischen Ressisch das ichwerte Leiben erdundet haben, das Brophetenwort: "Geigent eit is der Nann, der auf dem Ewigen vertraut, und Gott ill seine Juverschieft; er ist wie ein Baum gepflanzt am Bassier, er gagt nicht, wenn die Glut tomut; sein Vlatt bleidt grün; in aufterne den Angeles dangt er nicht; er glott nie auf, Fruncht ur tragen.") Jit ein Mann nicht geigenet, der in der Ekterseinube beseigt wied durch das Verwusstein, Gott ein Opier zu bringen umd mit dem Tode, den doch der Bertaltein, ein seinem Schöper wohlgesälliges Wert zu vollbringen? Freilich biefe Schigkeit ist nur für außerordventliche Seelen; die meilen Mannuten sich ann Zeben und bangen vor dem Tode; and diejenigen, die retlich mandeln, haben ein Grenzen vor dem unbekannten Reich, das in der Steckelnube für uns össinet; selch bei Bertuchungen überwinden, ist die Auserschaft der Gott verkrauch, die tugenschied durch eine Gott der kennen, die tagenschied durch der die gange Wurzel ihres Taleins. Sie möchten gern mit dem Gott nicht die gange Wurzel ihres Taleins. Sie möchten gern mit dem Schiffel einer Vakt schliefen, doß sie die Freuden der Erbe und löchann der Wonnen des Jimmelfen, dos sie die Freuden der Erbe und löchann der Wonnen des Jimmelfen, doß sie

Wie vorsichtig, wenn auch scheinder weitschweifig ift bod bas Vert bes Propheten: Beisgnet ift, wer auf den Ewigen vertraut, so daß der Kwige bes Propheten: Beisgnet ift, wer auf den Gewigen vertraut, so daß der Kwige Gott und den irbischen Rodin und den irbischen Rodinen; das sind dei weiten noch nicht die Schlechen; wenn eine allzu siehwere Präsung an sie beranttut, is deben und irreben sie vor Gott und vor den Renligen gerecht. Aber Matturer, Blutzeugen sir Gott und Religion mussen aus siehen holde feiten Holte siehen, sie mussen, aus den vor der Renligen gerecht.

Hub der Segen, den sie erfahren, ist ein doppelter. Sie genichen ibn und se spenichen ihn. Wär alle schanne besorgt in die Zeiten, besonders wir Zeraelten, die wie eine schwache Minderseit bilden, zieten, wenn nur am Nande des Horiogenes ein Zeichen sich zeigt, daß ein Unwetter seranzließen fonnte: wenn boie Wenschen den Zeigt, daß ein Unwetter seranzließen fonnte: wenn boie Wenschen den Zeigt, gegen uns ein schwieden, wenn mächtige Wänner sich in Ungunit gegen uns wenden, jo zagen wir ob bes drochwert lichyfels. Zedoch die seltenen Secten,

<sup>9 3</sup>er. 17. f.

bie ben hoben Dut haben, ihr Leben ju opfern fur ihre Ubergeugung, find wenigftens für ihr perfouliches Schicffal von biefen Sorgen ausgefchloffen. Das Schlimmfte, mas fie treffen tann, ift ihnen nicht ichlimm, benn fie find gewappnet, auch bas Stuferfte, was Menichen Menichen gufugen fonnen, mit gelaffenem Dute ju ertragen, ja ihr Berg wird gehoben burch bas Befühl, baft Gott fie murbigt, Dies Opfer von ihnen angunehmen. Darum gleichen fie einem Baume, gepflangt am Baffer, ihnen ftromt ein ftete erfrifchenber Quell aus ber eigenen Lebens- und Tobesfreudiafeit; es tommt eine vergebrenbe Blut ber Berfolgung, bes Saffes, fie empfinden fie nicht. Ber por nichts gittert, ift allegeit froblich. Und er hort nicht auf, Frudte gu tragen. Denn find biefe Eblen nicht ein Segen für alle Reit, horen fie jemale auf, Die Frucht zu tragen, baf bie Spatgeborenen fich an ihrem Beifpiel erbauen und Bertrauen icopfen, wenn niedrige Befinnung porübergebend Triumphe feiert, wenn allerorten Bewinnfucht, Reib und fnechtifcher Sinu fich verbreitet? Go ift bie Beichichte Bergele nicht minter eine Difenbarung als iene frobe Runde, Die uns pom Singi aus geworben ift. Benn wir bem fleingläubigen Beichlechte ber Begenwart reben wollten von ben Dofern, Die bie Religion zu verlangen ein Recht hat, wir mochten tem Bebor bierfur finden, ohne ben Sinmeis, wie bereinft unfere Borfahren ihren Blauben bemahrt haben.

Es war vor nabegu achthundert Jahren, als in ben Tagen gwifden Baffah und Schabuoth querft in Speier, fobann in Borms, bierauf in Maing und in Coln unfere Bater hingemorbet wurden von wahnfinnigen Gorben, die durch das Buten gegen Behrlofe fich vorbereiten wollten ju einem beiligen Kriege. Es galt ein Bort, eine Luge - und unfere Bater hatten fich retten tonnen. Die Erinnerung ift für bie Bolfer unferes Erbteils, welche bamals nach bem Drient gezogen finb, teine burchweg erfreuliche; als fie Bernfalem eroberten, haben fie burch ein finnlofes Morben und Blunbern bieje Baffenthat befledt und gefcanbet. Gingelne zeichneten fich aus, aber Bolter und Gurften haben wenig ber Ehren aus biefen Rampfen gewonnen, und noch geringer war ber wirfliche Erfolg. Auch fur Israel waren es buftere Beiten ber Berfolgung. Borbem erflangen in ben Gephirawochen, an ben Sabbaten bie buftern Rlagen, Antlagen und Bermunfdungen gegen bie roben Berfolger. Bir haben biefe Gebete aus unferm Gottesbienft gebannt, weil biefe Ausbruche wilben Ingrimms nicht ins Gotteshans gehören, weil wir felbit nicht gern erinnert werben wollen an bas, was Israel gelitten hat. Aber vielleicht ift pon allen Erinnerungen an biefe Reit bie jubifche noch am erfreulichsten. Bir feben im Leibe bas Licht, unfer Berg gittert por Beb, wenn wir von ben unichulbigen Opfern rober Berfolgung lefen, aber unfer Berg jauchgt vor Boune, wenn wir horen, wie Breife und Junglinge, Manner und Frauen lieber alles erbulbeten, als bag fie ihrem Glauben untreu geworben waren, wie fie, bie ber Tob nicht ichrecte, por ber Luge gurudichreden, auch nur fur eine fleine Beile, bis ber Sturm porüber war, ihren Glauben au verleuguen.

Das ift bas Bolt, bem unfere Feinbe Feigheit vorwerfen, weil wir allerbings nicht in fedem Übermute mit bem Leben fpielen, bas wir als eine Gottesgabe betrachten, und bas nur Gott von uns forbern fann, weil wir ben Ehrbegriff nicht verfteben, nach welchem ein gesitteter und religiöfer Menich oft um ein Richte einen andern zu toten fich verpflichtet fuhlt. Wir fonnen getroft une auf bas Urteil ber Beichichtstundigen berufen, bag tein Stamm fich tapferer erwiefen hat als 3srael. Gelbft heut trop mancher Spuren bes Berfalls haben bie Gegner feinen Grund gu triumphieren. Es giebt in unferen Reiben nicht mehr Leute, Die por ber Dadit im Staube liegen, Die fur Gold ihre Uberzeugungen vertaufen als anbermarte, neben vielen, Die um ein Int, um ein Stud Brot ihren Glauben verschachert haben, giebt es viele, Die allen Loctungen miberfteben, Die lieber Burudienung ertragen, ale baf fie burch bies 3och ber Chrisfigfeit hindurchichreiten und, wenn es auch feine Ehre fur unfer Sahrhundert ift, fo ift es bod eine Ehre fur uns. Gelbit an Blutzeugen fehlt es bem Jubentum nicht in biefer Reit. Bir behaupten nicht, baf biefenigen unter uns, bie burch bas Anerbieten von Amtern und Giren fich nicht aus ber Babn bringen laffen, etwas mehr thun als ihre Pflicht; aber es gehort immerbin ein bobes Dag von fittlicher Rraft bagu, um bie Berinchung, die nicht immer in ihrer mahren Geftalt fich zeigt, fonbern oft unter ber heuchlerifchen Daste ber Baterlandeliebe, ber Bivilifation fich zeigt, energifch gurudzuweifen. Diefe Rraft wird geftahlt, wenn wir an bie Bater benten, Die bereinft in ben Sephiramoden freudig fur ihren Bott in ben Tob gegangen find, an benen fid, noch im Tobe bewährt hat bas vernommene Prophetenwort: Gefegnet ift, ber auf Gott vertraut, beffen ganges Bertrauen Gott ift. - Imen.!

# Predigten

Bum Schabuothfeste.

# Die Offenbarung.

 Pot; wir erfahren in ternigen, allgemein verfandlichen Worten die Grundsige des tiltischen Bedens, deren Erfälkung sojort die Gred zu einem Aarabiele vernambelt würde, wir emplangen die erhebende Aunde, daß der Menlich Geist ist vom Geiste Gottes, unsperflich wie Gott, frei wie Gott: — ist nun der Tereit nicht eigentlich mäßig, do wir diese Armitis auf natürfichem ober sibernatürschem Wege empfangen haben? Genug, wir haben sie diese Kenntnis, sie söst unse durch Dornen in verflärt unsern Schmerz, sie erfohjt unsere Freuden, sie sührt uns durch Dornen und Hecken, an steilem Abhang vorüber zu lieblichem Zestien, sie bereitet den Himmel auf Erden, sie ist uns lieb und helsig, ob sie nun durch ein Bunder uns gewoeden ist oder ob wir sie wie jedes andere Wissen und wurde ein Bunder uns gewoeden ist oder ob wir sie wie jedes andere Wissen und werden.

Aber wenn wir auch feinem feinen Bunberglauben ftreitig machen wollen, beffer ift es boch, wenn wir an bem graften Spruche feithalten an Ben graften Spruche feithalten and "Das Licht Gottes ift Die Geele bes Menichen,"1) Es giebt feinen anbern Beg. burch ben Gott fich ben Deufchen offenbaren tonnte, ale ben ber Bernunft; er braucht fein auberes Licht, um uns jum bort ber Bahrheit gu leuchten, ale bie Seele, die ein Sauch, die ein Strahl Gottes ift. Diefe Lehre ift ben Bunberfüchtigen guwiber, aber fie ift feineswegs ichriftwibrig, fie findet einen Salt in manchem talmubifden Ausipruch. Bir tonnen Gott nicht feben, wir tonnen Gott nicht horen; nur ein Rorper tann geschen, tann gehort werben; Die Birtung bes Schalles geht nur vom Rorper aus. Gie ift feiner, garter, jene Bellenbewegung, bie beu Ton fortpflangt und ihn gu unferm Dhre tragt, aber bie Luft ift fo gut ein Korper wie irgend ein fefter Gegenftand. Sagen wir nun: Gott ift untorperlid, fo folgt baraus nicht nur feine Unfichtbarteit, fondern auch feine Unhörbarteit. Rach irbifder Beife bat Gott am Sinai fich nicht offenbart, benn fich offenbaren heißt fichtbar werben, und uur ein Rorper tann in die Ericheinung treten, nicht Gott.

<sup>&#</sup>x27;1 @pr. 20...

"Gin Licht Gottes ift Die Seele bes Menfchen". Die Seele aber befundet fich nicht nur in ber Bernunft, fonbern auch im Gemut; barum find bie Frauen, beren eigentliche Rraft im Gemute rubt, fo unendlich wichtig fur Die Faffung und Bertiefung ber Religion, fur die Beredlung bes Dafeins überhaupt. Es wird neuerbings viel gerechnet, welcher Bolfsitamm, welches religiofe Befeuntnis, welcher Beruf mehr Anteil am Berbrechen habe als bie anderen. Diefe Rechnungen find meiftens falfch und die Bablen fprechen, was der ihnen in den Mund legt, ber fie gruppiert. Aber bie Thatfache ift unbeftreitbar : in allen Landen, in allen Berhaltniffen ift bas weibliche Geichlecht in ungleich geringerer Rahl als bas mannliche bem verbrecherischen Triebe unterworfen. Benn bas burch bie Schmache bedingt ift, fo ift die forperliche Schwache ein Borgug. Es lagt fich nicht fo leicht burch Bablen beweifen, bag bie Frauen auch fur alles Gute und Eble lebhafter entflammt find; aber bie Erfahrung aller Unbefangenen fpricht bafur, und vielleicht mare unfer politifches Leben reiner, murbiger, nicht burch fo viele hagliche Ausmuchfe entstellt, wenn bie Frauen nicht von biefem Gebiete gurudgebrangt murben. Die Beiligtumer ber Religion find in ben Bergen ber Frauen am beften behutet. Dofeh felbft hat am Sinai guerft fich an bie Frauen gewandt. Der Dibraich') führt Bott felbft in folgender Beife rebend an: Gott habe gu Dofeh gefprochen; als ich Die Belt erichuf, gab ich bem Denichen ein einziges Gebot, ich richtete es nur an Abam, ba tam Eva und übertrat es und jog in ihre Gunde ben Abam finein. Darum wende, bid, bag bie Thora beffer geborgen fei, guerft an bie Frauen, bamit fie nicht wie Eva geritoren, sondern Gursprecherinnen ber Thora, der Religion und ber Tugend murben. Wenn Mojeh zum gegenwärtigen Geichlechte fprache, fo mußte er fich nicht anbers als am Sinai guerft an bie Frauen wenden. Die Sande, Die Bergen ber Frauen find nicht gu ichmach, wenn fie bas Bute mollen.

<sup>1)</sup> Er. r. 28, zu 19,.

Rippner, Brebigten.

Im Gemitir jeder chlen Frau, im Kopfe jedes verfindnigen Mannes offendur filch Gott siadnig auß neue. Das Judentum leftet nichts, was der Bernmit widersprück, oder wogegen unfer Gemit sich auslichen; Weich lehrt ums flar wid bentlich, wosd duntel jede Menicheniecle durchwogt. Wenn ein Lehrer von sinen Schüller wie dankten aushpricht, is logt wohl der Schüller zweislen; ja, das oder etwas ähnliches habe ich mir gedacht, ich fonnte es nur nicht so flar aushprechen. So ergeht es ums bäufig gegenüber den Lehren des Woseh. So mögen denn diese flaren erbaufichen Werte, der Wiele, am Sinai gesprochen, fort und set einem Wiederhall sinden über der Seite Jiroks. — Amen!

# Offenbarung.

D. A! Bohl nur wenig Begriffe, welche uns bie Sprache bietet, find fo buntel ale ber ber Difenbarung. Das Bort zwar ift ein vielgebrauchtes, und ichon bes Rindes Mundes ipricht es aus mit ehrfürchtiger Scheu als etwas Sohes und Bebeutfames, und fein ichlichter Ginn faßt es wie eine Brude auf zwijchen Simmel und Erbe gleich bem Regenbogen, ber, aus ber Erbe Thau und ber Sonne Strahl gewoben, ber Rinbheit bes Menichengeschlechts ber Stea ichien, auf bem bes Simmels Boten auf und nieber fteigen. Aber wie bie Dunge nicht gerabe an ihrem Beprage gewinnt, wenn fie burch viele Banbe geht, fo gewinnt auch ein Bort nicht an Deutlichfeit burd baufigen Gebraud. Gludfelig find bie meiften, wenn fie ein Schlagwort haben von iconem und bellem Rlang. Das nuten fie bann wie ein Schilb, bas fie vor ber ihnen verhafteften Sache, vor bem Rach. benten, icunt: und icon ber geiftesmachtige Canger bat es bohnend ausgefprochen, wie fich mit Borten trefflich ftreiten, wie an fie fich trefflich glauben ließe, und man von einem Borte fein Jota rauben toune. Darum haben bie Denter trop aller Barme und Innigfeit ihres religiofen Befuhls meift fo empfinblich ben Rurgern gezogen, wenn fie vor bas Bericht und Urteil ber bestallten Glaubens. wachter gestellt wurden. Dem Denkenden ift bas bloge Bort feine verdauliche Speife, er muß es burchtranten mit bem Safte bes eigenen Bebantens, bag fein birn es aufnehme. Er fann nicht bie alte unverftandene Formel glauben, fonbern er muß fie umformen und bilben, bag fie Beift von feinem Beifte werbe, bag er fie verftebe. Solches Thun finbet aber por ben Berehrern bes Bortes feine Onabe. Bohl mill er an Stelle bes toten Schalles, ber jum Dhre bringt, bas Lebenbige und Ubergeugende feben, bas jum Beifte und jum Bergen rebet; aber er mil an bem Borte beuten und rutteln; barum ift er verbammt und verurteilt.

So ift auch Dffenbarung ein Schlagwort, nach welchem fich bie Menichen fpalten. Richt banach trennen fie fich, ob fie bie Bahrheit, welche wir die finaitifche nennen, fur heilig halten, sondern ob fie an eine Dffenbarung glauben ober nicht.

Aber wöhrsfricht fich die Schrift wirtlich? Keineswegs. Sondern wir haben baran zu benten, daß wir überkaupt teinen geitigen Borgang rein geiftig darfellen, sondern daß wir nur in Bildern unt Gleichnissen ihn wiedergeben thanen. Rechmen wir zum Beispiel das deutsche Bort Begreifen, so bezeichnet das sie uns einem Den tyroogs, Kober lagie dies im Worter Jimmermehr, sondern dies kann nur heißen: einen Körper mit unsern Sanden so vollfändig umfallen, daß er ganz in unserer Gemalt iss. Wer auch in der Welt der Gedanten ereignet es sich; es gelingt unserer Mendel iss. Wer auch in der Welt der Gedanten ereignet den fich; es gelingt unserer Mich, irgend einer Ider herr zu werden; und wir sogen dann im Vilde, weil wir es nicht anders vermögen, weil sich Seprache an der fetpersischen Erscheinung geforent het: wir haben es der fels, wir jaden es begreissen.

Bir baben eben bas Schriftwort ausgefprochen: "ihr fabet feine Beftalt am Tage, ba ber Berr am Boreb aus bem Teuer fprach". Aber wir tonnen bies mit eben fo grokem Rechte wie von ber Gottheit auch von une felbit ausfagen; feiner bat ie fich felbit gefeben. Reiner bat irgend einen Borgang, bei welchem bas Gemut ober die Bernunft beteiligt - und bei welchem maren biefe feelifden Rrafte nicht beteiligt? - je finnlich beobachtet. Unfer 3ch ift ebenfofebr ein unlosbares Ratfel als die Gottheit; und wer nicht gerade Leib und Glieber als ben pollen Inhalt feiner Berfonlichfeit aufieht, foubern vielmehr bie Rraft, welche biefen Rorper belebt, welche unfere Thaten erzeugt, leitet und une bas Bewußtfein berfelben giebt, ber muß fich fagen: bas Befen biefer Rraft, beren Birfung er jeben Moment verfpurt, fei ihm vollständig verhohlen. Jeder Lebende fühlt fich beut als berfelbe, ber er gestern war. Der Rörper ift freilich auch berfelbe geblieben; aber ber bat tein Gebachtnis, ber fühlt nur bas Augenblickliche, er weiß nichts bavon, bag er berfelbe ift. Bu biefem Biffen perhilft uns nur bie bentenbe Rraft, welche bie Sanblungen verfnupft, bas ift bie Berfonlichteit, Die Seele, biefe aber liegt hinter aller Ericheinung und ift noch feinem fichtbar geworben, aus bem einjachen Brunbe. weil nur Korper fichtbar werben tonnen.

Gin berühmter Aftronom hat einft in einer Anwandlung, eine gestreiche, blendende Redensart hervorzubringen, den seitbem von Leuten, die einen Wis für einen Gebanten halten, oft wiederschiten Satz ausgesprochen: er habe mit der Lupe

<sup>1. 5. 20. 5, - 7)</sup> ebb. 4.4.

das Weltall durchincht und niegends einem Gott gefunden. Da wir wissen, das is herrichteit Gottes die gange Welt erfällt, so hat freilich der gelehrte Nann eine sprechends Khulisselt erst int demienigen, der den Walt vor lanter Wänner nicht geschen hat. Ver wir möchten auch diese Frage und gestatten, od diese Jupp, die so vieles enthällt das, sipm auch sein eigenes Selbs entdert hat? Tas von der unzweiselhaft nicht der Fall, dennoch hat er sich siederlich nicht der Sells von unzweiselhaft nicht der Fall, dennoch hat er sich siederlich nicht der Sells von und kanner und hätte es wohl auch andern aus siehr vorargt, bewein sie im den siede vorpharber betrechtet batten.

Die Gottheit wie die eigem Perfonlichten ist dem Bereich unserre Vorstellung entzagen. Judos das Birten beider ist uns im jedem Woment gegenwärtig. Bist putiern die Virstamfeit unserer Seele und wolfen mit der Sprache, dem Vertgung unieres Geitles, von dem Argadingen in biefer Werfflätet Zeugnis geden. Aber die Sprache das nur Vegeichnungen ist die Tinge und die Erchgusste Geringlicher Gimenwett. Alle Ansderd, die von den gestigten Argadine reden, werden bestjall von vornherein an einer bedenflichen Untsachen, die num aber von dem merschlichen von Weiste und beiten Zeuftermögen nicht beseinigt werden kann. Ihr pat feine Gestjalt geschen vom Weiste und beimen Ihm, und dennoch reden mit, um beim Deutschen in den und beiden von bearreifen, erfalsen, unterfachen, n. ernehmen n. a. n. an bleiden, von bezareifen, erfalsen, unterfachen n. a. en

So ift auch das Vort Offenbarung nur ein Bild, nur ein Gleichnis. Bob beit er: "Angelicht zu Angelicht hat der Gweige mit Euch gerodet". Iber ichon dos Targum des Ontelos, des maßgebenden alten fiberigers, hat hier die wörtliche Übertragung gemieden und diese Stelle so wiedergegeben, daß nur die volltommene Beutlichfeit der Erfemntnis damit herworgehoben werde. Benn wie ware sont zu versiehen der Sah: Ihr habt leine Gestalt des herrn am Horeb vohrgenommen?

<sup>1)</sup> Spr. 20,,

Sflaven, ba fante er, er fei ber Genbbote bes paterlichen Gottes, er fnupite wie jeber besonnene Lehrer an befannte Borftellungen ant). Richt neu und außerordentlich war ihnen bie Botichaft am Sinai, fonbern es war berfelbe Gott, ber icon in Agopten fich ihnen fund gethan, ber ihnen, wie bie Schrift ergablt, icon vorber Befete gegeben hatte. Sie maren wohl vorbereitet fur bie Lehre bes Sinai. Da murben fie, bie ben Muszug aus Agopten und ben Sturg Pharaos und feines machtigen Beeres erlebt hatten, Beugen eines gewaltigen Aufruhre ber Elemente, bag ber Berg, an beffen Guge fie lagerten, faft eine Beute bes Blipes und bes Donners zu werben ichien. Und wie wohl in jedem, ber eine außerordentliche Umwandlung ber Ratur ichaut, erhabene Befühle por bem machtvollen Schopjer ents fteben, fo verbichtete fich gleichsam ber Ginbrud alles beffen, mas fie oorher Beilfames und Erhabenes erfahren hatten, in biefer großen Stunde gu ber unwandelbaren und über jeden Zweifel hinausgehobenen Abergengung von bem Dafein Gottes, eines gerechten Gottes, ber in Sturm und Better feine Getreuen ichirmt, ber nicht ungegendet lagt ber Bofen Frevel, nicht unbelohnt ber Betreuen Liebe und Tugenb.

<sup>1) 2, 90, 13...</sup> 

öber was mit diesen isonen Vort der Platier fordert, daß des Ledens Quelle eine und ungehindert durch den Aufen firdmt, das trifft nur felten zu. Durch den envflänglichen Sinn Jiraels wurde der Sinab die Sälte der Djendsarung. "Die Bahrbeit mußte ans der Erde freihen", sie laute das Pfläntenwort. Die Pflänze gebeit nicht unter heiterm Sinnen, fosold der Hoden die Aufender das Pflänze weich sie das Thau des Hinnen der Gericht mit der Vorter der fie das Thau und Regen crauischen auf die Pflänze wir als Thau des Hinnen des Gegiechten, das ist im Grunde nur der mütterlichen Erde eigenes Gescholt, das sie ihr ihren Frenket, und dieße Pflänze werde te Pflänze werde eigenes Gescholt, das sie ihr vernen ihren der Wenden der Gescholten der der Vorter der die Kunde der Ertrag seines redlichen Eires, wir Thau und Regen im Bachfreit von der Erde innmenn. Aus ist der Zinn der talmublichen Legende, das Gott sie Thau Kundern allen Beliebe der Ertrag seines redlichen Eires, wir Thau und Regen im Bachfreit von der Erde innmenn. Aus ist der Einn der talmublichen Legende, das Gott seine Zhora allen Boltern angedoten habe, aber nur Jirael hat sie angenommen d. 3. was Jahon viele Bölter frührer, aber nur den Jirael isten, überm aufmetteden Sinne, ward die Freichnis zu einer Dies Bochfeiten de Sochsten.

<sup>1) \$\</sup>infty \begin{aligned} \partial \Pa

# Die Offenbarung in fiebzig Sprachen.

M. A.! Ilniere Alten ergässen:) an bem Tage, an welchem 60st ind am Sinai offenbarte, do erdröchnte es wie Donnerlant aus den himmelsschen, und in siedzig Sprachen sam die hose Anned zur Erde nieder, das Elet sie vernähme. Aber diese Tone sie drangen bennoch unz zu den Ohren und Herschen Spracels. Dort aber rebeten sie zu den einziglichen die Spracele, die siemen Gestie und Genüte gemäß war, zu dem Anneren machtvoll und trätig, zu den Jeanen sienst ein die nicht an der erde zu den Anneren machtvoll und trätig, zu den Beise der die sieden den die Gertenmis mehrend, zum Bolle das herz erfebend und den Bestien den Gestie siederbin und die Ertenmis mehrend, zum Bolle das herz erfebend und den Bestien staten. Dassielbe Wort ergengte die mannigsachste Wirtung ie nach der Verführebenheit derer, die es vernachmen.

Co lautet bie Legende bes talmubifchen Berichtes. Mus biefer Dichtung leuchtet ber Bahrheitstern beutlich bervor. Uniere Alten, aufflärend und aufgeflart, wollen der Meinung entgegentreten, ale habe Gott fich nur ben Beraeliten offenbart. Au jebem Tage geht ein Dounerlaut burch bie unendliche Schopfung und jebem Sterblichen, ber horen will, fundet er von bem Gott, ber Simmel und Erbe ins Dafein gerufen und ben Menichen mit bem ewigen Beifte burchweht bat, bag er lerne und weife werbe, bag er bulbe und fiege, bag er bie Welt und fich bezwinge und beherriche, bag er ein Rnecht Gottes und ein herricher auf Erben werbe. Der Unglaube fragt: wie offenbart fich Gott? Beige mir ibn, bag ich au ihn glanbe. Hub ber Glaubige erwidert: Bo offenbart fich Gott nicht? Beige mir einen Ort in biefem unenblichen Raume, ber nicht von ihm funbet, und ich will meinen Glauben aufgeben. Die Gide und ber Grashalm, bas wogenbe Meer und ber riefelnde Bergquell, bas Geheimnis bes Urwalbes und bas bunne Moos, bas bie Relfen bedt, fie reben alle biefelbe Sprache por einem Schopfer voll Beisheit, und Dhumacht und Obmacht werben bem Sterblichen offenbar, fo er fie betrachtet : feine Dhumacht, etwas Abuliches zu ichaffen mit allen feinem Sinnen und Rlugeln und feine Obmacht, ben Gefeten ber Ratur nachzufpuren

<sup>1)</sup> Medy. gu 20,.

und ben Geift Gottes in jeinen Werfen gu erkonnen. Wem herz und Ruge offen lind, der bedarf taum bes Zeugnisse vom Sinai, um von Gott zu wissen. Wenn wir am Worgeru geftässigt erwoden, wenn die Augentider sich heben, habet wir da nicht ein Gefühl, als würde die gange Wett aufs neue jür uns geschaffen, als siege sie zuleich mit unsern erwocherben Wewissein dies Webeln keroor?

Gott ift überall und überall feben wir feine Spuren, fo lautet Ertenntnis und Befonntnis der religios gestimunten Seele. Dagegen wird den frumpfen Sinn auch bas Außerordeutliche nicht erregen, bag er im Donner ben Donnerer hort, daß er aus den Berten ben Deifter erfennt. Bir haben in Diefem Jahrhundert gewaltige naturereigniffe erlebt, wo ber Aufruhr ber Clemente weithin die Boller erichrectte. Benn der biblifche Dichter die Erregung ber Erde als Die Bracliten am Singi ftanden, mit ben Borten fchilbert: "Das Deer flob, die Strome mandten fich rudmarts, die Berge hupften wie Bibber, die Sugel wie junge Lammer"1), so ericheint dies manchem als dichterische Übertreibung. Aber buchftablich wie es bier geschildert wird, zeigte fich oft die erregte Erde auch Diefem Reitalter, als Die unterirbifden Bewalten ihre Sturme entfeffelten. Aber haben wir viel bavon gebort, bag biefer Mufruhr ber Elemente, Diefer erhabene Schauer ber Berftorung, ale eine Difenbarung Gottes pon ber ericutterten Menichheit betrachtet worden ift? Die Ratur ift tot, wenn fie ber Denich nicht belebt, ia auch Die Schidiale ber Sterblichen find nur ein wirres Durcheinander, wenn nicht ber Beift Ordnung und Regel in ihnen fucht und in fie bineintragt.

Rur bem, der hören will, fünder Natur und Nachschnichticht das Talein Gettes und ieine Gebote. Da war einer gefruchtet und ist frei geworder, da war einer frank und ift gelund geworden. Dies alles ist dem einen eine Spiel des Jufals, das uns nicht belegtt, das uns nicht jördert, dem andern aber ist der Schmerz eine Prüfung und Sänterung der Sech, daß wir einen umb desse werden, und die Genefung ist ihm ein Ausliendsen der gebruchen Gnade, ein sichheren Segunis, daß Gott sein Geber erhört und mit wärerlicher Und sich zu siemen gedeugten Kinde gewandt hat. Das meinen die Alten mit dem Sage, daß die Kunde, welche der Jaractiken am Sinai geworden ist, mit beim Sage, daß die Runde, welche Gegange das der nur von den Sacaeliten vernommen worden sie. Gott offendart sich zu einer der kunde, aber doch nur denen, die ihn sichen wollen, aber doch nur denen, die ihn siehen wollen.

Die Bunder, sie volltieben sich vor allem im merichtlichen Gemützt. Bas uns die Schrift ersählt vom Mustruhr der Erde, von Oomner und Billig und dem rauchenden Sinai war bei weitem nicht so erknauntich als das geeinte Zoraes, das in alledem den Gott erkanute, der sie aus Agopten gesührt schat, dem Haufe erkneckte. Es heißt im der Schrifts'; "sie zogen von Rephidim und sie kannen

<sup>1) \$6. 114, - 7) 2. 9</sup>R. 19,

nach ber Büfte Sinai und fie lagetten in der Wifte; und es lagerte dort Ferale we Verge gegenüber". Erft heißt es VIN fie lagerten, fodamn joy und er lagerte. Und die Nielen fagent), das war das Bulvder, daß diefe vielen Köpfe von Einem Simme befectt waren, und daß das gange Bolf wie Ein Mann fich erhoh, daß Ein Empfinden fire, deren der Kopfe dae in befüger Begeiterung entgündet hatte. Nicht fo ift das Berhäftnis, daß dott fich dem einen offendart und dem andern fich veröstliche, fondern fo, daß er fich allen fund fint, und daß die meisten fich veröstlichen. Das war die außerredruttliche That bes Wolfe, daß er ein ganges Bolf für einen so erhabenen Gedanten erwecken und ermörnen fontuke

Abraham hat Gott erfannt, Dofeh hat Gott erfannt, und beide haben biefe Behre von bem einen Gott eingepragt in ihr Leben; ihr Dafein war ein Banbel por Gott. Abraham, nach bem wir uns nennen, ift uns bas große Borbild eines Mannes, ber Berechtigfeit, ber Rachftenliebe ubt ohne Rucficht auf Stamm und Befenntnis, ber fur ben Gunber betet, ber ben einen Gott liebte in jebem feiner Ebenbilder. Go hat Mofeb nur erneut, was icon Abraham erkannt und geubt hatte, und unfere Alten find auf ber richtigen Gabrte, wenn fie fagen?): Abraham hat icon die gange Thora gehalten. Aber wie? bann mare es ja paffenber. unfere Thora bie Thora Abrahams ju nennen, ba er boch ber erfte war, ber fie beobachtete, mahrend wir fie boch in Birflichfeit die Lehre bes Dofeh nennen? D nein, benn Abraham hat nur im engen Rreife Gott gelehrt, Dofeh aber wußte feine Begeisterung einem gangen Bolfe einguhauchen, bas Leben eines gangen Bolfes hat er in gottlichem Beifte gestaltet. Erft wer biefes thut, bat ber Religion eine Statte auf Erben gegrundet. Rur hohe Beisheit und hohe Liebe fonnte es gu Stande bringen, bag Millionen Menfchen fich abwandten von bem Gobenbienft ber Beiden ringe umber, bag fie in bem Unfichtbaren ben Urbeber alles Gichtbaren perebrten.

Und in das innerste Mart des Bertstuddisten für religiöfes Leben dringen unter Weifen, neun sie sagen: Diese Annde von Goth, aller Weit offen, aber nur von Joenel aufgenommen, habe in diesem Volle zu siedem einzelnen die Spracke gerebet, die ihm gemäß war, zu den Männern anders wie zu dem Franzen, zu dem Vännern anders wie zu dem Franzen, zu dem Völleren anders wie zu großen Massie des Wolles. Das ist das Dohe und derriche an unterer heiligen Schrift, daß sie sehen die Sprack sieden der eine dickließen Erschsungen, aus den bet wie in den Tagen der Sorzeit an diesen ichsischen Schrift, den die der die der die Kontieren der in die der der die der der die der der die der der die der der die der d

<sup>1)</sup> Mech. g. St. - 1) Joma 28b.

mitter merben hingeriffen von der poeifichen Schönbeit, welche ben ternhaften Gehalt vertlärt. In iede Lebenslage ist in der Schrift ein Bleichnie, der Jerenbige wie der Betribte sinder in ihr, to er andere mit ihrem Juhalt vertraut ist, was feiner Schmanung entspricht, und was seine Seele von den Schladen befreit. Und vonnt es im Albreich beifig das bie Thora qui jedem Alter, doß sie qua seine nicht mehr der gesten und einsachen Leuten bie jedem angemessen erbeit, so gitt biefer Sah auch in der Erreiterung, daß sie and sie jedes Jeialter die Gedanten enthätt, die greade ism befonders entiprechen, und die es darum gang besinders aniprechen.

Unfere alten Beifen haben es richtig beranserfaunt, baf im Banbel ber Beiten gewiffe Cabungen bes Bubentums befonbers betont und in ben Borbergrund gerudt werben muffen, die unter andern Berhaltniffen für nicht fo wichtig galten, und bag binmieber manches Gebot in Die zweite Linie gurudtreten muß, bas einft befonbers peinlich beobachtet murbe. Es lehren bie Alten mit freier Anwendung eines Bibelwortes'): "Benn es Beit ift, fur Gott gu mirten, bann muß man felbit Gingelnes ber Thora gerftoren ober minbeftens bei Seite ftellen". Greifen wir als Beifpiel einen ber wichtigften Bunfte beraus. In Bezug auf ben Bertehr mit ben Bolfern ber Erbe finden wir mannigfache Sagung in ber beiligen Schrift. Sollen wir une anichliegen? Sollen wir une abichliegen? Diefe Fragen brangen fich uns machtig auf, und wie immer wir biefe Fragen beantworten wollen, es mirb nicht ichmer fein, fur bie Untwort Belege aus ber beiligen Schrift au holen. Aber mochte es in fruberen Beiten Beisbeit fein, fich fern au halten von ber nichtjubiichen Welt, Die in Lieblofigfeit und Aberglauben eritarrt mar; beute gilt es, auf bie Lebren ber Schrift gu borden, Die uns mabnen uns anzufchließen. Mogen unfere Geinde Schranten aufrichten, wir burfen ihnen nicht belfen, fonbern ale bie Briefter bes Gottes, bem bie gange Erbe eignet, haben wir bie Aufgabe, niebergureißen jebe Scheibemand, unfer Berg au ergieben ju gleicher Liebe fur alles, mas ein menfchlich Antlig tragt, mas bas Beprage bes Chenbilbes Gottes hat. Dieje Lehren muffen wir in ben Borbergrund ftellen, fo fpricht bie Thora befonders ju unferem Beitalter, in bem ber Bebante ber Sumanitat eine Dacht geworben ift, und wo bie Religion, wenn fie nicht bie Berrichaft über bie Menfchen verlieren foll, bas Banner ber Sumanitat porantragen ning. Berael foll ein beiliges Bolt fein, fo horten mir bente ans ber Schrift; mare es beilig, wenn es Sag mit Sag vergolte? - -

Du haft dich, allmachtiger, allgaliger Gott, bereinst uniern Batern am Sinai offendart; aber du offendart bich noch heute zu jeder Stunde, einem jeglichen, der Hers, und Sinn hat für die Kunde aus den hohen. Und ist die Patute das große Buch, das von deiner Wacht und Besiedheit erden. Und ist das Peterfacen ich fall ein erkadenense Soliche deurer Gerechiefet und deiner Mitte. Bir

<sup>1)</sup> Berachot 54a.

lauschen beiner Lehre, die uns finder, daß du den Rentschen in beinem Chenbilbe gerichtet höpt, das sied Ereitstügen beine Kinder find, umb siedprien uns dermas die Rahnung, sich anzuschließen den Bolteren der Erde, Rächstentiebe zu finden und zu üben, auf daß die Zeit tomme, no von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dein Rame gepriesien wirb. — Amen! 15 1

#### 47.

#### Der Weife und das Dolk.

Und bod, so auerkennenswert die Selbsfabbigteit des Utreis ist, das sich auf sich felbst verläßt, das nicht vom hauch ber öffentlichen Neinung sich hierbin und dortsjin treiben läßt, so fehr wir die Shandkertreue schäpen, die um den Beisall nicht bultt, sondern vielnehr vor ihm bangt, so wenig wir zenem haltsen auch Bopnlarität das Bort reben möckten, die dem die Robeiteit felbs zum Opfersällt, so gern wir angeben, daß die Sissenstein vor Gerifchritte vor allem jenen einsanen Geistenn verdanft, die nur ab Exahfreit und gar nicht au Ehre und Auch und den Beisall der Menge und der Mächfigen dachten, so wird voch der Menge und der Mächfigen dachten, so wird voch der Verläuf der Menge und der Mächfigen dachten, so wird boch der Mengeinstein und saft sieholichen Zon dieser Aussprücke perintlich berührt.

Es ift mahr, die Menfchen lefen biefe pfeilscharfen Epigramme ber Berachtung und find entgudt über bie fchonen Gentengen und merten gar nicht, bag bie Spite fich wohl auch gegen ben Lefer richtet. Aber bei einigem Nachbenten erhebt fich bie Frage: gilt benn bas Gebot ber Rachftenliebe nicht auch auf bem Gebiete bes Beiftes, haben bie Beanabeten, Die eine hobere Erfenntnis gewonnen, nicht eine abnliche Pflicht gegen bie Urmen am Beifte, wie bie Reichen gegen bie Armen an Gelb und Gut? Es giebt eine moblfeile Boltstumlichfeit, Die bem Eblen eine Berfundigung gegen Die Bahrheit wie gegen feine Rebenmenfchen gu fein fcheint Denn wer platte Dinge vortragt, bat es bequem, allgemein verftanblich ju fein, und wer ben Reigungen ber Menichen fcmeidelt, bem wird ihr Beifall nicht fehlen, aber ber Beifall bes eigenen Bemutes wird ihm verfagt bleiben. Aber foll ber Denter nie von feinen Soben herabsteigen, foll er feine Beisheit wie in einem wohlvermahrten Schrein bemahren, ben er nur einem engen Rreife Ermablter offnet, foll er feine Bebanten nur in ber Sprache ber gelehrten Bunft vortragen, Die nur wenigen verftanblich ift, ober ift es nicht feine Bilicht, auch bas Bolt gu laben an bie mohlbefeste Tafel? Bo gabe es ein Menichenberg, bas nicht nach Erfenntnis lechgt, bas nicht bestrebt ift, die Ratfel bes Lebens fich irgendwie gurechtzulegen, und die Maffe wird vielleicht eine Beute berer, Die fie taniden wollen, Die ihr Steine ftatt Brot reichen, weil bie Beften fich ftola gurudgieben, weil nach bem befannten Borte fie ber Deinung find, bag man bas Beite, mas man weiß, ber Menge boch nicht fagen burfe.

Da tritt uns Mofch's erhabene Gefalt heut am Helte entgegen und zeigt uns, daß der Weissele es nicht verschmächen durft, zum Geringlien hinadzustigen. Er vernimmt, wie wir im Gottesbuche lesen, die göttliche Simme, die ihm guruft: So finde bem Haufe Jatok, so mehre den Naufe Jatok, so mehre den Nathern Jarouen. rede zu Und zu Weifen und Ahrern. Sie alle reggen: wer find wir, wer hat uns geschäffen, was haben wir zu thun, was wird aus uns? D gieb ihnen Antwort, sieige herad zum Volle und erzähle ihnen, was du und 'einfamen Hospen erfahren, was gelammeltes, filles Venken die geschaft den. Woche ist findung über des Tenden und Veissel, siebe des Venchen des

Beifalls, aber fo groß wie fein Biffen ift feine Liebe; er murbe alle feine Dabe opfern um der Rot gu fteuern, und er follte feine Beiftesgabe fur fich behalten, er follte ihnen nicht die Lehren fpenden, die ben Armen beglücken, die ben Trauernden troften, die ben Leidenden aufrichten, die bem Thoren die Augen offnen? Es war ein fcmeres Ringen mit ber Robeit, mit ben Borurteilen, mit ber Beichranktheit eines ungebilbeten Bolles; oftmale ermubete Dofeh bei bem Beftreben, aus bem Feljen Baffer heroorguloden, oft verlor er bie Gebuld, aber immer wieder fiegte feine Liebe, fein treues Berg und er tampfte ibn bis an fein Lebensende den ehrlichen Rampf, daß fein Bolf weifer und beffer werbe. Das untericheidet ben Philosophen von bem religiofen Reformator. Go febr liebte Mofch die Bahrheit, daß er es fur ein ichweres Uurecht bielt, ber Burbe bes Bedantens etwas ju vergeben, fo febr liebte Dofeb fein Bolt, daß er nicht alaubte ihm irgend einen Dienft erwiesen zu haben, wenn er ihm nicht die Bahrheit brachte. Ihm ift bas Bolt nicht bas ewigblinde, fonbern nur bas burch ben Drud blodgeworbene. Darum tragt er ihm getroft bes Lichtes himmelsfadel gu und erzieht es, bag es fich allmablich an ben Glang gewohne. Bie burften wir auch vom Bolte gar jo gering beuten, ba wir ja im Boltslied und im Sprudwort, in ber Bolleweisheit zwei Dentmaler befigen von ber gefunden Rraft, Die in ber Menge lebt. An biefe glaubte ein Mofeh, an biefe wandte er fich, und ber unermublichen Sorgfalt murbe ber herrliche Erfolg, bag ein ganges Bolt bie erhabene Lehre von bem einen unfichtbaren Gott erfaßte, Die fonft nur einzelnen bevorzugten Beiftern aufgegangen war, bag feine Brieftertafte in 3erael fid ausbilbete, fondern ein Reich von Prieftern und ein beilig Bolf.

Um wie viel größer als all die anderen Weifen und Sanger ichet Wofse da. Er, der den Sah ausgelprochen, du follst deinen Rachflen lieden wie dich leichst, konnte nicht einstimmen in den Chorus der Vollswerchafter, die nur sur aus eingeweichte lestren und leben; sondern je größer er wurde, deito mehr fichter fisch aum Vollst singesogen, delte mie der Arten der eine Peruf, alle au belehren. Und vondrück, ist die Religion nicht allen notwendig, webt sich nicht um einen jeden das Geheinmis des Lebens und des Todes, sond ber ichtlichte Veruf allem Archiven auch einen geten den der her der in der einen guten Gott ihm tröftend nach einen guten Gott ihm erhiert das einen guten Gott ihm tröftend nach einen mehr icheren Stumden, vonn er felbst von dem sighen oder in einer Stunde necht über Trinnerung, wie wir sie seich gegeben.

Mofch hatte durch feine Angente ein größeres Richt von der unheitigen Renge zu reden, als io mancher andere, aber gerade weil er so gut war, schouler er solch verdammende und darum verdammliche Worte und sprach salt bis zu seinem legten Atemzuge zum ganzen Bolte. Alle standen, alle stehen am Sinai und hören das Wort der Lebe and am Mitz und Douner: ich vim der Greige, ein Gott; ich bir die Vorsehung voll Gitte, and wenn Blige niederichten der bich und dein Haus, und schipe dich und sühre duch im Leben wie im Tode. Ein unsichzbarer Gott, welch beinache unsäslicher Begriff sir ein Bott, dos unter Göspendierum lobte! Istract hat ihn denunch begriffen und darans den Tröl gezogen, den Glauben an eine unsichtsbare Welt des Geiftes, in der das Arniskendelien sich weiterspinnt. Das war das Wert des Wolfed, der größer war als alle Weifen, well er nicht nur einen großen Geift, sondern auch ein großes Großer helte Beifen, well er nicht nur einen großen Geift, sondern auch ein großes Großer beifelsch hat. Er brachte allen die Lehre, die die Knief löst, die der vergänglichen Welt zu erführt, die die Prinke schlägt aus dieser vergänglichen Welt zu er Amen!

# Ifrael, der begeifterte, der besonnene, der entsagende Erager der Chora

M. A.! Es giebt Ericheitungen in der Natur wie in der Gefchichte, des em empfindenden Sinn tete auf neue antegen, die wie aus einem fichier unerichopslichen Borne unfer Gemüt erfrischen und erfreuen. Ein vertrautes Schauspiel sit uns der aufgehenden, der niederfrieigenden Sonne hoheitsvolles Alft, der wer fein Gemüt dazu erzgene zu, das, da sie von dem Erzbeiterne gerührt und bewagt werde, der wie in erzgedens sienen Alfa wenden auf die Andhöufe, die wie in ein Mere von trossen Alfac getande ill. Im wir der Morentonet betebender Strahf ein Aufruf zur Arbeit sein, da er wen konten auf der der der hinaufringt. Wie fein der Aufruf zur Arbeit sein, das er wen kieper ich aufschwigt, so wecht sie auch die eunspflichende Stecht aus der Zuacht durch ein gestellt gere ken die der Verlagen der der der der der der der der der heiten zur bellen Frechsschieft er That, zum befreienden Aufrührung segenseicher Arbeit.

Und siets aufs neue rührt ihn ihr ionstes Lenchten gur Abendzeit nud glätet der Seele wogende Flut und damptet hier der Freude übermütiges Jauchgen und löst dort die Traner zur Besmut und wie ein stilles Gebet ziest es durch unsere Seelen. Welch innige zum Derzen dringende Sprache redet des Rondes blasse Antlis. Wer konnt, wer nöchte sich dem Jauber ganz entziehen, mit dem er uns locht, und wir verssehen, wenn zarter Lichterstum wie zu einem Freunde, zu einem Genossen und Trolter der Schmerzen zu ihm ausschauft.

Se gieht kate Secten, die von alledem nichts wiffen und ked behaupten, was in ihrer Empfindung nicht lede, das exfilitier überhaupt nicht. Ja, es sommt vor, daß solche Leute umfangreiche Bicher schreiben, dem Nangel an sanften vor ihre Sectenregungen vor aller Welt blockfellen und so thum, als sei ihre Stumpiscit ein Borgug, als plagten sich des Anderen mit Vereten der Einbildung. Wer tann mit ihnen rechten, wer kann mit den Vlischen von dem Farben rechen? Wir mülfen abwarten, bis die Hille von ihren Augen genommen wird, wir aber werden darum nicht aufgören, unfer Naturgeschipt zu erziehen und zu pflegen umd wie die Vlume ihren Kelch öffnet, daß der Vlischen der Kelch offnet, daß der Sindes belebender Hauch, daß der Sonne

Strahl in ihre Tiefe tauche, fo werben auch wir unfere Seelen erichließen, bag bie Natur ihr göttliches Siegel auf die Tafeln unferes herzens prage.

Aber ber Menich ift nicht baran gebunben, bag er nur an ben gegenwärtigen Bilbern ber Ratur fid erbaue. Roch gewaltiger erregt ihn bas Schicffal bes eigenen Beichlechts in Freud nub Leib; ibm ift es gegeben, Die entfernten Beiten gu verfinipfen mit bem gegenwärtigen Moment und mas bie Bergangenlieit Großes geboren, bas umfaßt noch heut wie ein Lebendiges unfere empfangliche Geele. Die großen Mauner, Die ihre Boller gur Erfeuntnis, jum Recht, jum Ruhm und gur Ehre geführt haben, wir geleiten fie im Beifte auf ihren oft fo fteilen Begen, wir gitteru für fie, wenn fie auf jaben Abbangen, wenn fie burd buntle Schluchten manbeln, wir jauchgen, wenn fie nach überwundener Befahr auf ebener Bahn dabinichreiten; unfer Berg wallt auf in Luit und Born, in Schwerz und Bonne bei allen ibreu manniafaden Schicffalen; wir vergeffen babei fait, baf fie langit tot find, ban ihr Geichid laugit beichloffen ift. Spottet nicht bee leibenichaftlichen Befühle, bas in Bewunderung ober Abiden quiftammt über langit bingegangene geschichtliche Geftalten. Die begeifterte Jugend, Die bas Bergangene wie ein Gegenpartiges anfieht, perfteht bie Geschichte beffer, als ihr, bie ihr nur am Lebenden haitet, benn alle Geichlechter ber Erbe feit Urbeginn, fie baugen pragnijd gufammen, und wie der Stein, an ber Quelle in ben Strom geworfen, eine Bewegung erzeugt, die bis jum Deere fich fortpflangt, fo wirft bas, was im Anfang ber Beiten Die Gemuter bewegt bat, unerfaunt weiter fort in der Gint ber Anbrhunderte.

Uld mie in ber Natur bas Schöne und Erhabene, wenn es auch oft unferen Viden find darthut, zu ftete erneuter Betrachtung reizt, zu jetet erneuter Benomberung hinreißt, so such der geroßen geschächtlichen Verkalten, und hätten wir uns noch so eingehend wit ihnen beschäftigt, mit Recht forr und fort ein Gegenfand mierer Kümerschaftler, unfere eitrigen Rachbentens Zenn wir ein erner Nuine vorbeigehen, die von einem alten, einst mächtigen Bauwert übrig geblieben ist, so wandelt unsfere Phantasie die Erimnure zu dem einst voolgefügen und fintlichen Aus und betetet ihm unt der Kerforen, weche in den eine gewelt haben, und sieht, durch diesen Auflägewech, die Vilber des Alterums wieder auflichen. Weichweige deun, wenn ein großen indt zu überseshaber leben diger Zenga aus der Verpangsgeheit durch das Geschlicht der Eesende intertent, daß er den Geschi, sobald dieser nur das Rachbenten ucht gaus verlerut hat, jait zwingt am Phässfalou in euterture Seitete.

Sold ein Zeuge ist Jirael. Ber der Regendogen die lichgeformte Kråde is, welche die Enden des Horizontes mit einander vertnüpft, so is die Kefchichte Jiraels, diefes Boltes der Erkentinis und des Geiches, die Bride, welche aus der Borzeit, un duurftem Gewoll vorüder, zu unteren Tagen führt. Deute feiem Anadobs Solme auf dem und krodel die Arch. bah fie Stachfeit betradentinsen

ift zu ben Menichenfindern, ihren Geift erleuchtein, ihr bert ermarmend, ihr Ihun cietend, und in weiche Zeit juhrt uns die Erinnerung gurüd? In Tage, vor dernen außer diese hiefer größen Runde nur noch wenig zu uns heribergedeungen. "Siehe, Dunkel bedeckte die Erde und Nebel hüllte die Balter; aber über die Krachtle ein Golt, und feine Gertlichkeit schien zu beinen Saupten"). Im Schof der Zeiten lagen noch die großen Rullurwölfer des Altertungs, eine Bildwis war Helas, und Vond Rune war noch ungenannt, da war sich Jud gertlichkeit aben, von dem geschieden zieht: "Und Bollte werden wandeln zu beinem Lichte und Jürien zu beines Glangs Schimmer."

Beit ab wie die Zeit liegt auch das Land, gu dem Schabuelt miere Secten ant. 3.1 vor Blie war er gepflangt worden, der Baum des Lebens, jern ab vom Bertehr der Menichen; wer dachte biefer Einsden, der Statten von Difteln und Dornen, wenn nicht in ihnen der Dornbuich gestanden fakte, der, vom hande weites entiflammt, nie verglächt, weren bort nicht Fract, der arme Eflavenitamm, der Torn unter ben Bölfern, wäre entgündet worden gam Lichte Gebe.

Damats glaubten die Jiracliten, weil sie die Bunder umd Zieichen fahen, dem Blig, den Donner, den rauchenden Berg, den Anjeuhr der Erde. Aber die Necklichen von heute sind stumpf gegen Zieichen und Wunder. Denn ein größeres han die Welt nicht geschen als Jiracl, den Etreiter des Derrn, der vom Sinai sich sinisher geretet hat in dies Zich, das in Eturm und Welter die Jadel getragen hat, und tein Aturn hat lie verweht, und tein Regen hat sie verlöscht.

Jedoch nein, das Wort Bunder ist meist nur eine Ausstucht der Dentträgen, und wir haben ein Necht, wir haben eine Pflicht zu fragen, wodurch hat dies Volt eine jolche Widerstandstraft bewährt?

Die Alten fagen: "Die Thora ift gegeben im Feuer, im Baffer, in ber Bufte"2), und wir glauben, in biefem turgen Sat ift angebeutet, warum Juden und Judentum die Stürme ber Zeiten überdauert und überwunden haben.

Firent ist ein Bott, das mit Fener, mit Leibenschaft die Wahrheit unsicht hat, das die Kadel des Sinai mit jeder Faler leiner Krall seit gehalten hat. Wir wollen nicht gering deuten von der Leidenschaft und sie nicht tadeln; wie die Wasiliem des Dampies bedarf, der ihre Rieder treich, so braucht der Wertig ein glisjendes Sera, das seinen Arm in Bewegung seigt die Wasiliem geht zu Grunder werten sie von alle nichten Arm in Bewegung seigt, die Wasiliem geht zu Grunde, vorm sie von alle mehrer wird, und so wird ein Abernah von Leidenschaft der Seele verderblich; nur wird feiner das Jener beswegen aus-lossen, weil es gesteigert den Refligt ferungen tann, sondern er wirde der das Myselen. Der Jonn 3. W. ist zummit eine hässliche und verberbliche Errequug der

י) Gelaine 60, - - י) אוווי. ד. 1 במרבר במרבר באים בתורח נתנה באים במרבר

Secle, aber wenn einer fort und sort in seinem Rechte getäntt wird, wenn er von seinem Drünger gesicht wird, wenn ihm sein Unglüss als ein Berbrecher vorgesicht wird, o, wie schon lehst da die Zerussader der Sitm des Gequaliten, wenn er die heißen Borte dem Bösen ins Antlis schleudert, wenn wie ein Lavastrem die Antlage über die Lippen flutet, dem Zeind verlengend und verzehrend!

Es giebt ein reines Feuer, vom himmel ftammenb, bas auf bem Altar Gottes Die Dufer entaundet, Die bem Berrn gefallen; es giebt ein irbifches Flammen, bas bie Seele pertroduet und aufgehrt. Die Factel bes Singi bat bas Feuer in Ifrael entfacht; es befagen feine Führer Die reine Leibenichaft fur bas Bute, Die Begeifterung, Die aufjauchst, indem fie fich opjert. Benn wir in bas Antlit ber Greife ichauen, Die von einem eblen Streben erfullt find, Die Frifche ber Jugend ftrabit aus ihren Mugen; bagegen ift nichts erbarmenswerter als ein Alter, ber gang von ber Sorge fur bie eigene gebrechliche Existeng in Anspruch genommen wird. Rein, auch ein Bolt bleibt jugenbfrifch, wenn es von einem hoben Gebanten getragen wird, wenn es einen erhabeneren Beruf tennt als ben, Die Guter ber Erbe ju erwerben und ju geniegen. Und welchen Opfers maren Die Ifraeliten fabig, um bas Banner gu ichuten, bem fie Treue geschworen batten Die im Feuer gegebene, in feurigen Geelen bewahrte Lehre, fie ging nicht unter, fondern fie murbe gelautert im Jener ber Leiben; Scheiterhaufen murben entzundet fur bie treuen Suter bes himmlifchen Schapes, bas Befenntnis bes Einzig-Einen auf ben Lippen hauchten fie ihr Leben aus. Die Dachthaber glaubten bie Lehre ju vernichten, wenn fie Ifraels tobesmutige Gofne opferten: aber wenn irgendwo, fo gilt bier die Sage von bem Bunbervogel, ber in jugenblicher Schone aus bem Feuer emporfteigt, in bem er verbrennen follte. Jeber Bebante wird eine Dacht, ber Martyrer gefunden hat.

Und die Thora, jo sagen die Alten weiter, ift im Balfer gegeben worden; ibs Walfer it ein Sinntölle der Auchternheit, der Ausdauer, wie jo der Tropfen, indem er immer wieder niederträuf; endlich die Jessen höhlt. Begeisterung und Opferfreudzigteit für ein gutes Bert, sie sinhen nicht zum Ziele, wenn nicht nindigernet, ein ausdauernder Sinn ihmen fillt. Der Jertum sie eine gar gewollige Feste mit unschliegen Bollwerfen und Schanzen, und wird oft von geschickten Leuten verkrößel.

Oft reicht die Begeifterung eines Braven gerade soweit, tollfthyn mit dem Ropf gegen die Mauer zu rennen und sich dadei den Schädel zu spalten; welcher Bienli sift damit der guten Sache geschielte? die Thorn, durch die rege Gesifiesatbeit, die sie veranlaßt, hat den Jenestiten die Angen geösset, word die rege Gesifiesatbeit, die sie veranlaßt, hat den Jenestiten die Angen geösset, worstelligt wird ist einen nacheteren Bollsstamm, der Ilug errödg, der vorglichig prüft, Gritt es, unsern Stamm zu zeigen in seinen ebellten Gesiftern, so hat der deutsche Schäder gekrefte geschieden, dass die Benefte und der derrechten den Ausgenapun in eine Perfossibilite verschwolzen fab. Ein Natrypervolf, das nur

mit gutem Grunde die Meinung hegt, es sei sinnlos, ohne Not ein Märtiprer zu werden. Das ist es, was unsere Freide nie an uns verstehen werden, daß ein fähler Kopi und ein vormes derz nicht setzen in den Tächtigen unter uns einträchtig zusammenwirten; das haben wir unsern Vedensquell zu danten, der uns das Feier und das Bassier spenkt, der Thora, die uns nicht zu Schwärmern, sondern zum Einklang von Denten und Fählen erzischen will. Und nur der Rächterne besitzt der kindsterne konstant der kindsterne konstant der kindsterne kindsterne kindsterne kindsterne kindsterne kindsterne konstant der kindsterne kinds

Im Jinge gefingt selten eine große That, und verun auch der Gebante pibgitd wie ein Bilh burch die Seele ichter, es bederd der Artseit, daß er reise und ins Leben trete. Schon unsere alten Lehrer warnen uns davor, dem glauben, der prafit: ich habe mich nicht gemitht und dennoch gefunden. Das Getteswort am Sinal, das vom der Bilh, der in die Herzen schaue und das Feuer entschle; aber nun wurde er unermädlich gepflegt und verler gestagen; da wurde forgiam nach seder Seelle geforsch, an der man Beriche legen könnte in den gewaligen Ball ides Fernens. Jackfunderte, Jackfunderte lagerte Finnet vor diesem Sell wird die Kneddurer erlangt es Erfolge, von ihr erhöst es weite Seger.

Unifere Vater haben beie Krati geübt in ber Buite, als sie dem Wosselsten in laatenlosse Land nuch wie oft hat ieitben Jirael beies Augend bewährt, zu welcher die Schrift uns freilich durch mannigiache Sahung antleiet. Bas hatte Jirael von allen Genüssen der Bett, da es durch Anaen und Thore abgehrert in duntsen, ungelunden Gusseln eltet, da es sich nicht hervorwagen brutte, ohne den Übermut des Pobels zu weden; ihm war des Dasseln zur Buite, aber durch die Buite hat es den Beg gefunden zum Gestled der Beisheit; es durch durch die Buite hat es den Beg gefunden zum Gestleden der Beisheit; es durch der Busseln zu der durch der Beisheit; es durch der Busseln zu der der Beisheit gestleten gehoren. In der der Beisheit gehoren gehoren gehoren gehoren gehoren den der Beisheit es der beische Schrift der Beisheit gehoren gehoren gehoren gehoren der Beisheit gehoren gehoren gehoren gehoren der Beispeliche der Beispeliche Genüber gehoren g

<sup>&#</sup>x27;) ib. - ') Bi. 119 ....

Eine eigentimitige Bedefetwartung befteit zwischen biefen Bolfe und biefer kebre; die Thom is die Tadel in der Hand Jfracles der fie leuchtet nicht um feinen Pladen, sie spender ihm, solange es sie in Handen stätt, die Lust und den Mut, daß es sie nur um so seiter umlaßt; Istael wird dynmächtig, wenn es sie sinten läßt. Am Feuer, im Wasselfer in der Lässlie ist die Thoma eggeben worden, duch ihre Lesten wecht sie die Begeister ung und täer sie das Urteil, und dampt die Begeiseden, daß Istael in der Liebe zu ihr Eriag sand für die Reuden der Bett; seurig begeistert und denmoch nichtern, ausdauernd und entstagend, das waren die Angenden der Helber, welche Jfract gesührt und dies Bolf ser den Untergange bewahrt jadech.

Der Forfcher, ber bie Rationen nur nach außeren Merfmalen beurteilt, wird bas Bunber nicht ertlaren, bag Juba, von aller Belt besehbet, fortbesteht bie auf ben heutigen Tag. Bir muffen fragen, mofür lebt Ifrael, um Aufichlug m gewinnen, warum es lebt. Diefer Stamm bat bie Thora gehalten, aber bie Thora hat auch ihn gehalten, und wie ius Tener fich feiner magen barf, ohne bag er verbrenne, und wie bas Baffer ben verichlingt, ber fich in feine aufgeregten Bellen fturat, und wie die Bufte fo oft in ihrem Sande Die Scharen begrabt, Die fich ju ihr wagen, fo find, vom Sauche Gottes getroffen, Die Feinde Jubas vernichtet morben. Es liegt in ber Ratur, baf ber Einzelne fterben muß; aber ein Bolt lebt burch feine Tuchtigfeit, es geht nur unter burch feine Schulb. Die Burgeln unferer Rraft, fie ruben in ber Lehre, Die vom Sinai ju uns nieberficg. Und ob auch ber Einzelne mante und weiche und verloren gebe, wer hatte ben Dut, bas Bolf zu ichelten, bas fo manniafach fich bemabrt bat, bas auch in ber Begenwart fo begeifterte und jo befounene, fo tapfere und fo ausbauernbe Ranmier erzeugt hat. Jeber einzelne von uns mag zufeben, ob er ein welfes, ob er ein frifches Blatt vom Stamme Ifraels ift und banach feinen Bert bemeffen; ber Stamm aber ift ftets erneuter Betrachtung wert, wie bie Sonne, wie bie Sterne am himmelszelt; von biefem Stamme gilt bas Bort bes Bropheten Jeremias: "So fpricht ber Berr, ber bie Sonne bestimmt jum Lichte ber Tage, Die Satung bes Monbes und ber Sterne jum Licht ber Racht, ber bas Meer aufwuhlt, baf feine Bellen braufen, Berr ber Scharen ift fein Rame; wie biefe Befete fich nicht wandeln werden vor mir, fpricht ber herr, fo wird ber Sproß Ifraels nicht aufboren, ein Bolt au fein por mir in alle Emigfeit." Amen!

<sup>1) 3</sup>er. 31 m.f.

## 49.

## Der Gott, der Wunder thut.

D. A. Zwei Sausvater, von benen ber eine porforglich auf Die mannigfachften Bechfelfalle bes Lebens bedacht ift und banach feine Berauftaltungen trifft, ber and vom Augerorbentlichen nicht überrascht wird, weil er auch auf bas Augerordentliche gefaßt und eingerichtet ift, weil er mit vorausschanenber Beisheit fich geruftet hat fur Ernft und Luft, fur Schmers und Freude, fur Rrieg und Frieden, aber ein anderer wieberum ift nur auf bas Rachfte bebacht, jeboch in ber Berlegenheit weiß fein erfinderifcher Ropf eine Austunft zu erfinnen, bat er einen genialen Einfall, um die bringende Rot abaumehren : - welcher biefer beiben Sausvater ift mehr gecianet, unfer Bertrauen zu gewinnen, ber regelrechte und geordnete Dann ober ber genigle Schlautopi, ber goge bie Berlegenheit nicht vorausfieht, jedoch bann mit erfraunticher Beididlichteit fich immer wieber aus ber Schlinge giebt? Dun, intereffanter wird une ber Taufenbtunftler fein, von bem fich allerhand feltfame und merfwurdige Beidichten erzählen laffen, aber ungleich vertrauen swurdiger ift uns ber ernite und charafterfeite Dann, ber, weil er bie flare Ginficht und bas gerabe Urteil befigt, all ber Fineffen gar nicht bebarf, mit benen ber anbere brilliert.

Dies nöckerne Erwögung allöglicher Ledenserscheinungen erträgt eine Anmendung auf die höckflern Aragen der Netligion. Die Jerage ift: That Gott 28 in der, d. h. der die Gott plöglich die Ordnungen der Katur, um ein Reues şu fchaffen und dedurch einen beitimmten Zwed zu erreichen? Es ist zweifelles, Gott fann Wannber fihm, er fann die Regel mud des Geig zerfören, die erflogickaffen hat. Mer ichon des Menichen Water zigt sich nicht darin, daß der Reutsch alles thut, was er fann, sondern darin offendort sich eine Winden, das siene Ville fein Konnen einschräuft, daß er das auterläßt, was seine Einsche dore fein fittliches Bewußtsch ihm verbietet, daß höhere feelfiche Wächte einen größeren einstulg nich haben, als die roch kraft und ein wielse Begelern. Met daraus, daß Gott Bunder thun tann, folgt bei weitem noch nicht, daß er Bunder thut.

Aber wird in ber beiligen Schrift, wird in ben Bebeten nicht oft genug Gott ale ber Bunderthuende gepriefen? Entfernen wir une nicht von bem Boben unferer Religion, Diefem festen Grunde, ber uns fo lange getragen bat, wenn wir biefen Lehrfat antaften? Unfere alten Meifter haben fich von Diefer Befürchtung nicht ichreden laffen, um über ben Bunberglauben fo frei zu benten und zu reben, wie nur irgend ein moderner Foricher. Denn nicht alles, mas für ben Betrachtenden wunderbar ift, ift es barum in Birflichfeit. Biele Ginrichtungen, Die ber Raturwiffenichaft und ber Runftfertigfeit unferer Beit ihr Dafein verdanten und bei beren Entitebung es mit gang natürlichen Dingen augegangen ift, wurde ein ungebildeter Denich als einen gebeimnisvollen, übernaturlichen Bauber aufeben; batte einer por ameibundert Jahren einen Fernfprecher fonftrniert und gufgeftellt, ober thate er es beute unter wilden Bolfern, mer weiß, ob er por bem Schidfal bewahrt bliebe, auf ben Scheiterhaufen gefchleppt gu werben. Etwas für ein Bunber halten, ift guvorberft nichts weiter als das Eingeftanbnis unferes Richtwiffens, wie es entftanden ift, und in biefem Ginne wird Gott auch fur ben meifesten Menichen ftets ber Bunderthuende bleiben, weil ber endliche Beift naturgemäß nicht bas Unendliche umfpannen tann, weil ftete neue Ratfel une entgegentreten, und hatten wir noch fo viele geloft und übermunden.

Aber erhobt fich unfere Chriurcht vor Gott, wenn wir glauben, er habe aus Liebe ju feinem Bolfe Israel ober ju frommen, ausgezeichneten Denfchen bie Befete umgeftogen und aufgehoben, Die er felbft ber Ratur auferlegt bat, und ploglid ber Sonne geboten, nicht zu icheinen ober ihren Lauf zu hemmen und langer ale fonft auf eine beftimmte Begend herabguftrablen? Denten wir boch nur an bas Gleichnis, von bem wir ausgegangen. Ift uns ber mohlvorbereitete Sausvater, der voraussorgt und vorforgt, lieber als ber, ber leicht in Berlegenheit gerat und fich geschicht aus ihr rettet? Sollte une bie Borfebung, Die des Wunders nicht bedarf, um ju retten und ju belfen, nicht höber fteben als ein Gott, ber die Ordnung ber Ratur fo oft umfturgt, bamit feinen Frommen acholfen werbe? Der Unmiffende mird ben Taufenbfünftler mehr anftaunen als ben Mann ber Biffenichait, ber ein Experiment zeigt und ben gangen Berlauf beefelben offenbart Gin wenig gebildeter Gefcmad wird an einer Sammlung von pifauten und migigen Ginfallen, Die gusammenhangelos an einauder gereiht find, mehr Befallen finden als an einem fuftematifden Buche, bas einen wichtigen Begenftand flar und ericopfend behandelt. Go brauchen viele, Die in ihrem Denfen nicht über bas Rindesalter binaustommen, ben Gott ber Bunber, von bem fie meinen, er wurde einmal, um ihre Launen gu befriedigen, auch ihnen gu Liebe die Gefete ber Ratur auf ben Ropf ftellen; ber Besonnene, beffen Stolg es ift, in feinem engen Rreife fürforglich ju wirfen und nicht auf außerordentliche Glidsfälle fein Leben einzurichten, wird die Größe Gottes darin finden, daß er nie gegen die Gefete der Natur, fondern stets mit den Gefeten der Natur das Große und Gewaltige schafft. Gottes Allmacht besteh darin, daß er Bunder thun kann, Gottes Weisseit darin, daß er feine Wunder zu thun braucht.

Diese allgemeine Betrachtung ideint von vornherein im ischarfen Sideripruch mit dem Feittage der Disenbaurg; denn giebt es etwas Bunderbarrers, als daß Gott sich ofischart? Aber der Sänger der Visilmen macht in dem 29. Pfalm, in dem Liede, meldes wir in seder Vogsde zur Vegrissung des Sabbats anstimmen, uns deutlich, was unter dieser Disenbaurung zu verstehen sei. Schon die Arte deziehen diesen Sang auf die Disenbaurung am Sinai. Und was schieden diesen Sang auf die Disenbaurung am Sinai. Und was schieder der Dichter? Ein gewaltiges Erbeben der Erde, eine Erschütterung, welche die anabische Busie. das heltige kand, burz, dem angem Erdefrich irngs um der dien in seinen Grundssellen erregte, eine Naturerscheinung, wie sie seindem fo oft, zumal in der Gegend des Mittelmeres, sich wiederholt hat. Das war "die Stimme Gottes mit Modelt, der Simme Gottes mit Modelt.

In ben Augen mancher ichrumpft Die Diffenbarung gufammen, wenn fie als ein Raturereignis fich baritellt, bas, fo gewaltig es immer auch war, fich einreiht in die natürliche Ordnung der Dinge, aber in ben Augen berer, Die Gottes Große por allem in feiner Beisheit feben, in jener unübertrefflichen, undurchbrechlichen Drbnung bes unendlichen Beltalls, verliert barum Die Dijenbarung bes Singi nichts von ihrer Burbe, und es machft bie Bedeutung bes Dofeb, bes groken Gottesmannes, ber in bem Aufruhr ber Glemente feinem Bolle ben Gott zeigte. ber es aus Agopten geführt hatte. Die gebantenlofe Menge wird mehr erregt, wenn ein fterntundiger Dann fie auf ben Sonnenball weift, und er ibr fagt; In einem Moment wird er fich verdunkeln, und es geschieht. Dagegen wird ber Berftanbige mit größerer Berehrung vor bem Gottesgeifte und vor bem Denichengeifte, ber ben Spuren bes gottlichen folgen tann, erfullt, wenn irbifche Beisheit ben Bang ber Beftirne auf Jahrhunderte voraus berechnen tann, wenn fie in ber Bergangenheit Ereigniffe ber Menichengeschichte nach ber Beit und bem Raum genauer beftimmen tann burch Raturericheinungen, beren babei von ben Schriftftellern bes Altertums Erwähnung geichiebt

Et sit bemerkensvert, wie jeder Sortichtitt der Wissendalt jeder natürtlichen Erftärung der in der heiligen Schrift berichteten eritaunlichen Thaisachen An. Seise demme Munderscheiten Wahnnet haben manche der bekannten Klagent, die über Kgupten kamen, auf outlamische Ericheinungen zurüchgeführt, die Spaltung des Schissenes wurde ahnlich ertlärt, iehr nahe lag diese Deutung bei dem Kristliche er Natur, der und bei der Dienbarung des Sinai berichtet wird, und ernblich wird die Erinkachung, die über der Votte Korahs kam, daß nämlich die Errbe sich aufschaft und die Sänder verschlang, als eine vullanische Eruption aufgefaßt. Alle biese Greignisse liegen der Zeit nach micht weit auseinandere, und

es schien nicht lesse weise, so viele aus Bunderbare itreisende Ericheinungen immer wieder auf ahnliche Uriachen gurückgrüßten. Dierie Sultanismus schien zu ei hervozzuberchen. Aber lorgiktlige Unterluchungen, die in der Gegenwart umsennen worden sind, haben das Reintlat ergeben, doh, wenn erft einnal eier Megend von volltanlichen Ericheinungen seinzelgundt vierd, die Genurubigung vorlch ist aufget aufget, das jie sie sie fich soft innere in mehreren Ratastroehen entladet; also das in einer furzen Zeitpanne von taum zwei Zahren auf demielben Kirktick mehrere Ereignilfe sich zutrugen, die am einstachten ab vullanische ist täteren siehen, vermindert nicht, sondern erhöht die Mandwürzigkeit diese Erkarung.

#### Die Sendung Israels.

M. A.: D'it geichich bes Kriefterberufs Erwähnung, ben Jeneel übernommen hat, oft mirb bekanptet, shm fei die Kufgabe geworche, die Reufsheit; us einer reineren, idealeren Anishauung zu erheben. Wie hat nun Jörnel diese Kufgabe verstanden, wie sie erfüllt? Noch immer sit es ein fleiner Einstem und wird micht geächt unter dem Rainonen, noch immer ihr es geschieben durch eigenstmissen Brauch, und die es auch nicht in einem beindren Lande wohnt, so durchziehe Brauch, und die Sogen der Wenschieben, die der Golffieden das Mere durchgiet; die Londensteile gleichen einer Jint, die in den Dzean mündet, die aber sich inderen ficht nicht mit den Necesakensteil uns einstellt die Sogen der einer Jint, die in den Dzean münde, die aber sich geschieden, da es überall sich diebliche, wie verbinden, da es sieten sich sowen der einer, das eines sich sowen der die kanner Gottes der Wenschen, da es ietes sich sowen der der der der der die Klifch indernommen, um das Avanner Gottes der Wenschen zu sichgeren, und es dat die Pistät der Knowmen, und des Avanner Gottes der Wenschen zu sichgeren, und es dat diese Pistäte erfährunt, da noch geut nicht viel mehr zur Thora sich bekennen, als der kennen.

Das ware ein harter Sprind und iprade und das Utreil über Vergangenbeit und Jutunit; denn wenig läßt fid von einem Stamme hoffen, der so lange
ohne Leismag war. Der Baum, der Jahrinderte nur sich selbst gebüldt hat,
wird ichwersich unwerichens goddige Frieder reisen. Zedoch bevor wir diese
litteil sprechen, ie es uns geinatet, mit einem Meichains der Sache näher zu
treten. Denten wir uns einem Kinfilter, der ein herrliches Bild vollendet hat;
er hat das Berlangen, sein Werf nicht nur vom einem engen Kreise bemundert
gu seben, er will, daß der Kinfilter ibreit in die Ferne dernage, daß der Kich
der Schofielt, welchen er über dassiehen das gegessen, etw viele erfreue, daß rech
volle ihr Auge und ihr her, webeide und eraucht an dem unwerberform Anfalie,
aber wird er nun diese Bild selbst weglichten, daß es durch die Lande wandere,
wird er es sogios dem Schiffelen preisgeden, die es durch die Lande wandere,
wird er es sogios dem Schiffelen preisgeden, die es durch die Lande wandere,
dagere fanner 2 dente zu die eine die Ausgere in is, dete ein is, der ein die Ausgere in, der

wird er es hitten und nicht von sich soffen. Sedoch die gehofamen Demerinmen ber Runis wird er die Gerge lassen, seinen genialen im Bibe ginammengefaßien Gehilfen wird er die Sorge lassen, seinen genialen im Bibe giammengefaßien Gebanten zu werberieten. Wohl weiße er, fein Abbild kann die Jacchseit der Jeckennung, die Schäfer und Jeinstein der unterfrünglichen Rougsprin wiedergeben, und mancher Iteine Jug, der dem Kenner den benkenden Künstler vereit, wird verloren gehen. Ber dos Uteild, über welches er gange Klachseit seiner Kindaumung, die gange Währne seiner Empfinung gehaucht hat, dos mag er doch nicht des Schicklats wetterwendischen Laumen anwertrauen, das hütet er wie ein Zeitigum site die Kunsterwöhlen, in denen das verkläßie Abbild die Schiffen Urbild gewerft hat. Die schiegtere Rachgehung hat dem Ruhd was den frießen uleit gesecht da. Die schiegtere Rachgehung hat dem Ruhd wes Känitlers mehr gefördert als dos urtprüngliche Wert eines Gefilies; aber am lepten Ende wor ers dies Krbeit, die er eiferschaftig nicht über die Schwelle seiner Wertstat Lassen unt werden.

Sold herrlichem Urbild, rein und flar, bis auf ben fleinften Bug erwogen, ift die Lehre bes Singi vergleichbar. Bare fie binausgeschidt worben in ben muften garm bes Beibentums, fie batte nicht befteben tonnen, fie batte ibre ibeale fledenlofe Schonheit verloren. Sollte fie unentitellt bleiben von ben Rugen bes Beibentume, jo burfte fie in feine Berührung mit bemfelben treten, fo mußte ein Baun aufgerichtet werben, welcher ben Gobenbienft und feine beiben Benoffen, bie Unfitte und bie Robbeit, vom Beiligtum fern bielt. Aber nun wollte wieberum auch ber große Meifter, welcher bas Beltall geftaltet, Die Menichheit nicht gang Die begludende Bahrheit entbehren laffen, ohne beren Befit felbit ber Denich, ber mit ben glangenbiten Schapen an Beift und But ansgeftattet ift, einer Frucht gleichet, die von außen bell und frifd und leuchtend ift und beren Rern ber Burm gerftort. Da entstanden jene Abbilder der finaitischen Lehre, welche zu allen Bolfern hinausgefandt wurden; vieles fehlte ihnen von bem Schmelz und ber Bartheit bes Driginale, und wer biefes fannte, ber wandte fich nicht gu jenem Radbild; aber biefe Religionen haben ben Geift bes Jubentums burch bie Belt getragen, und ob auch ber treue Israelit fich nicht zu ihrem Inhalt befennen tann, freudig barf und foll er ihre große und weittragende givilifatorifche Kraft anertennen; fie haben die Boben und ihre Altare gerftort, fie haben die Lehre verfundet von ber Gottese und von ber Menicheneinheit, und die Belt murbe bes Schopfere inne, ber fie geformt bat.

So hat Jorcael feinen Prieferberreit verfianden; wie die Sonne nicht leibt, gur Erde fommen, um fie gie erendreue, sondern nur ihren Errobl ja uffe feibbe, so hat die Religion des Sinai mit ühren Ansftrahlungen gleichsam den Luber durchleuchtet, der das Geistesteben des Menschen umspannt, sie selbs aber ist rein und underrührt gebieben.

Richt barauf tam es ihr an, möglichft vielen Menfchen ben Ramen und

Es ging bamale por ungefahr achtzehnhundert Jahren ein beifes Gebnen burch bie Bemuter ber Beiben nach erhabeneren religiofen 3been, als ihre Briefter fie ihnen boten; die Philosophen batten bie Richtigfeit ber Bielgotterei erwiesen und, wie ein großer Schriftfteller ber bamaligen Beit fich ausbrudt, fein Briefter fonnte ben andern bei Berrichtung feiner Dienfte feben, obne baf fie fich gegenfeitig ins Angeficht lachten. Bon Staatswegen murbe ber alte Rultus noch gepflegt, aber bie Altare ftauben leer, die Tempel waren verobet; Reiner glaubte mehr an bas, was offiziell Religion genannt murbe und mas ben meiften nur ale Darchen galt. Anfangs wollten bie Denter an Die Stelle Der Briefter treten; gemaltige Geifteshelben traten auf ben Blan und wollten ber Gottheit ihr Geheimnis abringen. Große, ewige Deutmaler bes menfchlichen Beiftes werben allezeit Beugnis geben von ber außergewöhnlichen Billens- und Berftanbestraft, mit ber Griechenlands Bhilosophen gum Grunde ber Dinge ftrebten. Aber fie haben bas Ratfel nicht ergrundet, ermattet waren bie Beifteshelben lange por Erreichung bes Riels, und Diefes gewaltige Ringen endete in einem Auffchrei ber Bergweiflung, baß bie bochgebilbete Reit nichts glauben und nichts wiffen tonne, bag fie haltlos babinflog wie bas Brad eines pormale vielmaftigen Schiffes auf ben mogenben Rluten.

Und nicht allein auf dem Gebiete der Forfchung, auch im Stantsleben hatte beies Zeitalter entiehlich Schiffiruch gelitten; große Bölter, die ein halbes Zahrtaulend im Freiheit gelebt hatten, mußten ihren Nachen beugen wor dem Septer von Förtigen, die einit Bärger gewefen waren, vor einem Septer, welches die gelaucht war in des Bult der Genoffen. So jestle der Zeit troß ibere großen Bildung jeder Halt und jede Stüße. Nicht der Nacht und nicht der Tempel, nicht des politische und nicht des Tellgisse Eechen bei Berirdigung. Da ternen Romen und Seclas gelechte Manner dem Gludden Fakrale fennen; sie falen die

Schrift und sanden in den Schriftwerten bieses verachteten Stammes eine Erfadenscht, eine Gewalt des Ausdrucks, welche ihre großen Wort- und Sangesmeiter nie erlangt hatten. Des alles erkannten damals die Heiben, und wie berauscht wanden sie sich der neuen Goutheit zu; wie ein leise Geställter ging es
durch Morgen- und Albendand: die alten Götter sind tot und Judad Gotte
er Ginzig-Gine, und viele sichlosse sich au, auch aus geschmalte Sohne.

Viele traten über, aber mehr aus Schen, aus Bewunderung über das ihren bisher völlig Neue und Unbetannte, mehr überwältigt von den wonnigen Schauern des Gehelmmijes, welches für sie in jenen Schriften webe, denn hingezogen von der schilden Ashreit. Das Zudentum war manchen nichts mehr als ein neuer Neig sür ein überfattes Gemüt, sie trieb nicht der Geitsehunger, den die gefunde Seele empfindet. Und so trugen denn beste Profestort pedvollichen Sinn und bidmische Sitte im Iswaels Heisigtum, und auf sie bezieht ein Lehrer des Hochen den Vers des Hochenstelles. "Jasiet uns die Fächse, die kleinen Jüchse, sie verderen den Verschen den Vers

Brael ward nicht die Aufgabe, Die Menichen gu feinem Glauben burch alle bie großen und bie fleinen Mittel, welche anderwarts bin und wieder angewendet werben, gu befehren: gang im Begenteil, ale bie Gubrer unferes Boltes merften, baß bie Fremben recht gablreich ju unferem Glauben fich brangten, ba richteten fie ftatt ber Bede, melde früher ihre Religion von ben anderen abgrengte, einen hohen Baun auf, um fie abzuhalten, ba erichwerten fie bie Ubung bes Judentums, ba permehrten fie bie Beremonien, um bie Unberusenen vom Seiligtum gu ents fernen. Diejenigen, welche in einer augenblidlichen Berobung bes Bemutes fich einem ihnen bisber fremben Glauben aufchloffen, werben ipater Schwarmer ober 3weifler, ihre Stimmung ift entweder ichwal ober fahl, gereigt ober matt. Sie untergraben ober überipannen ben Anipruch ber Religion an bas Gemut. Asrael hat feinen Befallen baran, es erfehnt bie meffianifche Beit, aber mas murbe benn Die Reit und frommen, wo ein Gebnen nach ber Bahrheit Die Beifter erfant. wenn die Suter ben goldenen Sort nicht gewahrt haben, wenn 3erael es gebulbet hat, bag Schwarmer fein Beiligtum entstellen, bag Gudje feinen Beinberg zerítóren.

Die Treue ist eine recht undeterne Augend, und überspannte Naturen, die raide erglüben, sind anch wieder raich erfaltet. 38rael hat es erjadren: die Schwarmer, die stirmuisch au seine Thore pochten und in heiser Liebe ploßlich anlichten zu seinem heitligtum, sie haben selten ihm Segen gebracht. Nicht bie flammende Begeisterung, soudern die nüchterne hingebung ichafft das Große auf Erden.

Uniere Beifen werfen die Frage auf: Beswegen ist David, der so rührende Freundschaft pflegte, dessen Gemut so lebhaft ichtug für alles Hohe und Edle, warum ist er später der Sünde anheimgesallen und bestraft worden? und sie artiworten: "Weil er die Borte der Schrift Veilung genanut dat." Denn jo heistie es in den Pfalmen: "Deine Sahung ward mir zu Gefängen;") was dies Worte jagen will, ift uns nach den vorangegangemen Erdricrungen wohl nicht untfar. Ber für einen Glauben nur schwärzungen der die in berrifchen Liedern ihn beingen, oder in der Enturde vor Pfahring mir his sich von die in den die weiten schwärzer in der Sand der Brüting mir his sich dem liebt ein Zauid zuweiten schwach erweisen, denn Schwärzerei sie wohnen darz die mander: überschwänzigliche Stimmungen dieser Art können ebenso leife durch beitig wie dem huselisse Kongen und eist sich unteilige Kongeng den Sinn Lavids überfann, da schwärzere zu gleichfalls und siel in Sinde. Ber istenn Glauben lieb hat, der neunt ihn nicht wie Tauid sienen Sang und einem Liebling, sowden gehren und einem Kiber.

38 ned erfüllt seinem Prophenbernt, wenn es jein Aleinob wochtt, ment es ich selbs feitigt und jurt Augende erzieht. Derm bos ibt ist einige berechtigte Selbissuch, wenn wir ausderberit in uns selbsi die Reime des Edlen pflegen, bevor wir anderen unstere Edgeren außprängen. Nag Joseat dem Urbild der Schaftigkt treu eine und nicht neddich werden. Seine Musgade it es, ein Weigibet und daburch ein Lehrer zu sein, underklummert um den Erfolg, au balten das Bort der Schrift; Serligt wich elfen, das 3ch espitig sein. 9 mmet!

<sup>1) 119</sup> se. — 2) 3, MR. 20 re

## Moemi und Ruth, die Bergensverwandten.

D. A.! Mit Die Bermanbtichaft ber Seelen fo machtig wie Die Bermanbticaft bes Blutes, tonnen bie Begiehungen bes Gemutes ein fo ftartes Band weben, wie es Eltern mit Rinbern, wie es Beichwifter und Blutsverwandte unter einander vertunpft? Diefe Frage wird burch bas Buchlein Ruth, bas wir am Schabuoth nach altem Brauche lefen und ermagen follen, aufs lebhaftefte in uns angeregt. Die Stimme bes Blutes ift ftart und einbrudevoll; aber benten wir une ben Fall: ein Rind murbe in einem Lebensalter, mo es noch fein Berftandnis und auch fein Gedachtnis bat fur feine Umgebung, von ben Eltern fortgeführt, es murbe pon Fremben liebepoll erzogen und mußte nichts banon, bak anderwaris ihm die leiblichen Eltern leben; nach Jahren führt ihn ber Bufall mit biefen gufammen; Leute, Die gern romantische Geschichten ergablen, wollen uns glauben machen, daß irgend ein buntles Abuen fich bann ploglich in folden Denfchen regt, welches ihnen fundet, bag fie gufammengehoren; aber bas ift leere Romantit, vielmehr ift es mabricheinlich, daß der Cobu an feinen leiblichen Eltern gleichgiltig vorübergeben wird, ba er gewohnt ift, in anderen feine Eltern ju feben.

So ift die Stimme des Genaties, da wo die Probe möglich jif, weit flattet als die Cimme des Blutes. Ein Rind dit als histolies Welen von guten Pensifier und genommen worden, sie haben es groß gezogen, in dangen Stunden der Rraubeit haben sie an seinen Lager gewacht, an seinen tuddigen Freuden und Sorgen winigen Anteil genommen, um seine Erziglichun sich gemößt; da haben sie es dei nabe vergessen, das se einmal als ein Fremdes zu ihnen ins Haus gekommen sis, dies Rind gehört zu ihnen vie nur je ein Kind zu den Weltern gehört, und das Anad der Forzen erweis sich als uns gerbard zu die das Nagrenflagen.

Das ist ein Triumph bes menichlichen Geistes; die Stimme bes Blutes üt auch in Tieren vorhanden und lehrt sie, ihre Sprößlinge lieden und für sie sorgen; aber diese Stimme verstummt rasig, weil, wenn der Ausdruck gestattet ist, die tierische Erzichung rasig vollender ist; beim Menschen dauert der Anstand ber Spiffolgieti länger. Bie weisheitsoul hat die Ratur diesen körpetischen Rangel geschäufen, damit das Kimb länger der Siffe bedürfe, die Eltern länger für Leisten und jo die Reime der Liebe sehrer Burgeln schlagen in den Gemittern der Angen und der Alten und aus der Gemeinschaft des Littes die höhere, die Gemeinschaft der Seeten, ermachse.

So feifit es auch in den Sprücken! ; "Weifer ein Freund in der Alahe, als ein Bruder in der Freun." Bere hätte es noch mich beobachte, bol, michen beneinigen, die den Alche in den den den den den den der Albiammung nach die Rachfeiten für und dass ir eine deutsche abiere Veranlaßung eine Entlerndung eingetreten ist und das sie, wenn sie dan wieder intimal zusämmendament, eine ergunnigene Sprückfeit im Breumbiskfeit ausgehaben, weil eben nicht das Serz sie zu einander zog, sondern weil es sipaen kladisch erhalben, das Ernber sich steundlich desegnen.

Oft gewinnen wir einen Menischen lieb, nicht weit er uns Liebes erwiefen hat, sonbern in erster Beishe, weit wir ihm Liebes erwiefen haben: dem es ist dem normalen Menischen wohlsthauend, wohlstuhm, das Glidf eines Rächsten aus gurüchten und unsiere Liebe wender sich allgemach denen zu, denen unsiere Wohlsthat gehört.

Aun war sie gang vereinsant; and ihr Bermögen war geiswunden; aber das große ders dieser eden Fran hatte nicht nur Liebe und Trene sint die, die ihres Blutes waren; ihre Sohne hatten zwei Woodisterinnen, Ruch und Orpa, geseit, und diese die die Menden Franzen waren der Woeml wie eigene Töchter lieb nud wert geworden. Es ist eine Nochseit und Geschandlossist i ondergleichen, wenn in unsere Zeis fort und sort staden, men und unsere Zeis fort und sort sich die gegen die Schwiegermütter

<sup>1) 27 ...</sup> 

wendet und während es sonit die Ledensart erfordert, die Frauen ju chren, gecade die Achtung, welche ätteren Frauen zieun, schnode verlett wird. Moein
hatte die Gattinnen ihrer Geiden Sohne si immig an ihr Derz genomment, daß
der Bund danert auch über den Tod der Söhne hinaus, daß diese beiden jungen
Frauen im Herzen der Noemi, ihrer Schwiegermutter, gleichsan ihre Seimat gefunden zu haben glauben, und als die einsame verarmte Noemi wieder nach
Betlehem zurücktehern wollte, da mertte sie daß das Schickfal ihr die Sohn Genommen, aber daß ihr Berz, ihr zwei Todotter gewonnen bade, dem Todott Ruth wollen beide nicht von ihr lassen, wollen sie nach Betlehem begleiten und Ruth seleb selds incht von ihr lassen, wollen sie nach Betlehem begleiten und Ruth beide selds Romein wollen werd arm, dem sie hat ihr er treuen North den töstlichsen Edelstein, nun war sie nicht mehr "Mara" die Bittere, weil sie im Gemitte nicht voreitstert war, well sie in Inth eine Trösterin und Selzeien fantlich eine Detsteiten, nun war sie nicht mehr "Mara" die Bittere, weil sie im Gemitte nicht verfeittert war, well sie in Inth eine Trösterin und Selzeien fantle.

Ge giebt eine Sage, Anth sei die Zochter eines monditischen Rönigs gemeden. Zobenfalls zigiet Nath fönstjächen Jeinn und auch als sie, um sich und Noemi das Leben zu fristen, Ähren auf dem Jethe las, war ihr Charafter edet und vornehm. Und um sand sie in der Jerende ein unverforsies böldt. Bass, ein im Betlespen höchgeachtete Waum, nahm sie, deren Terau gegen Voremi ihr verdiemte Ehre einterug, zu seinem Beide und Nuts bekam einen Sohn, und die Frauen riesen der Noemi zu: Gereichen sie der Gott, der bei einen Beschu, und die gewährt hat, möge der Anabe einen Namen erlangen im Jeract; er wird dem Gemitt erquicken und dein Greisehrum starten, dern deine Schwiegertochter, die die jieht, bat ihn geboren. Und Noemi nahm das Kind und legte es in threm Schoß und wurde ihm zur Crziederin. Ilmd die Rachbarimen riefen ihr zu: Ein Sohn ist der Noemi gedoren worden.

Ass find das sir ietiame Reden? Tiefer Anabe ging ja die Voemi gar nichts an; der Later war ein entiernter Vervondber von ihr, die Antter war ihr dem Jutte nach eine Jeremde; und dennoch nimmt sie das Kind an sich, als ob es sie gehöre, und die Achbarinnen rusen sale im Schez, hald im Ernich. Ide ist die Gerin der einen Sohn betommen. Dem ihr betos derz sog iragt nicht nicht nach solch welter Sammbammweisheit. Gewiß hatte sie viel gesitten, als ihr die Sohn furfen und sie namte sich Naan, die Vittere, weil sie unisgliche Vitternas erfahren hatte, gewiß benacher sie die Erninerung an therm Gatten und ihr Kinder dauernd in dem Schrein ihres Gedachtnisses, aber diese milde Frauerders hatte, gewiß benacher sie die Erninerung an therm Gatten und ihr Linder daufhoren zu lieben, weil ihr die Kinder ind Kund gestunten sind; die gestück eine Geste der Anthi, siere Edwigsertodser, und Nuths junges derz lässt sich von der alten Roemi nicht übertröffen an Liebe und Tene. Und Voemi ist glüsselig, als Muth, ihrer Zochter, wieder ein Jones, wieder ein Gund, wieder ein Gilich sinder ein Stud berträftet ist als ihr eigenes; wir sichten es dernas ans

den ichlichten Worten der heitigen Schrift, feine Mutter tann ihr Kind besser bewachen und erziehen als Noemi den Gohn der Ruth behütet hat. Jest hat fie Erfalg gesunden sir die Zoten, die im Grade ruhen; jest hat sie eine Zochter, einen Sobn, jest ist ihr Herz, jest ist ist dams erich und voll.

Ja, bies Buch von ber Woemi umb ber Ruth in gedforieben, wie der Zalmub lagt, um von dem großen Lohn zu melben, der die Wohlfthätigen erwartet. Die Plitch gleicht oft einer Gebieterin mit Itrengem, ernitem Amtig, die Unterwertung iordert, auch wenn um den Amtig der Amtig der Belt ist, wied immer ein fröhliches Bert fien, ist ieme Saulibgeitz un thun, es wäre ja auch fein in geoßen Serdientl, leine Plitche zur fien, wenn es nicht zuweiten ichwere wire. Pher in dem Beitpiele der Rinch zu erfällen, wenn es nicht zuweiten ichwere wäre. Herr in dem Beitpiele der Rinch wie des gefalg, das so die die gestagtenderners gleich, als Glidft zu fülren, daß die eigenen Baunden beiten, wenn wer der Standen anderer verführen. Mich das Glitt allein ergeugt Bernandischgel mub erniten Tagen umd die Freuendischgel ist pulsammensfehren in freudgan umd erniten Tagen umd die Freuendischgel ist gewähren wieden im freudgan und erniten Tagen und die Freuendischgel ist gewähren wieden im freudgan und erniten Tagen und die Freuendisch die fie das Kind der Woediterin auf ihrem Schoße bielt, zugerufen wurde: ein Sohn ist der Woemi gedoren worden. Ser hat dalb Leid vollechen der Woemi, aus ihrem Schoße bielt, zugerufen wurde: ein Sohn ist der Woemi gedoren worden. Ser hat dalb Leid volleche Leitwalbert.

Die Seclenfeier, die wir am fröhlichen Feite begeben, bricht manche Sunde auf, viele einfame herzen lagen über ein verlorenes Glück, über ein verdorens Dafcin. Am Noemi tönnen wir lernen, daß der Menlich nicht auf peridniliches Glück zu verzichten braucht, io lange das herz nicht verfeinnert ist, io lange es warm empfindet für Greube und Not der Genoffen, daß es den Witten nicht am Freunden, nicht am Freuden feltt. Der Tod giebt feine Defer nicht zurrück, dennoch wird Noemi wieder glücklich, und alle biefenigen tönnen wieder glücklich werden, die auf ihren Wegen wandeln, "denn großer Segen erwächt den bei Liebe über." — Amen!

#### Die Trauerwochen.

## Die Erauer am 9. 3b.

D. I.! Die Die Meereswelle, wenn fie an bem einen Ufer fich erhebt, ibre Bewegung ftetig fortpflangt gum jenfeitigen Beftade und wie fie bort an ber Rufte fich brechend, wieder rudwarts die Fluten aufregt, jo geschieht es auch in dem gewaltigen Meere, auf welchem die Menschheit babinflutet, nur bag bas große Meer ber Beiten uferlos fich ausbehnt und fur unfern Begriff nicht Anfang noch Enbe bat. Bebes Ereignis hat eine innerliche Rette von Urfachen, eine unübersehbare Reibe von Birfungen. Soren wir auf Die Rebe ber Thoren, jeden Augenblid reben fie von einem Bunder, von einem Jufall; und boch erleben gerade fie nichts Befonberes; benn es gehort Berftand und Ginficht und aufmertiamer Ginn bau, etwas zu erleben und an ben Ginfaltigen gieben bie wichtigften Ericheinungen poruber, ohne baft er es merft. Gur ben Blinden giebt es nun eben feine Formenund feine Farbenichonheit und ben Bloben erregt und erbaut nicht bas Ungemeine. Aber felbit in bem engen Kreife, ben er überschaut und in welchem bem belleren Muge ber Rusammenhang ber Dinge aar raich fich offenbart, erscheint bem beichränften Sinn fo vieles wunderbar und gufällig und wie die Rinder, wenn ibr Berftand erwacht, alles anftaunen und verwundert find über bas Ginfachite, fo feben auch jene großen Rinber Ratfel, wo feine find und wiederum find fie leicht fertig mit ber Lofung ber mabren und großen Ratfel, welche bie Belt und bas Leben bem Denter aufgiebt. In Bahrheit befteht alles Deuten barin, jebe Gricheinung auf ihre Urfachen gurudguführen und vorausschauend bie Birfungen gu beareifen, Die aus ihr hervorgeben muffen. Die alten Lebrer fagen, verftanbig fei ber zu nennen, ber einen Gegeuftaub aus bem andern begreift, und wer nicht ftets in Dunkelbeit verharren will, ber hat fich bas eine flar zu machen: Bunber und Aufall bezeichnen feineswegs eine Unregelmäßigfeit in bem Balten ber Ratur, fondern einen Mangel in ber Erfenutnis bes Menichen, und man tann ben Grundfat aufstellen, bag bem Thoren faft alles, bem Beifen faft gar nichts wunderbar ericheinen wird in dem gewohnlichen Rreislauf ber Dinge

In bem gewöhnlichen Rreislauf ber Dinge - Diefe Ginichrantung muffen wir bem Sabe geben, benn nur bie Dberflache zeigt une Ratur und Leben, ihr Inneres bleibt allegeit ber Daffe ber Denichen verichloffen, und wie bereinft in Berufalem bas Allerheiligfte nur an einem Tage im Jahr bem Bobenpriefter geoffnet war, jo tann auch bas Muerheiligfte ber Gottesicopfung, Diefes großen Domes, ber feinen Ruhm verfundet, nur in besonders geweihten Stunden von den Sobenprieftern ber Menichheit betreten werben. Befonders auf bem Gebiete ber Geichichte bat bie neue Beit mit Erfolg fich gemubt, ben Bufammenhangen ber Greigniffe nadaufpuren, und überrafchend war ce ju feben, wie Borfalle, die ale trummerhafte, verfallene Erinnerungen noch eriftierten, bem icharfen Blid fich als bas Leben ber Begenwart gestaltenbe Fattoren zeigten. Bahrend bie Beichichte fruberen Beiten nicht viel mehr mar ale eine Reihe von unterhaltenden Ergablungen, mabrend fruber ber Beichichtefchreiber entweder leeren Rotigenfram aufhaufte ober fich bem Boeten gar ju febr verwandt fühlte, bat die Forichung unferer Tage mit erstaunlichem Gifer und Erfolg die alten Beiten wieder aufleben laffen und nicht nur bie Thatfachen, fonbern auch ihre Berbindung und ihre Gegenseitigfeit jur Anichauung gebracht. Und nur in biefer Form tann die Beidichte Die Lehrein ber Gegenwart werben. אלא להדרש בברי חורה אלא להדרש. Die Gefdichte ift basu ba. daß wir aus ihr lernen, jagen ichon die Alten und erflaren fo die feltfame Thatfache, bag bie beilige Schrift, welche boch mefentlich Religionsbuch, fo viele geschichtliche Beftaubteile enthalte. Die Gegenwart verfteht fich nicht aus fich felbft. Ber fie ertennen will, ber muß gefellig mit feinen Rebenmenfchen verfehren und auf beren Bandel achten. Billit bu bie Eigenart beiner Beimat recht verfteben, fo mußt bu bie Frembe auffuchen; und wollen wir in ber Gegenwart heimisch werben, fo barf uns die Bergangenheit nicht fremd fein. Denn nicht eine neue Schopfung ift ja bie Beit, in ber wir leben, fo mannigfach fie fich auch unterscheibet von ben Tagen ber Borgeit; fie murgelt mit allen ihren Fajern in ber Bergangenbeit, und mer mochte wohl meinen, einen Baum gu feunen, folange er bie Burgel nicht fennt, Die unter ber Erbe liegt? Bie tein Denich als felbitanbiges Befen gu benten ift, fonbern bedingt ift burd, bie Beimat, burd, Staat und Stadt, burch bie Familie, aus ber er hervorgegangen ift, burch bie Menichen, mit benen er ftanbig gufammenlebt, wie fein Charafter und fein Beift nur gu verfteben ift burch all bie Berhaltniffe, Die feine urfprungliche Anlage jum Guten ober jum Schlechten umgeformt haben, jo ift ift auch tein Boltstum, tein geichichtliches Ereignis gu faffen ohne genaue Ermagung bes Bober ober Bobin.

Seften mir doch an bem weltgefüchtlichen Alt, der lich vor unieren Sugen vollzogen hat, an der Einung und Erneuerung unieres Suger bott geben bei noch vor einem Zahrzehnt verzagten, damn in überichwanglichen Aubel den Bau für alle Ewigleit gespiete wähnten, während der Bountere, durch die Geschenten, durch die Geschen das die bestehen der kenntellt gableich für dagigten

und heute fein Auge nicht verfchliegen tann vor den Bolten, Die am himmel auffteigen und den Sturm verfunden.

Berben wir es nun recht murbigen, daß bas Judentum fo viel Fefte, fo viele Freuden- und Trauertage ausschließlich ber geschichtlichen Erinnerung gewidmet bat? Berben wir immer noch fragen, wogu Die Erinnerung weden au Ereigniffe, über Die Sabrtaufende babingegangen find, ober werben wir uns beugen por ber Beisheit, Die une in fo vielen Inftitutionen ftanbig guruft bas Bort bes heut verlefenen Brophetenabidnittes: "Boret auf mich, die ihr bas Recht fuchet, Die ihr Gott begehret; ichquet bin auf ben Fels, aus bem ihr gehauen feib, auf ben Quell, aus bem ihr itromet".1) Benn wir ben Strom bis ju feinem Quell verfolgen, wenn mir feben, aus welch fleinem Brunnen, bag wir glauben, ibn mit ber flachen Sand ichließen gu konnen, er entfpringt, wenn wir aufmerken, welche Sinderniffe die gebirgige Landicait feiner Entwicklung entgegen stellt, wie oft fie ihm den Weg versperrt, wie er dennoch fich burchwindet und in majeftatifcher Flut ben Beg gum Deere fucht, mit bem er an ber Mundung fait wie ein Gleichgeordneter fich vereinigt, erft bann fennen wir ben Strom. Richt am Ursprung, nicht an ber Mundung offenbart er feine Eigenart: wo er entsteht, gleicht er einem Bache und hat viele feinesgleichen; mo er enbet, übertrifft ibn bas Deer; aber in feiner Entigltung pom Rache jum Strom ift er einzig und eigengeartet. Und weun wir bie Ratur nicht faffen tonuen, es fei benn am Quell und an ber Burgel, wie follten wir bie Menfcheit, wie ein einzelnes Bolfstum verfteben, co fei beun, bag wir an feine Biege treten und co geleiten burd Die Bahrhunderte? Wie verstandlich wird uns von biefem Befichtspunft Die Thatfache, welche die Foricher ber Schrift feit alter Reit lebhaft beichaftigt und Die verfciebenften Deutungen gefunden bat, bag namlich bie Bibel mit ber Schopfungegeschichte beginnt. Diefer große Plan einer Erzichung bes Menschengeichlechte. wie er und in ber beiligen Schrift porgelegt wird, fonute er und flar werben, wenn wir ben Boaling nicht fennen, wenn wir nicht wiffen, wer benn eigentlich erzogen werben foll? Da feben wir fo viel Formen, fo viel Ceremoniell, und wir wundern uns, bag bie 3bee, ber Rern ber Religion, in gar fo viele Schalen und Befage gehullt ift; aber ba fuhrt uns ber herr burch bie Beichichte unferes Beichlechtes: wir feben ben Beift verleuguet, geschäubet, gertreten, wir feben ben tollften Brrtum machtig, fiegreich, überwindend und Die verachtete, gefchnahte Bahrheit an feinen Siegeswagen gebunden, wir feben Die Menichheit ber Luge erliegen in leichtem Rampfe, und es wird uns flar, warum ber Berr, ba er in feiner Liebe feinen Schaß ben achtlojen, leichtsinnigen Sterblichen anvertraut bat, ibn fo augitlich, jo forgjam verwahrt hat; das Erziehungsjuftem wird und verftandlich, wenn wir uns ben Bogling aufeben. Go ift Die Geschichte ber allerbeutlichfte, ber allernotwendigite Rommentar ber Religion. Religion und Moral find ja feine Biffen-

<sup>&#</sup>x27;) Je 51 ..

ischaften, beren Lechtsge eine theoretisch durch logische Schlüffe bewieden werben ehnnen. Die Berlinde, die einfauften ums allen gedäusigen Sehe der Woral logisch zu demonitrieren, sind steis so erbärmlich gescheitert, daß sie jest gang aus der Rode gefommen sind. Wer heut das Dahein Gottes oder die Lehren der Eintlicheitauf dem Beged der logischen Schuffes jucht, der begegnet einem bedeutlichen Achteizuchen rechts und links, und funt er es einen in einem Buche von größerem Unsfang, so darf er sich darüber nicht täuschen, daß es zuweift ungelesen bleicht und ungelesen vertreicht wird. Und das mit Recht. Denn Resigion und Moral mußen erfahren werden; Ersahrung aber gewinnen wir nur aus dem Leben und ver Geschäuber

Aber tann nicht hierbei bes Buten ju viel gefcheben? Rann nicht bie Religion bem Rultus ber Erinnerung fich weihen und mare es nicht hochft bebentlich bie Tempel, welche ber Erbauma und Belehrung bienen folien, allzufehr gleichsam ju Gebachtnisftatten ber Toten, bes Bergangenen ju gestalten. Diefe Fragen, jo allgemein gehalten, verlangen unftreitig eine befahenbe Antwort. Bei ben Toten wohnen taugt nichts fur bie Lebenbigen; wie alles fann auch ber Rultus ber Bergangenheit übertrieben werben und in eine lacherliche Romantit ausarten, beren Schiffbruch auf faft allen Gebieten ein zwar nicht erfreuliches, aber hochft lehrreiches Rapitel in ber vaterlanbifden Entwicklung ift. Aber anch gegen bas Judentum wird biefer Bormurf erhoben, und vielleicht erfahrt fein Teil unferer religiofen Ginrichtungen fo mannigjache Anfechtung als bie Bebachtnistage, melde Birgel in ben jungften Bochen begangen bat und beren Bebeutung, noch in ben Brophetenabidmitten nachklingt, welche an bicfem und ben nachfolgenben Sabbaten verleien werben. Bir haben in unferm Ralenber Bochen ber Traner und bes Troftes um Berufglem verzeichnet, aber wir tonnen bie Thatfache nicht aus ber Belt ichaffen, fonbern es ziemt fich, ihr in biefem ber Bahrheit geweihten Saule flar ins Geschich zu ießen, daß ernise und gebildete Männer, deren Serz, iebhaft sir das Aubentum ichlägt, und die in vorberster Reitse standen und siehen, um das Recht ihres Stammes und ihres Glaubens zu erkreiten, in alledem nur Trümmer und Rünien iehen, die rosch befeinigt werben müßten. Ifrauel trauert nicht, wogu bedarf es bes Troftes?

Run mochten wir auporberft, um Diftverftanbniffen poraubeugen, barauf hinweisen, bag überhaupt bie Trauer, welche ber Einzelne einer großen Befamtheit, einem gangen Bolfe widmet, niemals zu verwechseln ift mit dem Bangen und bem Schmerze, welchen er bei einem Schlage empfindet, ber ihn ober ben engen Rreis feiner Angehörigen trifft. Die Borte find biefelben, aber bie Empfindungen find boch dem Grade nach außerordentlich perichieben. Denten wir nus einen Denichen, der in feiner Familie ober in feinen perfonlichen Erfolgen besonders gesegnet ift, und er ift Beuge ber Rieberlage feines Baterlaubes, wenn er nicht zu ben Leitern bes Staates gehort, jo wird er bem Gefchice bes Laubes lebhafte Teilnahme ichenten, aber die Empfindung bes eigenen Bludes wird badurch nicht allgufehr berabgestimmt werben. Das ift ber normale Buftand, und es mag nicht bestritten werben, bag in einzelnen Gallen bie Baterlandeliebe ben höhern Grad erreicht, wo fie unfer ganges Sublen beberricht. Aber biefe Balle find Ausnahmen; es gabe auch gar zu viel Erquer auf ber Belt, wenn überall bie Bermirrung bes Stagtes bas Glud bes Gingelnen untergrube und guifibbe, wenn nicht felbit unter ber ichlechteiten Regierung Aleift und auter Mut Frieden und Bufriedenheit aufbauen tonnten. Und wiederum wird ichwerlich jemand in bem Glang und Rubm feines Baterlandes einen ergiebigen Troft fur bas eigene Weh finden, es jei benn, wie gejagt, daß er an ber Berwaltung bes Landes innigen Anteil nimmt. Aber wird darum nicht jeder ehrliche Burger Freude über Die Erhebung und Schmerg über ben Sturg feiner Beimat empfinden und befunden, wird er nicht mit Luit dem Trofter gubbren, der mit verftandigen Grunden bie Soffnung aufacht? Sicherlich. Und wenn wir ben Aufpruch nicht allgu boch fpannen, wenn wir nicht einen Grab ber Trauer um Berufalem forbern, wie fie nur bei bem Berluft unferer Rachften naturlich ift, fo giebt es allerbinge viele in Birgel, Die um Berufalem tranern.

bes Tempels und ber gange Jammer, ber fie begleitete, waren gleichsam die Weben, unter benen ber Begriff einer Weltreligion geboren ward. Ihorheit sonach und Sinde ware es einen Tag, ber für unter Bott ebenfo schwerzlich wie für die Entstatung des jädischen Gesites notwendig gewesen ist, noch heute mit denselben trüben Rlagen gu feiern, wie es dereinst dien Velter haten, da sie von dem bem beimalischen Serbre geschosen wurden.

Aber foll biefer Tag aus ber jubifden Erinnerung gelofcht werben? Goll biefer Benbepunft, an bem nicht nur bie Befchichte bes Jubentums fonbern auch - und hierin liegt nicht bie geringfte Ubertreibung - an bem auch bie Beschichte ber Menichheit fich in zwei große Abidnitte icheibet, innerhalb bes Gotteshaufes unbeachtet bleiben? Und wenn jebem Besonnenen, nachdem bie Frage flar gestellt ift, auch die Antwort fofort flar ift, daß es ein Aft hober Beisheit ift, biefen Tag in ber Erinnerung feftaubalten. Konnten wir ibn, an bem bereinft unfere Bater in Sad und Mide trauerten, an bem fie ine Glend gestofen wurden, etwa ale frohliches Feft begeben? Birb etwa ber Glaubige und Gottvertrauende ben Job feines Baters, obichon er jest vertraut, bag biefer im Reiche ber Geligen weilt, als einen Gefttag feiern? Und wie follte nicht bas Gebenten an ben Sturg unferes Stammes ein ernftes und trubes fein, obichon wir wiffen, bag er berrlich wieber auferstanden ift. Riemals blutete Sfrael aus fdmererer Bunde, bas ift unfere Trauer, niemals um einen grogern Siegespreis, bas ift unfer Troft. Blidet bin auf ben Gele, aus bem ihr gehauen feib, ruft ber Brophet, und wenn wir erfennen, bag aus ber Afche bes Beiligtums ber jubifche Glaube ift wieber gehoren worden, fo wird une biefer Gebante munberbaren Eroft einfloken fur bie Gegenwart, er wird uns lehren daß es Gottes Werf ift. באחריתך כבויתך ולחציבך אניתר ולמען עניתר ולמען עניתר ולמען gualen um zu ftahlen und am Ende wohl zu thun.1)" Schauet hin auf ben Gels, aus bem ihr gehauen feib, bas ift ber Ginn ber Trauer bes 9. Ab und bes Troftes, ben bie Prapheten in ben an biefen Gabbaten verfunbeten Abidnitten uns gurufen. Rudwarts ichauen, um burch ben Rudblid Mut au gewinnen zu fraftigem Bormartsichreiten.

<sup>1) 5.</sup> M. 8 ... - 2) 3omg 69b. - 2) 5. M. 10 ...

in unfer tägliches Bebet binübergenommen, und abnlichen Rebewendungen begegnm mir auch bei Beremias und Daniel: aber Beremias!) jagt nur: האל הנדורו הנברו, ber große und ftarte Gott, Daniel2) nur האל הנדל והנורא ber große und ehrfurdi. ermeden be Gott. Denn fagte Beremias, ber Beuge ber Berftorung, Frembe tummen fich im Tempel, wo ift ba die Chriurcht, die er erweden foll? und Daniel, ber fein Boll gefnechtet fab, fügte bingu: Die Beiben fnechten feine Gobne, wo ift ba feine Statt! ihm war er nur ber große Gott, ber Schöpfer bes Beltalls und ehrfürchtig und nicht ftart nannte er ibn, ba er nicht fein Beiligtum, nicht feine Diener beichuste. Barum hat nun bie große Berfammlung fur bas Bebet nicht bie Musbrude bes Beremias und Daniel ermablt, ber Manner Die ihnen ber Reit nach naber lagen, und vielmehr auf die Benbung bes Mojeh gurudgegriffen? weil fie erkannten, Gott habe gerade baburch fich ftart ermiefen, gerade baburch Chriurcht erwecht, bak er mitten unter ben Fremben Frael erhalten bat, bag er ben Tempel gerbrach, aber bas mabre Beiligtum mahrte, bas war bie Lehre, bie in bem Tempel verfundet wurde. Und wegen Diefer Ertenntnie erhielt bieje Berfammlung Die ehrende Bezeichnung bie "große", benn fie hat, wie ber Talmud fich ausbrudt, ber Rrone wieber ben alten Glang verlieben b. b. bie Baltung Gottes wieber in ungetrübter Rlathit ben Menichen bargeftellt.

Ber den Gefit der Geschiche begreift, der weiß, daß aus dem Zode des Leben, aus der Trauer der Troit erblüft, daß jumal ein Ereignis wie die weite Zerfivman Zerulalems nicht mit der Redensart abgefertigt werden kann, es iem darüber schon achtschen wie Ander eine Land agangen. Die tolende Brandung, die damals der Sturm answühlte, sie wirft noch heute ihre Wellen. Hier mem irgendvon gilt das Wort: Schauel hin auf den Luckl, aus dem der Ertom ante neuen Zeit sich erzogen hat, um zu begreifen: werdy pryere 'na peur dreit, "Avende Gott geholfen jum weigen Heilt.") Röge diese Vernuch an dem Britzelten sich auf Gest is dendigten. Ander Wort geholfen dat, gilt bewähren. — Annen!

<sup>1) 32</sup> ss. - 2) 9 4. - 2) Jes. 45 st.

### Die drei Trauermochen.

98. N.: Die nationalen Ertimerungen, benen bie der Wochen vom 17. Camus bis aum 9. 80 in Jearde geoldener find, jind beinen glotreich als touervoll. Sein Bolf auf Erden hat mit größerem hebennunt feine Setfoliandigteit vertröhigt, als das istantlitide; nicht immer ift es die jiegeriche Sache, welche den Levifall der Beden gewinst, nicht immer ift der Erdig ein dontenautrit über bie Gerchigteich der Erteinben; oft genung scheint uns der Beliegte der nerefrungswürzigere helb zu sein, und voie rein und menischich sieden muß jold eine Verfänlichkeit oder solch ein Bolf vor uns daisehen, wenu sie auch ohne die Autrole des Erdigs und des Sieges, wenn sie auch in Bußergewand des Unterliegenden unsere Bewenderung aus erweich ober möden.

Was nutie geschefen, um diesen Selbenooll ber Juden dem Mannesmut zu brechen; wie viel Lasten sind auf diesen Nacken gelegt worden, die er sich beugte und frimmitz; wie voil Cual und Scham kam über dies lichzen Herzen, bis sie matt und midbe wurden und fieren Bod vergaßen. Wahrlich, nicht nur wir, die spätzeborenne Sprossien iener Aopieren, die in Jeruslasen Dereint eri ben babylonissen, sobann Jahrhunderte später dem römischen Weltrecht geken der jahren dem von Weltrecht geschen ist der und ib em Bertinate, sondern jeder, der die Geschäufe ber vergangenen Zieten nicht nur mit dem Bertinate, sondern auch unt dem Sertinate liest, jeder, dem vom Vorurteil das Auge nicht verblendet und das Serz nicht verfahret ist, hooft tellindspissoll auf die Verfahret, wie eine kleine Zichar übern Glauben und ihre Scharich geschaften.

Wie bitter die Erimerungen auch für uns sind, sie shuen uns democh wohl, wie ja so manche bittere Frucht dem Gaumen einen Zobligeichmach bereitet, denn sie ergählen uns nicht nur vom Lede, sondern auch von der Krais unstere Khnen, nicht nur vom ihrer Vo, sondern von ihrem Vnte, sie ergählen von ihrer begeisterten Kingebung an die botten Geber der Erkmettin des des Kockes und der Tagend.

Unfere Weisen haben barüber ein tieffinniges Wort ausgesprochen. Es beißt in ben Rlageliebern bes Beremias: 1) Er hat mich gesättigt mit bitterem Kraut, er

<sup>1) 3 ...</sup> 

hat mich gefüllt mit Wermut; und gu biefem Berfe fugen fie bingu: Er hat mich gefattigt mit bitterem Rraute in ber erften Racht bes Baffab, mo bitteres Rraut auf ben Tifch bes Braeliten tommen muß, und er hat mid gefüllt mit Wermut in ber Racht bes 9. Ab, jener Ungludenacht, in ber zu ben verschiedenften Beiten Trauer und Rot über Ierael hereingebrochen ift.1) Bas wollen die Alten bamit fagen, wenn fie bie Racht bes Baffah und bie bes 9. Ab zufannenftellen? Es giebt zwei Arten von bitteren Empfindungen, Die unfere Geele burchgutoften bat. Einmal ift es bie Erinnerung an überwundene Rot, ein anderes Dal bas Gefühl bes gegenwärtigen Elends. Benn fich bie Isrgeliten am Baffahabend um ben geweihten Tifch vereinten, bann itiegen alle Die Schredensbilder ber Anechtichaft, Die fie in Agupten erbulbet hatten, vor ihre Geele, all Die Bitternis, Die fie aus bem Leibenstelch hatten fcblurfen muffen, wurde lebenbig; aber ftorte ober bob biefe Erinnerung Die Freudigfeit ber Geele? D, wie fo mancher bittere Beichmad bem Gaumen mehr wohlthut ale bie fußeite Roft, fo war bieje Bitterfeit bes Baffabfeites ein Lablal, eine Erfriidung fur Bergel; benn mas ift bem Bemute eine ftolgere Freude ale bas Bewuftfein: Du haft bem Schidfal Tron geboten. Du bait Dich ber Gefahr fubu entgegengestellt, und weil Du fur eine gerechte Cache gerungen baft, baft Du gefiegt und Dich miberitanbofraftig ermiefen, und all die Bitterfeit bes Rampfes ift nur eine Erinnerung. Das ift bie bochfte Luft, Die Freiheit, fur Die wir geblutet, ber Befit, um ben wir gerungen haben, bas Blud, welches ber Breis unferer Arbeit ift. Es giebt nicht Gugeres ale bie Bitternis des Baffahfeftes.

Aber in Bahrfielt bitteres Beh sam über Jorael in ber Nacht bes 9. Ab; bis auf die Hefe mußten sie ibn leeren, den Bermutstrant, und schwer ahndeten bie Jeinde, daß Joraels treue Söhne es gewagt hatten, den Jänfen der Beit in den Beg zu treten, nicht um eine Beltstellung zu gewinnen, nicht um Boller unters Jod zu beugen, iondern um Hand und Altar, um ihre Heilgitümer zu schieben gegen freulen Angriff.

Andes die Allen weifen darauf bin, daß in ichem Jahre der eine Tag des Baffah und der 9. Ab auf benielben Zag der Woche fallt, und fie lagen, diese Jaffammentreifen hat für die Klagenden eine simbiblide, tröltliche Dentum: Wie das Led in Agopten Ench gur erhefenden Erinnerung des Laffa geworden in hie von des herte Web des 9. Ab diesenunden und eine Mitterins wird Gud zum Duell der Fröhlichtet durch die Erwägung werden, daß ieldt jo ichwere Schlage den Stamm undt berecht fomnten, daß die unverwürfliche Lebensfraft des Volles ieldft die Kreiben beit.

Mud an uns hat fich ber Bers bes Zeremias in ber finnreichen Deutung ber Beifen erfullt: Bir wurden gefättigt vom bitteren Kraut, und wir find

erfüllt von Bermut. Bir haben Baffaberinnerungen gefeiert und haben mande graufe Berftorung in Israel erlebt in unferen Tagen. Die Bebenttage bes 17. Tamus und bes 9. Ab, fie baben viele Sabre bindurch fur unzeitgemaß gegolten, und benen, welche bie nationalen Erinnerungen in Ehren bielten, murbe ber Borwurf nicht erfpart, baß fie veraltete, verroftete Ericheinungen bes geichichts lichen Lebens fo behandelten, ale feien die Rachwirfungen noch in ber Gegenwart ju verfpuren. Bie mohl eine Lanbichaft, Die vordem von Erdbeben beimgefucht worden ift und fodann Jahre lang ber Rube fich erfreut hat, die Soffnung begt, ber Rrater fei erlofchen, ber Onell bes Berberbens fei verichnttet, bis bann bie Bewohner burch einen um fo heftigeren Musbruch ber elementaren Gewalt baran gemahnt werben, auf welch gefährlichem vultanischen Boben fie leben, fo haben auch die Israeliten biefes Jahrhunderts fich ber trugerifchen Soffmung hingegeben, nun fei die Beit der Beriolanna porüber, nun fei ber Krater bes Saufes und bes Borurteils erlofchen und ber Jube burfe ficher und getroft, ohne Bangen um ben fommenben Morgen, im Lande leben. Berufalem ift zerftort, Die nationale Gelbftanbigfeit ift vernichtet; aber giemt es, um ein verlorenes Burgerrecht gu flagen, ba wir ein neues gewonnen haben in allen Landen unferes Aufenthaltes und überall fur Freiheit und Recht ftreben burfen? Der Tempel ift gerftort, aber find unfere Gotteshaufer nicht Beiligtumer, in benen wir ungestort bem Gingig-Ginen bienen burfen, find biefe Gotteebaufer nicht in vielen Stabten glangende Beugniffe unferes Opfermutes und burd ihren prachtigen Bau und reichen Ausfcmud eine Bierbe bes Lanbes?

Da folug bas Schicffal mit brohnenbem Sammer an bie Pfoften fo vieler jubifcher Sanfer, baß fie in ihren Grundfeften ergitterten, und es murbe uns offenbar, bag ber Saf gegen Abrael, ber Sahrhunderte hindurch von ben Erziehern und Lehrern bes Bolfes genahrt worben ift, noch weiter glüht und, bag es nur eines Sauches, eines Bortes ber Machtigen, bedarf, um ben Junten gur weithin Berberben ichleubernben Lobe gu entfachen. Roch immer find wir bie geringfügige Minberheit und fteben machtlos ba, wie eine Bielicheibe fur bie taufend fpiten Bfeile, die wiber uns gerichtet werben. Die nationalen Tranertage, fie haben noch bie lebenbigften Begiehungen gu bem Jorael ber Gegenwart, und faum werben wir in biefer Beit, Die von Juden bewohnte Stabte gerftort, Budas Cobne von Saus und Sof verjagt, jubifche Gotteshaufer in Miche gefunten, Die Thorarollen gerriffen gefeben bat, die Erinnerung an die Berftorung Bernfalems und Die Einascherung bes Tempele eine unzeitgemaße nennen. Das gegenwartige 38rael hat fich gefättigt mit bitterem Rraut wie gur Baffahgeit, b. f. wir haben uns gefühlt als bie Befreiten und Gleichaeitellten, und wenn wir an bie Bitternis früherer Tage bachten, fo erhohte bies nur unfere eigene Genugthung. Bir vertiefen und in die Befchichte ber Beiten und horen g. B. wie vor ungefahr pier Sabrhunderten am 9. 216 breibunderttaufend Ihracliten haben Spanien verlaifen miffen, das damads reich und ruhmvoll daftand, und die Jestellien durften fich preifen, daß fie zu dem Reichtum und dem Ruhme beies Landes weientlich mitgewirft hatten. Damads schien biefer V. Ab, der über die Juden Spaniens hereinbrach, wie eine Bernichtung des Lebensnervs unspress Boltes. Und wie diewe lastere dieses Bernichtung des Lebensnervs unspress Boltes. Und wie diewer lastere dieses Bernichtung des Lebensnervs unspress Boltes. Und wie diewer lastere dieses Bernichts auf unspress den Bolte! Ber heut hat Ihrende Beschland verwunden, das Land jedech, das damads seine entspflichtund rührigsten Sohne auslisch, ist zu Grunde gegangen an dem Glaubenskianatismus, dem Schriechgalten. D wie sig war das Gebeddrinis an diese Hitterfeit!

Aber fobann tam in ben letten Jahren ber wirfliche Bermut. Unfere Glaubensbrüber tamen ale Gludtlinge ju une; perzehrende Blibe gudten aus bem bichten buntlen Gewölf berab auf unfere geaualten Bruber, mas noch por Sahren für undentbar gehalten murbe, geichah vor unferen Mugen; ba ichien bas Schlimmfte nicht aus bem Bereiche ber Möglichfeit. Inbes auch Tugenben entfalteten fich in Israel, an bie wir taum noch geglaubt haben. Wie verachtlich hatte porbem ber beutiche Bube, ber Bube bes Beftens über bie Benoffen gerebet, bie, in ben untultivierten ganbern bee Ditens lebent, auch bie Spuren biefer Unfultur nicht verleugnen tonnten. Aber im Moment ber Rot mar biefe Menichenmatelei vergeffen und nur bas Gefühl ber Bruberlichteit fand Bebor und Geltung; und bas Baffabieft und ber 9. Ab fie fallen auf benfelben Zag, biefes Ginnbilb wollen wir nicht überseben; wie wir von ber Bitternis vergangener Reiten in Stola und Freuden reben, fo merben mir auch - Diefen Eroft icopien mir aus ber Beidichte unieres Bolfes - von ber gegenwärtigen Rot bereinft mit Benugthung zu bem beranmachfenben Gefchlechte iprechen und Die Opferfreudigfeit preifen, Die in Dit und Beit fich geregt bat zum Beil ber Gequalten; in Staub finten merben Die Roloffe, Die auf thonernen Gufen fteben, und Bergel, bas leibgeitablte, wird bauern und feinem Gotte und ber Menichheit bienen. - Amen!

# Predigten

Zum Neujahrsabend.

#### 54.

## Simmel und Erde.

Der himmel bietet das Schaufpiel unwandelbaren Leuchtens, es wechseln die Lichter, aber das Licht bleibt. An jedem Morgen rüftel find der Sonnenball zu der frohen Bei der des bei erhadene Woldung; an jedem Abend irahlt der Sterne unendliches here nub der Tag verftündet dem Taga, und be Andein melbet der Nacht die Vollechte der Nacht die Vollechte, das nicht vergelt. Aber die Erde ist der Schauplag eines ewigen Werdens und Vergehens; sie, de im Frühling von liebtichen Blitten, die im Sommer von Frühling von liebtichen Blitten, die im Sommer von Frühling von liebtichen Blitten, die im Sommer von Frühling von die Fachensche das die Fachensche das die Vollechtens und des Absterbens und im Winter wird sie zur starren De, daß in trüben Tagen die Tolinste, die aus ihr empossteigen, und des Himmels Strahlenglamz verbecken.

Und himmel und Erde ruft der Frophet zum Zeugen vor feinem Boll, denn des Alenfigen Seele ist wie der Simmel ein enigest Leuchen, und sein Körper vergänglich wie Frucht und Schmuck der Flux. Du strahist in Jugend-frische und Jugend fab niet wie die Lambichoft, die zur Frühlingsgeit isch mit garten Anolpen, mit dutiger Blitte geschmicht, du prangti in Wannestraft, Schundheit erfüllt deine Glieder, Besagen durchteint dein Jans, Glick und Pefig ist in geworden, den ihn wie der ührige Boden zur Sommerzeit mit den

<sup>1) 5.</sup> MR. 30 10. Rippner, Predigten.

Frücken der Erde gefegnet, mit Habe gefegnet, o verziß nicht, daß der Herbit in naht, wo der Glaus, der Erde sied in die Jarbe des Weltens Keidet, vergiß nicht, daß der Binter kommt, wo in der Erjaerung des Todes sede jede Spur geschwunden ift dan Jeriklingsblücken und der prangenden Frucht des Sommers. Aber die Erde in nicht die Schöpfung; und de ist auch den Menichen Erfeitleinen Welt, der Körper nicht alles, sondern wie der Himmel sie für der die Gede wälcht, so maltet über dem Körper der ewige Geist, dem Siernen vergleisbar, die und der der Verlage nicht ange entschwieden, nicht antspören zu gläusen und zu frechten. Ich und zure himmel und Erde an vor euch zum Zeugen — so rutge oder den der eine Zeilang unsern Auge entschwieden, nicht antspören zu gläusen und zu frechten. Des gedeuten ist das Leben, dies verzasselle ist der Verpehre — d verzesset und der der Verlagen — so erzessiet und bas Leben, dies verzassellen ist der Tod.

Und bie gange Schopfung ift eine Spiegelung ber gottlichen Beisheit. Auf ben Sonnenball wie auf ben Grashalm richtet fich in gleicher Beife fein furforgendes Muge, fein Stäubchen bleibt von ihm unbeachtet und verloren, und bu fterblicher, gottlicher Menich, tauuft glauben, baf Gott nicht auch fur bich forgt, nicht auch auch auf bich achtet? Dich übertommt ein arger Gebante, beinen Borteil ju fuchen burch ben Schaben Deines Genoffen; bu mabnit bich flug genug bem Muge ber Meufchen bein Thun au verbergen; bu willft Ehre gewinnen por ben Brubern und haft boch feine Ehre por bir felbit; ober bu leibeit unter bem barten Soche, bu feufgit unter ber fcmeren Burbe ber Rrantheit ober ber Kranfung, ber Rot bes Korpers ober bes Gemutes, und bu verzweifelft! Diefen allen gilt bas Prophetenwort; ich rufe ben Simmel und Die Erbe jum Beugen, Diefer Schöpfer und Erhalter bes unenblichen Beltalle, er follte nicht auch beine Gunbe ober bein Glend feben, ihm follte perborgen bleiben bas Boje, was bu thuft ober bas Boje, mas bu leibeft? D glaub an ibn nicht nur mit ben Lippen, nicht nur mit bem Beifte, fonbern mit bem vertrauenden Bergen, bas an ibn fich halt, ale an ben feften Unter in allen Sturmen und Roten. Dit tiefem Bedacht beift es in ben frommen Liebern: "Er fchafft Simmel und Erbe, er mahrt Treue in Emigfeit," - "er beilt gebrochene Bergen und verbindet ihr Beh, er gablt bie Sterne und nenut fie mit Ramen". 1) Dier wird Ratur und Menichenichicfal zusammengewürselt, benn bem frommen Cauger war Die Beisheit und Fürforge Gottes, Die er an ber Ratur beobachtete, ein Zeugnis und eine Burgichait, daß er auch bem Menichen bie Treue mabrt, bag auch bie Bebrochenen und Bermunbeten unter feiner allgewaltigen und allliebenben Dbhut fteben.

Und ba er ben himmel und bie Erbe gum Beugen aufgerufen, funbet ber

<sup>1)</sup> Bf. 146 . - 147 ..

Prophet: "dons Leben und den Tod dobe ich vor dich hingelegt; der Segen und den Jitudi." Bahne nicht, daß dein Schieffal nur von außen beitimmt wird; der genug sind wir die Urteber unferes Schieffals, und venm es uns nicht behant, fo bereden wir uns, das Schieffals in uns von einer außern Gewalt aufgelegt worden. Leben und Tod liegt oft in unferer eigenen Jand. Bom jüdifden Bolte haben die Manner der Wiffenschaft durch Jahlen nachgewiefen, daß es ein Langelegge Geichlecht sei; und das in wohrten unfere Etaumesgenossen zu einer Genaches der Geschlecht sein wird wirden fie von dem Genusie und der Arende au der freien Natur, aber weit sie mäßig und teusch und weit sie füg aus. Und in Jekten großen Zereben lenkten unfere Vordgert gerodelt lam febun von der Kenten ihre von Wasse als ihr zugellose Underschaft uns ist, der vor der kenten fie den Kenten unfere Vordgert gerode letwe gebracht auf sich, weil sie weiten nicht in dem Maße als ihre zügellose Ungebund von den Benach simwegerasse under nicht in über Rade nicht weiter Schaften das der den Verbar geschaft wurden. Est übussischlich und wie das Boort ein Langes Leben ist in über Rechmen das der Verbar gefagt worden ist; Langes Leben ist in über Rechmen.

Und ist denn das Leben nicht sir viele, die noch obendreit von der Beltcial die Glicklichen gerirfeit neveden, ein langlames Sterken? Bietet selbssichtigiges Genießen eine Befriedigung auf die Dauer? Mit Recht hat ein weifer Römer, der in einer entarteten Zeit gelebt hat, als einen weientlichen Remegrund zum Zelbsmoord den Edet und die Ukerfaltigung genaumt, die durch nichtlichen Genießen entiecht. Rur wenn wir ein Ergen sind, leben wir; wer ein Filuch dir seine Umgebung ist, ist tot, ist schlimmer als tot. Du best, weun, dich die Menschen segnen, du teht, und weich du auch schon langt im Veiche der Schalten. Du bist tot, wenn dir de, wenden, wenn du abgeltorben bist für die Regung des Mittelds und der mer den da den de den

"D möhle das Leben, — so heift der Schussigd biefer seiner propheisischen Mannung — damit du lebest, du und deine Kinder." Es giebt leider gar viele, die allen Sinn sier das Hohe und Sele verloren haden, die wie Stlaven der Odmonen ihres Herrens gehorden, dei den Sentigen der Begierde nur den Hunger nach neuem Genusse weckt und mehrt. Ich ein sie stelht das härteise ders noch enwyskapt, sier die Kinder, die ihn herrensklichen. Bedenste es wohl, so ernahnt Most, menn sie das Kohen einst die Angele der Angele der die konstelle der Angele der macht die Angele der Angele der die sieht die Kinder der die konstelle der Angelen dem körere untergeben am Körper und am der Secle durch eure Günde? Um der Unmündigen wolften rettet endu und beket.

Wie einst der von seinem Bolte icheibende Prophet, so ruft auch und die Scheibefluttbe zweier Jahre ernst und innig die Mahnung zu: D mässet das Leben, darnit ihr nicht verloren werdet, ihr und enre Kinder. Wenn wir zum himmel

<sup>&#</sup>x27;) Epr. 3 ... - ') 5, 9R. 29 ...

aufichauen, so fehen wir, allgütiger Gott, ein emiges Leuchten, ein Simbild minn Seele, ein Simbild beiner ewigen Liebe: wenn wir zur Erde bliden, so ertenan wir den Weckel wird der bestehen alled bestehen, nas auf Erdem nandelt. Aber die ist der Lauft des Lebens und ans diebem gebrichtigen Vorne haft die Segen wid Leben ausgestehen in unter Serzi o bill unferer Schwäche, daß wir im neuen den sir uns auch unter Kinder den Segen und das Leben machlen. Amen!

# Dammerung und gerbft.

DR. M.! Bur Abendgeit, gur Beit bes Berbftes fuhrt Ifraele Religion bas neue Jahr an uns herau. Aber die Dammerung bes Abende und bas Betten bes Berbfies, es find bies Ericbeinungen, Die bas menichliche Berg mit Behmut erfüllen; Die langen buntlen Schatten, welche bie icheibenbe Sonne fendet, fie unifchatten auch bas Muge, bas betrachtend auf fie fich richtet; bie Rebel, welche Die herbitliche Laudichaft umichleiern, fie legen auch um Die Seele einen Schleier, die teilnehmend und bewegt auf bas geheimnisvolle Beben ber Natur ben Blid binlenft. Die untergebende Sonne wedt Gupfindungen, in benen Echniers und Luft fich begegnen, fich vereinen. Dem Rinbergemut wird es bang in der Stunde der Dammerung. Diefer Rampf bes Lichtes mit Der Finfternis, in welchem biefe immer fiegender vorwartsichreitet, fie beengt ein junges Berg mehr ale bas gleichmäßige Balten ber Racht. Dennoch übt biefe Stunde auf Die Rinderfeele einen Bauber, in welchem Bounen und Schauer feltfam fich mengen. Unfer Boblgefallen am Schaufviel ber untergebenden Comte ift wefentlich bedingt nicht nur von der Freude über Die Schouheit und Maunigfaltigfeit ber Farben, fondern anvörderft burch die Stimmung ber Geele, burch jene feltfame Luft an ber Behmut. Bir geben uns, fo febr wir auch bas Beh icheuen, gern welmigtigen Empfindungen bin; wir laffen uns gern vom Tragifchen erregen, wir ichauen mit ichmerglicher Luft auf ber Coune icheibenbe Strablen.

Aber siehe da, es sit tein Judo, sondern ein deutscher Dichter, der von allen erwähnt wird, wenn vom Abel und der Teife des deutschen Gemitgen Gemitgen genichen wird, ist der Urzeber des solgenden Sayes: "Leichges plumpe ausgebrannte Serz, milien die Wenschen haben, welche im Augesicht des ertien Zages, der sie nuter soviel andere gedückt, ernige lägende, gertrumende hieminssischt, die tobende schreiche Freude der Tiere dem weichen siellen und ann Beinen gerugenden Bergungen des Wenschen vorzugiehen im Stande sinder Welandsolie ist ihm die palienhie Einmung sir den Beginn eines neuen Jahres. Bir sehen sonach die Tickselfele, die die jahische Sayung faum gefaunt, jedussläs faum beim Sprischen dieser Sahe an sie gedacht hat, hat ähnlich empiunden, wie diesenigen, die an einem Herbischen dieser Sahe an sie gedacht hat, hat ähnlich empiunden, wie diesenige, die an einem Herbischen dieser Sahe das ihm erniter Giere das unen Jahr deginnen lassen, in der saufein Welandsolie, die die Ammerung eines Herbischends, vom Lichte des Gostesbanies verflärt, erzeugt.

Wir benten an die vergangene Zeit, an die in der Zeit Vergangenen. Wir fönnen sie nicht von uns weissen die sieden Gestalten, die uns vertassen und in solder Stunde uns grüßend nahen. Wir fönnen auch die Frage nicht von uns weisen, weckes ist der Ertrog diese Jahres? Dat es deine Seele gesördert, bis du besser, die die versten gesten die der geworden, die die nicht die die Archen? Wir sind nicht in der gläcklichen Lage der Schulstwaden, denen es der Lehren Schusse des Jahres bestäatgt, daß sie Fochulstwagen, denen die haben; unter Gewissen wir aus zur Selbstreifung, und die Selbstreachung, die uns bestent, wir der der wird und die der nur wie für nutücksig bestunden, die hart zu ertragen.

Wir haben auch den untsezwinglichen Drang, uns ein Witd von der Zufunit zu entwerfen. Tansendiktliges Hoffen, iausendiktliges Bangen erregt uns das her. Dem einen ist das Dassein hart, und er hofft Linderung, dem andern ist das Leben erkeutlich, aber ihm Lang vor den Welten, die vielleicht den Etturn deringen. Zumal in unferen Tagen ist Velfig, Geld und Gut viel unscherer geworden als semals sonit; teine Zeis hat den Bechsch des irbidigen Mickes in hohen wie in dürgerlichen Kreisen so die gefehen als die untsige. Wenn schon überfaugt die Grundlagen der Gelescheft au Feligielt eingebülf haben, do kelonders die Sicherheit des Besipes; so stidt auch den mit irdischen Achben, do kelonders die Sicherheit des Besipes; so stört auch den mit irdischen Achben, do kelonder alle Beginn des neuen Tahres des Frage: wird Gott deinen Velfig vor Gelähren stitten, der wird haten, der vor vor einer Vergen den jeldsscheft unserwarteter Zutum der Gabge gertreuen der

Und wie berechtigt und natürlich ift vollende Jangen und hoffen, wenn wir an die Schäte beuten, die unterm dreign me teuerlen find. Da fif eine Familie vereint; die Gatten find beig in dem gagenleigen Bertraum, das heitige Feuerder Liebe glüft am Altar ihres haufes. Wird kein herbsischauer es verlöschen? Das Auge der Eltern ruht beglütt auf die Schar ihrer Kinder; wird jedes trügen m Körper und am Geifte sich entjalten? Werden fie den Pjad der Tugend wandeln? Erfchrecht gewacht der Wilke der Eltern bie und da einen bösen Kein

Aber biefe ernsten Gebanten sind barum nicht 668 und trüb. Denn wir haben die Berbeißung: רכי הבנה הרשק ביבה ארץ ערקבל לאטים עניך ורוח זה יובברר: עניך ייצה עליך ייצה. "Eiche Duntel bedett bie Erde, und Dämmerung die Rationen, aber ilber dir sinahl der Gwige, und feine Derstidfett wird über dir funde").

Das Leben ist nicht zu versteßen und nicht zu ertragen ohne ben Begriff eines allkondlenden, allliebenden Gottes; Sperichbend und Jahresanfang, ja des Menichen Dalein ist ein Dammern und Welten, ist ein Herblachen, der licht und blüchen wird durch gelt; er ist die große Soune, die in bei Nacht sine interfest, die im Ferds friche Gutten wordt. An nus aber ist es, alle die jenomenn Gefühle, die einem Menichen, die einem Ifrackliten am Beginn eines neuen Jahres zienen, in uns zu erwecken und vood zu erhalten und in innigem Gebete uns an ben zu reneben, der das Licht ist.

<sup>1) 3</sup>cf. 60 ...

bu ber Quell ihrer Freuden bift. D fo mahre bie Bluten, Die bu gepflangt, erhalte bas Glict, bas bu ihnen gespendet haft.

## 56.

# Tag und Hacht.

M. A.! Sie Zag und Racht in der Welt sinddig mit einander wechsien, oim Menidenischtal Freud und Leid. Freilich giebt es helle, sonnige Sommertage, wo selbst die turze Nacht in übern ersten Stunden noch erbeltt wird von 
icheidenden Richte und in übern letzten schau wieder erleuchtet wird von den 
memenden im Wergenrot sich fündenden Stradt. Und es giebt tribe, düstere Wintertage wo die langen Nachte noch ihre Schatten hineinworfen in die turze, 
vom Licht beherrichte Zeitspanne. So ist oft ein Menichenleben so steudertendel, 
daß auch die furze Nacht der Gorgen und der Schutzen, die ihm nicht erspart 
bleicht, noch goldig umstunnt vom Abendrot und vom Morgenrot des Glückes; 
und manches Zusten ihr wieder so keindensten, der ber Antze, an and gestiert 
und verhauftelt wird den unterfinischen Welche, dem Gerfolde der Nacht.

in ihnen die Fähigteit, Leid ju ertragen, nicht ausgebildet üt, die leine Sorge wie einen schweren Trut. Wer dagegen in Nacht und Rebel sein Dasien dahim bringt, der ist ganz anderes geseit gegen Wolften und Sitzme und Negenschauer, der empfindet doss Eriend und dem Kummer nicht so start, und ein schwacker Leichstraßt gilt ihm ichon als großes Zoblal. Aus das ist entsplich, wenn umerschau ein langes Gläde im schweres Unshell sogen, wer nicht ben an einen hellen, beitern dimmed aemobinen Wenschen jah im umtes Beiter bereinde jah.

Bas foll man ben Sterblichen munichen, eine Jugend von feiner Sorge getrubt ober Ergiehungsjahre, auf welche ber Ernft bes Lebens fein bartes Siegel brudt? Es war ein welterfahrener Dann, ein Mann, ber einen tiefen Blid gethan in Menichenfeele und in Menichenichicffal, ber bas Bort ausgesprochen: "Es ift aut fur ben Menichen, wenn er ein Joch traat in feinen Jugendiabren." 1) Gehen wir einen Jungling, bem ber Beg burche Leben leicht und freudig wirb. bem liebevolle Eltern jebes Bangen und jebe Sorge von ber Stirn icheuchen. bem bas gange Dafein aum Feite wird burch bie Liebe, welche in überreicher Fulle Die Bluten ber Freude über fein junges Saupt ausschüttet, unwillfurlich gittern wir fur ibn, mabrend er felbft arglos babinfdreitet, und angftlich fragen wir: wie wird biefe Seele, bie am Rofenbuft ber Freude fich beraufcht bat, ben Brufungen Stand halten, wie wird, ber bisher im Lichte gewandelt ift, bas Duntel ertragen, wird ihn nicht auch eine an fich geringe Bunbe, Die bas Schicffal ibm ichlagt, tief verleten und aufregen? Und wenn wir einen anbern in jungen Jahren ichmer fampfen feben, wenn er trinten muß aus bem bittern Relche, wenn er im Schweiße feines Angefichts arbeiten muß um ben Bebarf bes Zages, wenn ihm ber Rummer bie tiefen Furchen burch bie junge Stirn giebt, bann rufen wir mobl: fei getroft, bu bift gewappnet, bu baft bes Lebens Bitterfeit erfahren, bir merben foater auch beideibene Frenden und Erfolge fuß fein und bich laben. So ift bes Menichen Dafein fait burchweg zweiseitig und je ernfter und reifer unfer Urteil wird, beito weniger find wir geneigt, por ben Thron Gottes mit aufbringlichen Bunichen zu treten.

Ein neues Sahr beginnt. Das alte entischwindende Jahr, es hat nicht alle hoffnungen gehalten, mit denen wir in dosselde eingetreten find, manche Blüte, die fruchtercheisend dor einem Lahre uns eutgegenichtete, ihr gebrochen worden, Mühren und Vingen wor nicht jedem von Erfolg gekrönt. Wann bat jemals ein Jahr seinem Khichtig gefunden, ohne daß die Schriebunde von ahniems dein Jahr er erfüllt geweien? Das Leben in nun einmal nicht lauter Tag, nicht lauter Sonnenschein; am Baume des Lebens wachfen die Sorgen, wachzien die Iruden, und wer an einem Zweigen schiebt, dem sallen nicht lette beite mit einmalter in den Schoß. Frendbig dante, wem das Sild geleuchtet dar, wer mit einmalter in den Schoß. Frendbig dante, wem das Sild geleuchtet dar, wer mit

1) 106,,

# Wie lieblid find beine Wohnungen, emiger Gott!

D. A. "Bie lieblich find beine Bohnungen, ewiger Gott! Es jehnet und ichmadut meine Seele nach ben Sofen bes herrn, mein Beift und felbft mein Rorper jubelt bem lebendigen Gotte; es findet ber Abler feinen Borft und Die Schwalbe hat ein Reit, worin fie ihre Ruchlein birgt; ich - habe beine Altare, herr ber Scharen, mein Gott und mein Konig"1). Go lautet ber Rorachiben berrlicher Sang und in Diefer geweihten Stunde findet ihr beilig Lied einen Biederhall in unferer Geele. 30 Celiafeit ivenbet bas Saus bes Berrn, Die Gemeinichaft ber Glaubigen, bas Bemuftlein, in Freud und Leid nicht allein zu fteben, fondern ein Glied zu fein einer großen Rette, Die fiber Die gange Erbe fich gieht. Der Abler, wie machtig und hobeitsvoll er in ben Luften ichwebt, er murbe aar raich ermattet niederfinten. wenn er ben Borft nicht hatte in bem er ausruhen und Rraft gewinnen tann gu neuem Fluge. Go verlore ber Beift bie Mraft feiner Schwingen und fiele ermubet ju Boben, wenn er nicht von Beit ju Beit heimtehrte in bas Gotteshaus und fich labte an ber lebenbigen Flut, Die hier bem Durftigen entgegenftront, und bejeligend ift es fur jeben, bem bas Beil Bubas, ber großen Gottesgemeinichaft, am Bergen liegt, ju feben, wie ber Ruf ber beiligen Tage Die gerftreuten Blieber gufammenführt, wie fast teiner es vergeffen, wo er gu Sanfe ift

Sielleicht läge es nache zu flagen, daß so viele das gauze Jahr indundt in der Grende schweifen dem ur so seinen am Alen. Die Schweifen dat ihr Veil, worin sie ihre Kindstein birgt, ich habe deine Aldar, mein Gott und Roing. Gur mancher in Itaar meint, er könnte der Gottesbeimat einstaten, er bedurfe midt des Anfahren und der an die glächtige Gonneiten, wie die Vogeschiedenstein der Vogeschiedenstein der Vogeschiedenstein der Vogeschiedenstein der Vogeschiedenstein der Anfahren der Anfahren under unteren Landen under Anfahren der Vogeschiedenstein, die kann der Anfahren der Vogeschiedenstein, der Vogeschiedenstein, der Vogeschiedenstein, der Vogeschiedenstein, der Vogeschiedenstein der Vogeschiedenstein der Vogeschieden der über in der voken eine Schweize des in vog Vogeschiedenstein der Vogeschieden der Vogesc

birgt. Bo wollt ihr die jungen Seelen bergen, wenn nicht in ber hut der Gottesaltare? Der Eltern Liebe, sie kann vieles dieten und viele obten Reime im Gemilte des kindes wocken, aber sie weigert ihm das Beite, wenn sie es nich jichrt zu den Altaren, daß es voll Chrimcht und voll Vertrauen ausschauen lerne zu der allwaltenben Gitzt, das er erfahre, wo es einen Bater hat, vo es ein frühet, wenn Euter und Mutter von ihm gesen und fein Eltenhaus ihn anziniamt.

"Seil den Menichen, deren Araft in die, sie haben die Pflade in ütern Gergen", die Pflade, die speraussisspreu aus der Ruegius Treiseit Gottes, aus der Arechtschaft der Welt zur Freiseit Gottes, aus der Arechtschaft der Welt zur Freiseit Gottes, aus der Arendo zur Heimat. "Sie wollen durch das Inal der Thrämen, ihnen aber wirde saum richben Lucil; ielbi der Freississpreum ihnen zum Segen." Am Altar des Deren saben sie es gesenn, das flatar des Deren saben sie es gesenn, das flatar des Derens saben sie es gesenn, das flatar des Derens si, das sinds num die Soumenbilte, sondern auch die Herbschauer, die kernen Erkeiten sie zusen flate unter Lokein sich erwieden, das sieden, win die nuch zu der Kalein, die erzischen, win die Koschen sieden, win aus der Archen Gottes sieden, wie der Jugend die der Jugend die der in sieden, wenn sie nicht zu der Allein Gottes geseitet wird, und darum sollte es dem Valete, der erustlich Sorge trägt um das Heil einer Kinder, von Wert sein, östers diese Juste aufglichen.

Aber naber ale bie Rlage liegt une in bicfem Momente, wo fast alle Blieber biefer Gemeinde hier vereinigt find, wo biefes Saus fo berrlich geichmudt ift burch bie Gulle ber Beteuben, Die innige Freude, bag nur bei menigen vergebens gur beiligen Beit ber Gottesruf burch die Lande tont: "Bie freundlich find beine Belte, emiger Bebaoth," wenn alle beine Betreuen gur Feftesgeit beimwarts gieben, wenn alle fich icharen um ben Bater ber Liebe, wenn wir feben, welche Dacht ber religiofe Bedante noch über die Bemuter bat. Unwillfürlich wird die Seele erhoben burch ben Gedanten; wie bier, fo feiert an ben entlegenften Enden ber Erbe Rubg ein beiliges Geft und ein bem beinen permanbtes Befühl burchgittert jest ungablige Bergen aller Orten; benn weiter als irgend ein anderes Befenntnis ift Judas Glaube gebrungen. Leicht geht ber Einzelne unter in feinem Schmerge und feiner Rot; fein Gottvertrauen mantt, wenn bas Schidfal wiber ihn fturmt, und ebenfo fann auch ber Eingelne fich verlieren in Luft und Freude und por lauter Berftreuung fich nicht mehr wieberfinden, ba tritt er gu ber betenben Gemeinde und ber Glaube an Gott, por bem fo viele fich in Demut beugen, wird machtig zu neuer Dacht erwectt burch Die Gegenwart ber Genoffen.

Es heißt in ber heiligen Schrift: Als Jatob ju Laban jog, ba fand er einen Brunnen auf bem Felbe und ein großer Stein lag auf ber Hinung bes Prunnens und einige hirten fagen beim Duell; aber fie allein tonnten ben Etein nicht beben, fie mubten warten, bis alle Sirten vereinigt waren; bann hoben sie den Tein und sichopiten Vassier aus dem Quell und walten den Stein wieder auf die öffinung. Aafob sob ihn ohne ingend einen Selfer.) Unliere Weisen aber sagen: I diese Frunnen das sii der Quell der Lehre, aus dem Trob und Vassifreit ausellen, und der Stein, der der der der die sich der ihn der Schreit, das wir den Quell der der ihn der die sich der ihn der die sich der eine Schreite der Vassifreit; da kommen unn wohl einige zum Quell nud möchten den Stein heben, aber sie der Sieden der sie der sie nehen der sieden, der sie der sie nehen ihr die Vassifreit der zu der sie nehen sieden, der sie der sie nehen sieden sieden, der sie der sie nehen sieden sieden, der sie der sie nehen sieden sieden, der sieden der sieden der sieden der sieden der sieden der sieden der sieden der sieden sieden sieden sieden sieden sieden sieden sieden der sieden

Aber bas Gleichnis ift noch nicht zu Enbe. Da beift es weiter: und bie hirten legten wieder ben Stein auf ben Mund bes Brunnens, auf feinen alten Drt. Bie eine große Menge raich von ber Begeifterung erfaßt wird und heiligen Entichluffen fich weiht, fo erlifcht auch biefes Tener gar rafch; irbifches Ginnen gewinnt fdnell wieder bie Obmacht, und fie vereinen fich ben Stein auf ben Brunnen ju malgen; ja fie ftreugen jogar noch bie Rrafte an gu ber thorichten Arbeit, ben Quell zu verichließen, bag fich niemand labe. Die Menichen finden es gang naturlid, fich au Geften gu erbauen und fich in eine gehobene Stimmung ju verfeten; aber wollte einer Ernft machen und Die beilige Stimmung auch in bie Tage ber Arbeit tragen, fie mochten ibn verlachen, fie mochten es taum bulden, bag er noch furber ichlurfen will aus Diefem Quell ber Seligfeit, und mit all bem Sohn und Spott malgen fie einen Stein barauf, bag er nur ja fur alle Belt verichloffen bleibt bis jum tunftigen Jahre. Benn jest ein Jungling ober eine Junafran beilige Entichluffe fure Leben faffen und fie, wie es fich gebuhrt, festhalten wollten fur die Beit, Die bem Feite folgt, wer weiß, ob fie nicht aus bem Munbe bes Batere felbft bas erfaltenbe Bort vernahmen: mein Rind, bas find Reujahrstraume, icon, lieblich und mit einem eigenen Reig umfpielen fie bie erften Stunden bes Jahres: aber fur biefe Eraume ift in bem nuchternen Leben tein Raum. Das ift, mas geschrieben fteht: "und fie legten wieder ben Stein auf bie Difnung bes Brunnens."

Was aber wird uns von Jalob berichtet? er allein erhob ben Fellen vom Duell; er, ber Gottesmaun, bedurfte nicht ber Genossen, un un Wabrheit zu gelangen, er war michtig genug, in Vot und Drang allen Pestimmen zu widerlieben, aus ber eigenen Seele glichse ihm bie Begeisterung; de er ganz von Gott erfüllt und jo ward ihm jede Sakte, auf der er stand, ein Gottesbaus, ein Simmeles thor. Darin stonnen ist mach der auch darft und der die dehommen; aber auch darft

<sup>1</sup> L. DR. 29. 1) Ben. r. 70 ..

unterichied er sich von den anderen hirten, daß er nicht den Jelien wieder zurückwölfte auf den Luell. Barum nun sollten wir es den hirten gleichtigtun unt nicht viellend; Jacko bem Gortesmanne? Jarum sollte die Begeisterung, die Weihe, welche die Bereinigung mit den Genossen inns erwech hat, nicht uns zum Luell werden, der uns siandig erfrischt? Do möge benn dies Einnbe uns allen ein Zegen werden für bas nem Zahr, das, das mit be beginnt

Sille bu, Allfatiger, das Schnen deiner Getreuen, daß deine Wahrfeile machigi merbe umd die Herzen geminne! Jiche deine verietten Sohne aus der Fremde jur Leimal, ju beinen Altakren ewiger Gott. Gei du ein Selfer den Armen und Schwachen, den Nattofen, und das Licht beines Teoftes laffe hineinleuchten in die Nacht der Schwaczen, in die Statten des Eftends.

Sei uns Sonne, fei und Schild, Gott und herr! Deine Gnade gieb uns beine herrlichteit, verfage bein heil nicht benen, bie in Grabheit wandeln. Amen!

## Die Umfchau auf heiligem Berge.

Drud ber hand ihnen fage, wie innig an unfer herz und Leben gewachsen ihr Bafein fei.

Aboft uns, wenn wir unfere Lieben finden auf dem heligen Berge, aber nelch ein neuer Chinner, wenn sie und fehlen! Unfer Auge sindt sie und itarrt in die De, unsere Sand greift nach ihnen, und haldig nach Schatten, und das Kind sich verschen der Auflage der

Abhf gibt es ber Sorgen manche, bie fein Sterblicher wehren und wenden fann. Aber ungleich größer ist die Zahf derer, die wir felbft uns ichgifen. An manchen Abgrund führt das Schieffal auch den Wiberwilligen: aber ungleich häufiger treibt uns ber eigene Leichtfinn auf gefährliche Abn. Micht gering sind die Freuden, welche irbisches Glüd und Gnt uns spenden; aber auf dem heitigen Berge ficht Freuden und Seitgleit auch für ben, dem ein hartes Gefahl die Freuden der Erde versogt oder entrissen das Und allmählich wird die Seele fantt und das Auge blidt verfohnt auf die Zandkight, auch wenn sie ihm Trimmer und Gröder, die Trümmer linds Middes die Gröder einer Lieben zeigt.

<sup>1) 26. 61.</sup> 

und wie wir auf dem heiligen Berge uns erheben, wenn die Umischau auf Not nub Trübssch und uiederwirft. Wie ein dichter Schiefer sest sich ver Trübssin in seine Seele; er kann nicht weiter, aber er verzweistelt nicht, und er verwänsigt nicht sein Dossin; er bittet nur, daß Gott ihn sindre auf Felsen, die sür seinen schwachen, müben Juß zu steil sind. Er flücher jich vor dem Wenschen, Wort von dem verzweistellige zur enigen Liebe Auf dem Berge des Heren hoffte ein Veug, die ein der Riederung des Alltagsbafeins uicht sinden konnte. Trog aller Sein-suchung dieter er inerknistig um Erken, daß er Gott sie Webg, die er in ber Riederung des Alltagsbafeins uicht sinden konnte. Trog aller Seinssuchung die Erg. die Lag, daß er durch gute Werte ziechen Geftle erziehe und vorleite zur Emiglete.

Bir halten von biefem Berge Ausschau auf Die Butunft. Rebel hullen fie ein. Wir schauen auf ben Freund, ber ringt mit ber Rot, mit ber Rrantheit, mit ber Sunde. Bir feben ibu am Abgrund. Silf ibm und fubre ibn und ertofe ibu, bag ber Rrante geneje, bag ber Bebeugte fich erhebe, bag ber Gundige beimfebre gu bir. Bir beten fur ben Freund, wir beten fur und felbit. Rach bem Borte beiner Beifen erhörft bu ben, ber im Gebete felbitlos bes Genoffen bentt. Da ift mancher frant und gebrochen; burch bie Rebel, welche bas fommenbe Jahr umichteiern, ichrecht ihn ber bunfle Gittig bes Tobesboten. Befiehl bu bem Berberber, baft er weiche, und laffe ihn gefunden. Go mauchem ift ber Jug mud und wund geworben auf ber fteilen, bornenvollen Lebensbahn. Huf ben Gelfen, ber fur ibn gu fteil ift, wolle bu ibn führen. Bon biefem beiligen Berge ichauen wir auf ichone, hoffnungereiche Lebensbluten; wir feben die Reime bes Gludes fpriegen. Schute biefe Reime, bewahre fie vor Sturm und Glut, bag die Eltern ihrer Rinder, Die Rinder ihrer Eltern frob werben, daß ben Gatten ihr Lebensbund ju Beil und Gegen werbe. Rrone biefes neue Jahr mit beiner Gnabe. ינצרהו מן ינצרהו Biebe und Treue, biefe holden Simmelebote ben,fiehl ihnen, bag fie und huten. Bir bitten um Leben, bag wir bich preisen, daß wir dir gablen Tag um Tag, was wir jest geloben: treu au fein und fromm und reich an Liebe. - Amen!

## Gottes Liebe ift fein Ruhm.

93. A.! Seraels große fieste enthyrechen allen Vorgängen und Empfindungen, bie ibes Menkingenmit bewogen. Gings beider fösste mit en ber Oktsichte bes israelitischen Volses, aber wenn sie sich frisch und lebensträftig erwielen haben bis auf den heutigen Tag, so verdanden sie es dem Umstamb, des sie zu dem gegen wärtigen Voksscheiden, des in unseine Vorsängen, des in unseine Vorsängen, was in unseine Wenste vong under Vorsängen, was in unseine Wenste vong der und arbeitet und nach einem Ausbeude ringt. Allzweite als einette es inns von den Okdonfen, die in diese Ausbeunseinen Weist ersüllen, wollten wir dem Nachweis sichern, wie alle jüdischen Felte den Stimmungen unseiner Seele entsprechen und entgegenlommen: se genüge der Nachweis, daß das heutige Felt serdi ein Geschen Wortest is, daß wir eine Psichten, weien uns selbst ersüllen, wenn wir es sieben wirt gangen werzen und ganger Seele und gangen werzen und ganger Seele und gangen werzen und ganger Seele und gangen kerzen und ganger Seele und gangen werden.

Braucht und erfehnt der Menich nicht nach dem Berkauf eines Sahres einen Tag der Sammlung, wo er seine Freudem und Keiden in der Erinerung noch einmal durchfebt, wo er dem Bund der Liebe erneut mit den Genossien sienes Saufes, mit seinen Freuden, die seinem Hergen nade sind, wo er zu Gerfeich spie öber seine nacht führe gescheid, sind bei einem Hergen nade sind, wo er zu einem glutigeren Tag, Gott zum Richter aufgurufen, als den, an welchem wir inn selbst richten. Die Erkenntnis des eigenen Jehls macht uns demtig, lehrt uns selbst sichen. Aus Gerfein der inn selbst rüchten. Die Erkenntnis des eigenen Jehls macht uns demtig, lehrt uns selbst sichen. Auch der ihre neue Liebe zu verschen und auszulössen bergangene Schuld und hate, Gott aber verteil gene der der Propie auch der Propie von der Tag der Erkennerung, auch propie der Freinerung, auch propie der Freinerung, auch propie der Gerinnerung und der Verfeilen beifen der der Gerinnerung und der Verfeilen beifen, die Kechsfertung zu gewinnen vor dem Allgerechten.

womit er uns begnadet, und feiner großen Liebe für dos Hud Bencel, ob feines Erbarmens und der Fälle feiner Jul. Er oder friefel; lie film mein Boll, meine Söhne, die nicht täufchen, und so worde er ihnen jum Belfer. In allen Jebben war er ihnen nicht Jeinh, und der Kngef feines Antliges hat fie gerettet. In "Dulb und Liebe hat er sie ertöll: Co wirde er sie an in gemen und tragen in Ewigsteit.")

3ch banfe ber Bute Bottes, bes Ruhmes bes Sochiten. Richt bie Dacht. nicht bie Beisheit, Die Gute Gottes ift nach bem prophetischen Ausspruch fein אונה. Bohl beißt ed: מבי מבעדי גבר ואדם מה יבין דרכו "Bom Ewigen find bie Schritte bes Menichen, und ber Sterbliche, was verfteht er von feinem Wege??)" Wir verfteben nicht ben Bfab, ben wir manbeln, wir tonnen nicht ermeffen, warum Frende ober Brufung uns verhangt ift. Aber wir miffen, bag ber Ruhm Gottes feine Liebe ift. Das lehrt uns, ihn verfteben, ihm vertrauen, bas lehrt uns, bie wir nach feinem Ebenbilde geschaffen find und nach feinem Ebenbilde mirten follen, bie Aufgabe bes eigenen Lebens. Bir haben vor einem Jahre gebetet an beiliger Statte, und Gott hat und erhort, und er hat und wieder gusammengeführt ind Gotteshaus, ins Baterhaus. Der eine bat um Gefundheit und Gott hat feinen Rorper gefeftet; jener um Rahrung, und Gott hat fein Thun gesegnet, und fo manchem, ber allein durchs Leben ging, hat Gott es vergonnt, ein heim zu grunden, von der Liebe erleuchtet. Eltern find an ihren Rindern und Rinder find an ihren Eltern erfreut worben. Gie alle banten aus ber Tiefe ihres Gemutes fur bie Guter, mit benen bu fie beanabeit.

Aber tann ber Israelit, jumal in großer Gemeinschaft, bes eigenen Gludes gebenten, ohne bas Schicfigl feines Boltes zu ermagen? Bie lebhaft auch von rechts und links an bem Bande gegerrt wird, bas um unfere Glaubensgenoffen fich fchlingt, es ift noch ftarf und fest, und wollten wir auch es vergeffen, unfere Feinde bemühen fich jeden Tag, uns baran zu erinnern, ban bie Benoffenschaft einfteben muß fur ben Gingelnen und ber Gingelne für bie Benoffenichaft. Jeber Triumph eines Juden, und lebte er auch in entfernten Lauden, unfere Bruft hebt fich, wenn wir bavon Runde empfangen. Bebe Schande, Die ein Ifraelit auf fich labet, unfer Berg gudt gusammen, wenn wir bavon horen, und bie Stellnng, bie wir in ber Belt einnehmen, zwingt und faft zu einem lebhaften Gemeingefühl. Der Jube leibet und lebt auf burch bas Schicffal feiner Genoffenschaft. Und ba lehrt uns eine Umschau auf Erben, bag überall, wo Recht und Gefittung Pflege finden, auch 3eraele Cohne vollen Anteil haben an ben Rechten und Pflichten bes Burgers, bag fie fich überall auf ben Bebieten eines hoberen geiftigen Strebens als madere Manner bemahren und Anerfennung finden. Um Schluß bes Jahres giemt es uns, bem herrn ben Boll bes Danfes ju reichen, ירב טוב לבית ישראל ob ber großen Bute für Berael, mit ber er ce begnabet nach feinem Erbarmen und ber Gulle feiner Liebe.

<sup>1)</sup> Jef. 63, ff. 7) Epr. 20,4.

מבל צרחם לא צר Bu allen Leiben, in allen Rehben mar er nicht Geinb. Richt allen ichlagt bas Berg freudig in biefer Stunde, ba bas alte Jahr fich wenbet. Reben ben Begludten fteben bie Geprüften, neben ben Froblichen fteben Die Trauernden, neben ben freudigen fteben bie armen und verobeten Geelen. Feftlich geschmudt ift ber Tifch. - aber mo ift mir bas Beib, bes Saufes Briefterin? Sinuber in bas Reich ber Schatten! Da verlangt eine Frau nach bem Festesgruß ihres Gatten, wenn er vom Gotteshaufe heimfehrt. Gie wird ihn nimmer horen, benn fein Dund ift auf ewig verstummt! Gin frommes Rind erfehnt ben Gegen bes Baters, ber Mutter, ale bie reinfte Freube bes feierlichen Tages. Bergebens! Die Sand ift erftarrt, Die fich fegnend über bas Saupt bes Rinbes breitete. Es fammeln fich bie Rinber um bie Eltern, aber umfonft fucht ihr Huge bas Gine, bas entriffen wurde aus frohlichem Rreife. Ich, mo fanbe er bas Enbe, wollte einer die not ber Denichen ichilbern. Aber alles Leib ift zu ertragen, wenn wir miffen: in allen Gebben ift er nicht Reind. Bo bas Reft einfebrt, ba ift ber Troft nicht fern. Gott ift ire bem Kreife, in welchem bas Berberben eine Lude geriffen, und in feiner Sulb und Liebe erloft er fie von bem Banne ber Schmergen.

Alah wenn wir nun noch an die Zufunft benten, an das Zahr, dem wir enteggenschreiten, sonnen wir nicht unser ganges Sehnen in dem turzen Prophetenworte zusammenfalsen יינשאם ער עומלם יינשאם ער ער möge uns an sich nehmen und uns tragen in Ewigleit!"

3a, was haben wir, Alfgütiger, wenn wir dich verlieren, was fisst uns, wenn wir dich beispen? So nimm big unserer an und trage uns durch alle Könnste des Lebens, daß wir hach den schwerfen über Albeitziet umd Eitelkeit ber Welt! In bir schauen in dieser Studie die Fröhlichen in Demut, und sind sich beispen der voußt, daß ihnen das heit growen des deiene Hand, wir die desen in glaubie ern Hand, das jeden der Hand der Verlieb, daß das Heit eine fommen wird aus deiner Jand. Möge das neue

## Welkende Erde und ftrahlender Simmel.

D. M! Bur Berbiteszeit, wenn alles bahinwelft, und bie gange Erbe gleichigm ein großes Sumbol ber eigenen Sinfälligfeit und Berganglichfeit wird, labet und bie Religion ins Gotteshaus und mahnt und: beginne ein neues Leben. Denn bas ift ja in furgem Borte ber Ginn bes Jeftes, bas jest beginnt. Ein neues Jahr; - fur bas praftifche Leben ift biefer Tag ohne Ginfluß. Berael hat es fogar verlernt, feine Familienfefte nach bem jubifchen Ralenber gu feiern, wie es icheint, gleichsam wie gum außern Bahrzeichen, bag bie Religion von biefen Teften gebannt ift, bag wir an ihnen weltlichen Freuden uns hingeben, daß an biefen Freudentagen ber Gatten und ber Eltern und ber Rinber gwar fur viele Gafte Raum ift, und nur ber Berr ift nicht gum Refte gelaben. Bie bilbenb mare es fur bas Gemut, wie hobe es ben religibfen Ginn, wie viel gewonne bie Reier folcher Tage, wenn wir uns bierbei nach bem Religionstalenber und nicht nach bem weltlichen Ralenber richteten. Thun es boch bie Bolfer ber Erbe, beren Beisviel wir fo gerne nachahmen, nicht anders, daß fie der Freude über das Leben ihrer Angehörigen durch die Wahl bes Tages ein religibles Geprage verleiben. Rur Isrgels Rinber muffen bie Beibe entbehren und muffen fich beanugen mit irbifcher Luftbarfeit, wahrend boch ichon bas einzige Moment, bag bas Geburtofeit g. B. nach bem inbifchen 3ahr gefeiert wird, ichon wegen feiner Frembartigfeit fie auf Gott wiefe und auf Die fittliche Bebeutung folder Teier. Doch biefer Dinbrauch ift nun einmal festgewurzelt und fcmerlich mehr anszuroben. Der jubifche Ralenber wird nur hervorgeholt fur bie Tage ber Erinnerung an bie Toten.

Bu berielben Zeht, wo die Erde zu welfen beginnt, leuchet der Fiimmel in seinem schönlen Schwart; es sind das die Wonde, wo der gange Horizont, wie in einem sansten Zehmant; es sind das die Sterne Herne Horizont, wie in einem sansten Zehmant in die hier die Angeleicher als sonst hier die Angeleiche Angeleiche Angeleiche Gerauskritt, wo die Himmelswollbung ihren gangen Gang entstaltet. Wenn die Gree zu wellte ne beginnt, beginnt der Himmels der frahe zu fie ab ein, und die Kracht, die er anlegt, vergeht nicht wie der Erde Blüten, sondern ist von ewiger Zuarer. Und was sie und siegen, die solfsien Blumen und die blinkendem Sterne die fallende Matter und die enchstende Sonnen?

8. Solius b. Sevii légite: Siéd, wie groß bie Melinen, bie Demitigen finh: So Ange her Tempel fanh, wer ein Mangopier badite, batte ben Kopin bes Mangopiers, und wer ein Speljeopier bracht, ben Lohn bes Speljeopiers u. i. j., aber wer bemütig ist, bem rechnet es bie Schrift an, als hitter er alt te Diefre gebracht, benn fo heißt es: "Lowe or comment of beight es spelje bespelje bei bespelje bespelje bei bei bespelje be

Alti biefem Worte beines Cangers beten mir jett zu bir, Allgütiger, gebeugt ind bemütig um ein glüdliches, von deinem Cegen beschutzers Jahr. Alsse bie Arbeit des Redicken gebeißen und sehnelle Werberten umd Krantskit von biefer Erecht, von jedem Orte, in wechgen treue Mensche, von die bei der Gemeinde, von die bei der Echen, das du in die Herzengerigt. Wäge der Gestliche in Weister gegen, das die Kreiste bei klagen und damme der Weiste der Weist

<sup>1)</sup> Sota 5 b. - 2, Bj. 51 19. - Sota ebb.

Zum ersten Tage des Neujahrfestes.

## Das Rind im Gotteshaufe.

DR. Al.! Der Talmnb ergablt 9: ale Rabbi Jofna, ber große Lebrer, ber in einer Beit ber Erregung ftete ber Berold ber Mäßigung und ber Rudficht mar, ber aber fo oft mit ichneibenbem Bige bie romifchen Spotter ftrafte, ale Rabbi Jofua, von ber Laft bes Alters und ber Kranfbeit gebengt, feine Thatigfeit im Lebrhaufe aufgeben mußte, tamen feine Schuler zu ibm, um ibn zu begrußen, um ben franten Meister burch ibre Teilnahme an ehren und au erfreuen. Und Rabbi Josua fragte fie, ob fie benn nicht irgend einen priginellen Gebanten aus bem Lebrhaufe mitbrachten, burch welchen er fein Biffen und feine Ginficht bereichern fonne. Und bie Schuler fprachen: wir find beine Schuler, feiner ift im Lehrhause, ber bir gleicht, ber nicht feinen Biffensburft an beiner Rebe gelofcht hat, mas tonnen wir bich lehren? Aber Rabbi Josua erwiberte: Gott verhute, bag es je ein Geschlecht in Berael gabe, bas gang verwaift mare. Es ift etwas Schones um bie Chrfurcht, bie ibr eurem Lehrer gollt; aber bieje Chrfurcht barf euch nicht blenben, bag ihr bie Talente übersehet, Die neben ihm bluben. Gewiß hat es auch heut, wo ich im Lehrhans fehlte, nicht an weisen Betrachtungen gefehlt, ihr burft nun mir bies Labsal nicht vorenthalten. Da berichteten fie benn wie folgt:

<sup>&#</sup>x27;) Chagiga 3a. - ') 31 .. ff.

mein altes Auge fich an ihrem Glange ergobe! Sattet ihr im Lehrhause nur biefe eine Deutung gebort, es mare genug.

In Diefer Erzählung ift vieles bebeutfam. Rabbi Jojug ift von ben Bebrechen bes Alters heimgesucht; er ift an fein Saus gefeffelt und muß fein Lehramt aufgeben. Das Alter und bie Rrantheit macht bie meiften Denfchen felbftfüchtig, baß fie nur an ben eigenen fcmadjen Rorper benten und ihr Leib mehren, ba fie ftanbig bavon reben. Aber Rabbi Jofua ift nicht nur ein Gelehrter, er befitt auch die praftifche Beisheit, welche fich in der Gelbitbeberrichung außert. Er weiß, bag nichts fo febr bie Schmergen linbert und fur eine Beile vergeffen lagt, als wenn wir im Gefprach ben Ginn auf allgemeine Gebanten lenten, und ba bie Schuler ju ihm tommen, fo wendet er feinen Geift auf die ewige Lebre, um in ihr Eroft und Balfam und Bergeffen fur Die Gemergen bes Rorpere gu fuchen. Run ware es einem fo hochbegabten Manne gewiß leicht gewesen, aus feinem eigenen Ropfe bie Webanten berauszuspinnen, Die ibn aufgerichtet und feine Schuler unterrichtet batten. Beboch nein, noch auf feinem Rrantenlager will er feine Bunger nicht nur belehren, fonbern auch erzieben, und erzieben beift im Befentlichen gur Gelbftanbigfeit heranbilben; fie follen es lernen, auf eigenen Fugen gu fteben und felbständig bie Lehre Gottes ju pflegen. Und mare ber Meifter noch jo geiftesge waltig, es hat feinen Ginn, nur auf bie Borte bes Meiftere ju fchworen. Rein Gefchlecht ift vermaift, fo ruft ber Rabbi feinen Schülern gu: es ift es nur, wenn es fich felbit bafur balt, wenn es in überipannter Berehrung ber Großen ber Borgeit fich biefen unbedingt bingiebt und bie eigenen Rrafte nicht gn regen verftebt. Rabbi Jofua will von feinen Jungern lernen. Der mube und bennoch lernbegierige Greis ift ein fcones Bild bes Erfenntnistriebes, ber in bem mahrhaften Beifen niemale rubt: und ber Lebrer, ber auf bie Foridung ber Schuler borcht, ift ein Reugnis bemutig bescheibenen Ginnes, ber fich nicht zu boch halt, um auch von ben Jungern Belehrung anzunehmen. Zene ftarre Gelbftgenugfamfeit, bie man nicht felten bei gelehrten Mannern findet, daß fie auf Meinung und Biffen ber Jugend geringichatig berabichauen, ift ber Ruin ber Biffenfchaft, und ber Talmud!) ergahlt, Rabbi Gleafar ben Arach habe all fein Biffen verloren, weil er fich von ben Genoffen gurudgog. Und Rabbi Josua lehrt noch, indem er lernt, benn er lehrt fie, ber eigenen Rraft pertrauen und nicht in blober Scham gurudguweichen und gu vergichten auf ben Musipruch ihrer Anficht, auch wenn fie einer Autorität gegenüber fteben, Die fie anerfennen und verehren. Und jo berichten fie benn über ben Gegenstand, ber fie im Lehrhaus beschäftigt batte.

Mojeh, so wird uns in dem Schristwort ergählt, der am nächsten Sabbat in dem Gottebschufern Israels vorgelesen wird, Woseh hatte die Thora aufgeschrieben nuch sie dem Priestern übergeben und den Attesten Israels und ihnen besohten, diese Thora in bestimmten Jwischankumen vor versammeltem Bolte zu verseigen. Da

<sup>1)</sup> Sabbat 147 b.

heißt es benn: verjammelt das Volf, die Wanner, die Frauen und die Unmaudigen. Verfammelt das Volf, so juricht Wossel. Die Lehre Gottes, sie gehört dem Polfe, nicht etwo einer ausermößten Schar. Und die sind judier Wossel, die den die Artige ein Volfsbuch geweien. Und die sind Pudier Wossel, die die die Artige ein dem schaft die Artige ein der schaft die Artige ein der schaft die Artige ein der die Artige die Artige die Verfanden, die teisste die heitige Sprache und die heitigen Bücher. Hat es doch Wossel verfanden, die teisste Erke alten die Verfanden, die teisste die heitige Sprache und die heitigen Bücher. Hat es doch Wossel verfanden, die teisste die schaft die die Verfanden, die teisste die die Verfanden die

Und nicht nur an die Manner richtete fich bie Lehre. Wenn die Briefter fie in großer Gemeinschaft vorlasen, ba follten die Frauen nicht ausgeschloffen fein. Das icheint uns in biefem Lanbe, in biefer Beit gang felbstverftanblich. Bir miffen es, bag bie Kulturaufgaben jeber Ration die wesentlichste Forberung durch bie lebendige Teilnahme ber Frauen erfuhren. Aber wir miffen auch, bag biefe Erfenntnis eine Errungenschaft der mobernen Bivilisation, daß erft bie Wegenwart die Frauen aufgerufen hat, ihren Beift zu erfüllen mit allem, was die Zeit bewegt. Mojeh iprach im Prient, da war es ein revolutionarer Gedanfe, da war es eine unerhörte Reuerung, gur Berfammlung bes Boltes bie Frauen gu laben. Dojeh jedoch wußte fein Rleinod ficherer geborgen, wenn auch ber Frauen garte Fürforge barüber wachte. 3a, wir finden im Talmnd fogar die Auficht vertreten, !) - ben Afai fpricht fie aus bağ Dann und Weib in gleicher Beife, in gleichem Grade verpflichtet find, nach Biffen ju ftreben und jumal religiofe Erfenntnis ju erwerben. Das ift eine Ubertreibung, die man freilich in unfern Tagen um fo weniger ein Recht zu tabeln bat, als fie gerade jest fich hanfig geltend macht. Aber Bergicht leiften fann bie Religion nun und nimmermehr auf die Inniafeit und die Barme bes weiblichen Empfindens. bas oft richtiger ben Wert eines religiofen Gebots herausfühlt als ber Berftand bes Mannes ihn herausbentt. Go ichien es benn ben Schulern Rabbi Jofuas naturgemaß, daß, wenn bas Bort Gottes verfündet murbe, nach ber Capung bes Dofeh Mann und Frau in religiojem Berein fich zusammenfinden follten, um es zu lernen, um es ju bebergigen.

Mer Mojeh verlangt noch, daß die ummändigen Rinder in biefe große Verjammlung migsperadte werben follen. Das schien den Singeren voeren indie verdert verhändlich. Mojeh selbst erfauert zwar im Folgenden diese Forderung mit dem Sage: eure Kinder, die michte verstehen, sollen dennoch hören und Gott sürchte ternen. Aber diese Gräuterung modt die Sache nicht deutlicher. Wegap bie Unmindigen, die Untlundigen in dem retigissen Verein der Gemeinde, da sie doch das, was die Preise voertragen, nicht begriffen, da sie doch noch ten Verfähndnis

<sup>1)</sup> Sota 20 a.

bespien für die Meihe einer gottesbienstlifigen Feier? Da gab R. Cleasar die Erklärung: die Kinder sollen ins Gottesbaus gebracht werben, damit die Eltern baburch von Gott reichen Lobin gewinnen.

Ein Rind wird nicht burch weise Lehren allein erzogen; Die Bebeutung aller guten Ermahnungen ift verschwindend gering, wenn nicht bas aute Beifpiel fpornt; bas Rind begreift und befolgt eigentlich nur, mas es fieht. Die Religion tann nicht marten, bis bie Menichen reif und erwachsen find, und bann ju ihnen berantreten; nehmet meine Lehren, nehmet meine Gebote an. Sonbern burch bie Dacht ber Gewöhnung muß bie beilige Satung in bas Leben ber Rinder übergeben, bevor fie biefelbe verfteben. Dann wird fich ihrem Urteil im ibateren Leben bas Beritanbnis und bie Notwenbiateit berielben erichließen. Wenn ein junges Rind ins Gottesbaus fommt und ba bie Eltern in Andacht fieht, wenn es finnend auf die betende Gemeinde blidt, es verfteht nur wenig von bem, mas bie Gemeinde betet, wenn es auch bie Bebete, fei es in ber beiligen, fei es in ber beimifchen Sprache, mitfpricht. Dennoch wird bas Rinbesgemut tief ergriffen, und gute Borfate fur ben engen Rreis feiner Bflichten werben gefaßt, und vielleicht hat ber Gottesbienft biefes empfangliche Rinbesgemut, tropbem bas Berftanbnis unentwidelt ift, mehr geforbert, als fo manchen Erwachsenen, beffen Seele ans ihrer Starrheit nicht zu weden und zu erlofen ift. Diefe Rinber, Mofeh verpflichtet fie, an ber religiöfen Berfammlung teilgunehmen. Doch wogu mare ein unmunbiges Rind verpflichtet? Aber bie Eltern empfangen reichen Lohn. Die Erwachsenen benten wohl, bag bas Rind von allebem, was im Gotteshause vorgeht, gar nichts heimbringt. Aber wenn fie mit ihm reben, ba merten fie, ber Rinbesfinn versteht es boch, biefe frembartigen Einbrude zu verarbeiten, und irgend ein Reim bleibt baften, ber fich fobann fpater jur Blute und Frucht entfaltet. Das meint Mojeh mit bem Sate: bie Rinder, Die noch nichts versteben, fie werben bennoch hören und Gott fürchten lernen. Bie feiner bas Bachstum ber Bflause belaufchen tann, fo fann es feiner ermeffen, wie und wodurch die boben Gebanten im Rinde emporfeimen. Streuet fruhzeitig bie Ausfagt, unvermerft wird fie emporfpriefen, Die Rinder follen ind Gottesbaus gebracht werben, bamit bie Eltern belohnt werben, belohnt werben burch bas Aufleuchten frommer Empfindungen, guter Entichluffe und Ahnungen bes Sochiten.

Mis Rabbi Josua bies vernahm, sprach er: Wie? eine Perle habt ihr gesunden, und ihr wolltet fie mir nicht zeigen, wolltet nicht, daß ich mich an ihrem Glanze labe!

Und wie vortrefflich ware es, wenn alle jübischen Eltern bielen Gedanten als eine Perse betrachten möchten. Die Kinder miljen fre ühze ittig in die Ressignischen eingeführt, die seitigen Braiden unferes Gluduenes müßen ihmen zur Gewohn beit werden, wenn das nachwachsende Geichsecht ein wahrhalt resignisse werden, den, die in den Kinder und dann in Gelich Gerichten, die in dem Kinder und dann in Gelich Aufgehren ichte den Ressigner haben, biefeste zu predigen;

aber wie leicht ift bies, wenn bie Capung ber Religion mit ben Erinnerungen ber Rindheit verfuupft ift. Bas bier im Gotteebaufe voracht, mas une bier bewegt, ift vielleicht in feinem gangen Umfang erft ben Ermachienen verftanblich. Aber wenn wir die Rinder gewöhnen, ftets hierherzufommen, fo wird unwillfurlich badurch Die Begeifterung fur bas Beilige, fur bas Gottliche in ihnen erwedt. Doge und Diefe beilige Stunde bagn mabnen, Diefe Lebre, welche Rabbi Jofua als eine Berle bezeichnet hat, nicht von une ju werfen, fonbern auch bie Unmunbigen oft hierher gu führen, in Diefes heilige Saus, in Diefe Bemeinschaft ber Glaubigen. Bott lohnt es benen, bie ihre Rinder fleißig und eifrig bierberführen. Sier ift bie Pflangftatte bes Behorfams, bes Gleifics, ber guten Gitte. Sier lernt bas Rind bie Begeifterung und ben Opfermut, bier abnt es eine bobere Bebanfenwelt. Giebt es fur Eltern einen iconern Lohn, als wenn fie in ihren Rinbern ein reich entfaltetes Geelenleben entbeden, beffen Reime fie felbit in bas Rinbesgemut eingefenft haben? Das ift eine ber herrlichften Cegnungen biefes Teites, an welchem Mann und Beib und Rind im Seiligtum fich gufammenfinden, und bie Eltern und bas Rind fich ale eine beilige Gemeinschaft fühlen. D. daß Dieses Teft fo fort feine erbauliche Rraft bewähre in Allt und Jung. - Amen!

#### Sich felber treu.

M. A.! Ein Dichter, ber ob feiner tiefen Kenntnis ber menichlichen Serle ben ersten Rang einnimmt unter ben Weistern ber Runft, subst in einem allbekannten Stade einen Greis ein, ber seinem Sohne Lehren furs Leben gieb, und biese Robe schließt mit ben Worten:

> Dies über alles: fei dir felber treu, Und daraus folgt, so wie die Nacht dem Tage, Du tannst nicht falsch sein gegen irgend wen.

In Gradheit wondeln heißt: nicht nach rechts und inte ausschauen, ob in Leute bein Thun beachten, nicht überall hinhorchen, noas sie dazu fagen. Schon die Gefallsicht, welche auf den Ausern Menichen Bezug dat, ist etwas Lächerliches, und distlich macht sie, auch wen die Natur nicht vernachfalisst dat, wenn er mit dieser Untugend behaltet ist. Geschweige denn, daß die Gesallsicht, die sich auf unser sietlich auf unser itstlichges Leben erstrecht, dem Nensigen allen halt raubt und im zum Spielball der Spotter unacht. Der Schiede verlöre alle Terflischesicht, ber, siatt auf das Ziel zu sichauen, and den Leuten schiet, beseich schaft der derstellen der verliere der Woden unter den Jössen, der nicht im Gwoden vondelt. Der oertlert den Voden unter den Jössen, der nicht im Gwoden vondelt.

<sup>1)</sup> PS. 15 ...

Bir nennen ben vornehm, der durch Rang und Rechtum sich auszeichnet, der in die alle minmern braucht um des Utreit der Monlien, sondern beien zur Richtschurv dent. In einem edlen Sinne vornehm ist ber, der in sich die Richtschurv seines. Zebens trägt, der, ohne des Utreit der Welt zu verachten, nicht sogleich trolles ist, wenn fein grudes Thum mit speelem Bild betrachte wird, dem am eigenen Besjall mehr gelegen ist als an dem Jujauchzen der von Rugenbläckeindrücken bestimmten und bestochenen Menge. Solch ein Wensich sich bei until fürfich Respekt ein, und wenn wir auch vor ihm nicht so tiel den Dut ziehen, als wor dem durch Ang und Bürden Ausgeschichneten, im Innern bengen wir uns um so tiefer vor diese durch seinem Kaparles gehörften.

Und die Treue gagen fich felbft, ift sie nicht auch die ficherlie Gewähr für die Treue gagen dem Semossen? Bem ertrauen mir, etwo dem Eisten und desetmachten, die nur dom Urteil anderer leben, etwo dem Schmeichten, die nur dem bei Schmeichten, dem and ichten, dem dem Schmeichten, dem ab ein Schmeichten, dem ab en Schmeichten, dem ab ein Schmeichten, wenn es den Kusspruch fierer Weitung gilt, etwo den Somdbianten, die im Leben nur ein Molle spielen? Vor er gegen sich treu ist, were Schliebenhiftein bat, wer sich siehe sich habet der den den bei bei der den und den siehe fich zu richten, zu dem haben wir Vertrauen, denn wir wissen: er wird die Wahrheit reden, denn er ist zu siehe den der kann der fingen zu richten, zu dem haben wir Vertrauen, denn wir wissen: er wird die Wahrheit reden, denn er ist zu siehe den den der gegen uns siehlich, als uns der der der der der fingen, den trägen. Und was debeutet ben nie Tenen gegen uns siehlich, als uns der der der Micker siellen, der uns am genauessen sennt, der ein sich tulbet, daß wir ihn täusschen?

wider seisam, gerade unsterer Glaubensgenossensignischt, gerade bem Zubentum, wird nicht seiten won seinen Feinden und auch von seinen übelberatenen Freunden eine andere Weisheit geprechte. Es soll sich richten und bilden nicht nach dem Grundlüben, durch die es groß geworden ist, nicht nach dem Gleisen seiner glorreichgen gestächschlichen Entwicklung, sondern nach der flächtigen Weitung des Tages. Es soll seinen Gottesbienst ordnen, nicht so sehr, daß der Jude sich erfaue, sondern daß der

Richtinde nur ja nichte an ibm zu mateln und zu tabeln finde. Beute ift aus ber Schrift uns ein Abschnitt verleien worben, in welchem uralte und boch nicht verblafte Bilber aus ben erften Unfangen unferes Stammes verzeichnet werben. Bu Abraham, bem Ahnen unferes Bolfes, ber vor vier Jahrtaufenben gelebt hat, wurde wieder unfer Blid gelentt. Bon biefen langftvergangenen Beiten gieht fich eine glangende geschichtliche Entwicklung bis auf ben heutigen Tag, und was fie und lehrt ift: fo oft bas Jubentum fich baburch ju halten fuchte, bag es mit ben nichtjubifchen 3been pattierte, bag es feine originale Art preisgab, bag es fich mobelte nach bem Beifpiele ber Bolfer, ba ift es fcmer gefchabigt worden, und ale es tren mar, ift es feft geblieben, und fein Sturm tonnte es erichüttern. Sat Abraham bie Achtung ber Bolfer eingebuft, weil er unbefummert burch bie Irrtumer, bie neben ihm emporwucherten, Altare errichtete, bem einzig Ginen, bem unfichtbaren Gotte? Mis nach bem Tobe Galomos gehn Stamme fich lobriffen von ber bavibifden Berrichaft und bie Bege ber Beiben gingen, ba find fie weggemerst worden; fie find verwelft, verweht vernichtet, und ein einziger Stamm, ber treu blieb, ber Stamm Juba, rettete fein Dafein und bie beilige Lehre in Die fpaten Beiten. Da gur Beit ber romifchen Berrichaft ein berühmter Denter, ben fie ben bebraifchen Blato nannten, Griechentum und Judentum mit einander vermengte, ba ift fein Bort in Afrael fpurlos verhallt, ohne Birtung auf feine Blaubenogenoffen gemefen, in andren Rreifen hat man feine Bucher ftubiert, aber im Jubentum haben fie feine Spur gurudgelaffen. Das griechifch-jubifche Mlegandrien mit feinem Glang und feiner Macht hat Die jubifden Inftitutionen nicht umgeftaltet, bas religiofe Leben nicht wefentlich geforbert, aber von Berufalem ging bie Lehre aus, ging bie Erleuchtung aus fur bie weite Erbe.

Refajas fündet: TUD UN FUNTIN UN FUNDUNCHT. "Eiche, dos Erfte ift getommen, durum fünde ich Euch das Neue.)" Aus dem, vos Juda ertebt fat, kernen wir, wie es zu teden hat. Wie der Cinzelne, jo sann auch die Gemeinde Jivael, jo sann uniere Resigion nur fortschreiten als DUN TUD, als eine, die in Gradheit wandelt. Ja, wir vergitten die delte und verschänhigte Veneuung, nenn mir sie unternehmen nicht aus dem Drang unserer eigenen resigiösen Empfindung, jondern in Rückschlachme auf diese der jene Ertömung, die in nichtsübschen Kreifen sich geltend macht. Bie der Zemant gewinnt durch die goddere Fareign, so gewinnt der jüdssich Gebanke durch bie ischen gestende siehen dasse die gesten der Zemant gewinnt durch die goddere Fassispan, so gewinnt der jüdssich Gebanke durch bie ischen gestendeienstische Tud und nureründert, was leht, nandelt sich und erneut sich. Aber die Pflange, der ein fremdes Reis ausgegröppir wird, sie sann und gleichsam sich vermäßlen, daß ei sie ganz zu einem wird.

Co mag auch bas Jubentum fich neugestalten, aber nur aus ber eigenen Triebfraft. Nicht unfere Feinbe burfen unfere Richter fein. Diefe gu überzeugen,

<sup>1) 42 ...</sup> 

das fit ein Beginnen, dem jenes Mannes vergleichfar, der nach der Sage dags verurteilt war, einen Etein auf die Spiej eines Bergs zu wählen, der dam fetzt wieder hinabsiel. Es ist nicht würdig und es ilt nicht weise, wenn wir unser religiöfes Leben ausdamen, fetz hinzuhorden, was werden wohl die Arbersdäußigen dagu fagen. Ber unser Australabsiede verbächfalt, der ilt ein Bersteumder, und thöricht ist es, mit ihm zu bisputieren. Niemals werden wir zugeben, daß ein guter Jude ein schiedelte Albers ein bei die geweien ist.

Es ilt geniß nicht recht, dog in den Medelbückern Jiraels die Formel verzeichnet ift: Gott möge die Undid, die wir ertitten haben, an unfern Feinden rächen. Es ilt nicht recht, weil es nicht isidis ilt, durch solchen patte und bittere Gefühle in uns zu nähren. Aber felbs, die jo gebetet haben und noch so dern, dem sie nur sont ihrem Glauden treu anfingen, in Arieg und Frieden gegen das Land, in dem sie ledten, ihre Schuldigfeit gethan und die Rückfichtuchme auf diefe nur sont ihrem Gehule treue nicht zu veranlassen, hier mas zu ändern. Berhältnisse allein brauchte uns nicht zu veranlassen, hierin etwas zu änder.

Banbeln wir in Gradheit, fummen wir und in religiofen Singen vor allem um und felbit, laffen wir ab von dem schiere unmöglichen Borchoden, die Bodwilligen zu überzeigen. Besser von der in vor der der der der in beiter bei bertobe burche 26e von ichterien; besser vor das des des gewischen eines Beste gewischen der Tagendenung, abs iene jammertliche Anglit, nur nicht anzulsohen, nur nicht dem Spott oder Jorn unserer Gegner zu erregen. Seien wir treu gegen uns, und daraus solgt gang von selbst, das wir treu sind gegen unferen dichtibilighen denosssien, mar Aufrache, treu allem Batten und Belen. — Mmen!

#### Ein fröhliches ferg.

M. A.: An einem Neujahrsbage jur Zeit, do Juda unter der perijiden Sertifahrt inah, veriammelle fich alles Boll in Teutalen, und bie jagten ju Eira, dem Schrijktundigen, daß er dräckte das Buch der Lehre Wojecks und ihnen davon redete. Und Eira drachte das Buch, und zuwördert pries er dem Ewigen, den großen und ihnen davon redete. Und Sira deutgen fich in Demut und jagten Ikmen, Amen. Und dam lögen die Prieiter deutlich und mit Angade des Sinnes, daß das Geleien verfähalblich vorde. Und alles Bolt weiter, als ise die Borte der Thora vernahmen. Da erhoben fich Achgemia, der Landpfleger, und Eira, der Frieiter, und der fundigen Leveiten und iprochen: Diefer Tag ift heitig dem Ewigen, eurem Gott, darum trauert nicht und weinen ichtig gehet, effet und trintet und Sende dashen, dem ichhe bereitei ist, aber seh nicht betrübt, denn die Freude an Gott ift eure Schupwehr. Und dos Wolf hordfte auf die fertübt, denn die Freude an Gott ift eure Schupwehr. Und dos Wolf hordfte auf die fer Juni, und es dava groß Freude. End wurden vernen Denzel zu. "Denn sie hatten die Worte verfanden, die ihnen gelecht worden.")

Das ift bas Bilb eines Reuighrstages aus alter Beit, ein frobliches, ein beiteres Bild, wo die Bolfen pon ber Conne verigat werben, von ber Conne ber Lebre und ber Liebe. Das Bolf bort bie Borte ber Lehre und weint, ba es feiner Gunde inne wird. Es fieht bas 3beal eines Ifraeliten, wie es bie Thora gezeichnet hat, und vergleicht es mit ihrem Banbel, fie horen von ber herrlichfeit, die Gott feinem Botte verheißen hat und ichauen auf ihren Buftand ber Erniedrigung und Rnechtichaft; fie werben fich bewußt, wie all bie Dubfal und Dot, unter ber fie leiben, jufammenhangt und ihren Grund hat in bem Abfall von Gott. Gebeugt von bicfem Schuldbewuftfein und biefer Seelennot brechen fie in Thranen aus. Da mochte nun jo mancher meinen, bas fei gerabe bie rechte Stimmung fur ben Reujahrstag, und Die Priefter murben nun burch recht ergreifenbe Schilberungen von Gunbe und Strafe ben Ginn bes Bolles beugen, es vielleicht mit Tobesahnungen angften, ibm mit glübenden Farben die Bein bes Gunbere in ber Unterwelt gusmalen ober irgend ein anderes Mittel brauchen, um ein gerfnirichtes Gemut festguhalten unter bem Banne graufer Jurcht vor bem Unbefannten. Aber nichts von allebem. Die Priefter find erichredt von bem Anblid ber weinenben Menge und wenden alle ibre Berediam-

<sup>1)</sup> Reb. 8 ...

feit daragi, ihre Jöhren zu fillen und jogen: seid nicht traurig und weint nicht; dagu ist der Neugighestag nicht da, er ist heilig dem Herrer, darum seid heiter und guter Dinge und sender Goden, dem nichts dereitet ist, die Freude in Gott sei einer Zwereicht. Amderliche Briefter! Sie brachten sich und die schönliche Wittung. Wie hatten sie die Sollt deserrichen und hägden sonen, wenn sie nicht selbst den von der Anterie feine Vollender gewerden und ihr eigenes Wert gericht hätten. Welch ein Triumph, ein gange Vollt, gefeischt durch die Wocht des Gerochen und ihr einen Konstalt des Geschalt des Geschalts des G

Wer waren benn eigentlich biefe Manner, um welche am Reujahrstage bie Ifraeliten in Berufalem fich geschart hatten? Gie maren beibe in Babylon guhaus und erft fpater nach bem beiligen Lanbe gurudgewallt. Bielleicht mag es manchem wichtiger fein, juvorberft ju erfahren, mas biefe jubifchen Manner bei ben Perfern, bei ben Berren bes Lanbes, bebeutet haben, ob fie nur unter ben Genoffen ihres Glaubene einigen Einfluft beigken, ober ob fie mit ben bochgeftellten Berfonlichfeiten Berfehr pflegten, ob fie gar bei bem Sofe ju Gufa Butritt hatten. Dun, Efra hatte ichon ale Jungling eine besonbere Leibenschaft, feine Bruber gu forbern, ichon in feiner Jugend war in ihm ber Wiffenstrieb, ber religible Gifer, die Liebe ju feinen Brubern fo machtig, bag in ihm die Gehnfucht, bem verarmten gerrütteten Judaa aufguhelfen, ben politifchen Chrgeig gurudbrangte. Aber ihm hatte fich jebenfalls eine glangenbere Laufbahn eröffnet. Er war ber Bunftling bes Ronigs, und ba er nach Judaa jog, erhielt er viel Gelb und Gut, und er war bevollmächtigt von bem Konig und feinen bochften Raten und burfte auch fernerhin Ausgaben aus bem faiferlichen Schate beitreiten. Roch bober ftand Rebemia im Lanbe ber B erfer. Er war ein machtiger Mann, ber Munbichent bes Ronigs, und bas fonigliche Paar ließ ihn ungern gieben. Aber bie Ramen Gfra und Rebemia maren trot biefer Konigegunft verichollen gewesen, hatten fie bem armen Judaa fich nicht zugewandt, wie bas große Reich ber Berfer mit feinen hundertundfiebenundzwanzig Provingen, und batten fie in biefem Reiche einen Plat gehabt neben bem Ronige - ihr Anbenfen lage bennoch begraben unter ben Trummern von Guja. Aber bieje beiben Gblen hörten von ber Rot ihres Bolfes, und wie bereinft Dofeh aus bem Gurftenpalaft gu ben Stlaven trat, fo treten fie gu ben Urmen und Berftogenen, benen überall bie Feinde lauern. Buda hatte feine Titel, feine Ehren, feine Schage, es tonnte biefen beiben Mannern feinen Erfan bieten fur ben hoben Rang, fur bie hoffnungen, Die fie in Gufa aufgaben, es gab nur feinen Dant und feine Liebe. Juba hat einen treuen Ginn fur feine Betrenen. Rehuba heift ichon bem Bort nach bas bantbare. Es bulbet nicht,

daß die Ramen derer verloren gehen, die der Eitelleit der Welt entjagen nud der Wahrheit bienen. Richt die Gunft des Perferfönigs, sondern die Liebe des dansbaren Juda hat die Erinnerung an Gra und Nehemia über Jahrtausende hinweg gerettet und bewahrt.

Non Cfic befonders meldet der Talmud 1, daßer die falt vergessene Schre bes Mossen bei den Berget und horzen bes Boltes eingeprägt habe nub darun dem Wosse jeldig gleiche. Nicht an innerem Werte sein sie verlichteden, sondern dies größes geschichtige Ausgade, die des Norich, sei den sich unter die Berget gesche der häte fie nicht mischer herrisch ausgesseicht als Worfeb.

Wir stehen sonach uicht vor einer zusälligen Außerung eines einsaden Briestere, wir stehen vor der Erstätung des wörbigsten Rachfolgers des Wolfs bei dem Ediristworten במים לה לא הלא של התאבלו אול הרבכי Article Tag ist heilig dem Ewigen, eurem Wotte, darum trauert nicht und weiner nicht?".

Es ift fein Befühl fo unfruchtbar fur bas Seil ber Benoffen und jo jerftorend fur bie eigene Geele ale bie Erauer. Rorper und Beift fiecht und ermattet wie von einem langfam gehrenben Gift, wenn biefes Befühl fich einniftet. Jeber heftige Schmerg ift wie eine Rrife unferes Dafeins, wie ein Gewitter, bas über unfer Gemut babingieht. Buweilen mag ber Blig nieberfahren und gerftoren, aber bas geschieht nur felten. Bumeift ift eine Rlarung und Reinigung bes Bergens bie Folge biefes Sturmes. Aber bie Trauer ift nur bas graue Gewölf, bas oft lange Beit ben Simmel bebedt, une bie Sonne verbirgt und bie Sterne. Es ift rein gufällig, bag im Bebraifchen und Deutschen mugen graner und Erägheit gufammenklingen; aber es ift gar nicht zufällig, wenn unfere Weifen jagen,3) ber göttliche Beift rube weber auf einem Traurigen noch einem Tragen, beiber Gebet habe feinen rechten Bert. Denn Tragbeit, Erichlaffung ift Die unmittelbare Begleiterin ber Trauer. Dufterer Ginn und Gflavenfetten find bie Merfmale ber Agupter, Die über Gebuhr ben Rultus ber Toten pflegten, fo baf fie lebend fait einer manbelnben Mumie glichen. Ifrael war bingusgezogen aus Naupten, es batte nach bem Borte bes Mofeh in ber Thora erhalten bas Leben und bas Gute, ban es allzeit in Froblichfeit bem Berru biene. Bie oft rubmt bie Schrift bie Borguge bes beiligen Landes, wie es überitrome von irdifchem Glude und reichen Genuß fur feine Bewohner fpenbe. Belden Ginn hatte biefes Lob, wenn ein bufteres, ber Frende abgewendetes Dafein, Gott wohlgefällig mare? Bohl fagen unfere Beifen 4), wir follten biefe Belt ale eine Statte ber Borbereitung betrachten; fie fei wie bie Borhalle ju einem herrlichen Bruntgemach. Aber mir wollen bies Gleichnis nur recht verfteben. Bo bat man jemals vernommen, bag ber Befiger eines herrlichen Gaales bie Borhalle gu bemfelben vernachläffigt und nicht malerifch auch biefe fchmudt und pflegt? Wenn unfere Beifen bas Jenfeits als bie Statte nicht auszusprechenber Seligfeit fchilbern, fo haben fie, wie mir bunft, biefer Belt einen foftlichen Lob-

<sup>1)</sup> Sangebrin 21 b .- \* Reb. 8 .. - \*) Berachot 21 a, - 4) Epr. b. B. 4 ...

ipruch gespeudet, wenn fie dieselbe mit ber Borhalle gum Pruntgemach vergleichen, denu in ber Borhalle wird mohl Jeder eine Ahnung ber Pracht erhalten, die seiner im Saale wartet.

Bir jogen, dos llebermaß der Allage um die Toten sei thörigt, weil sie dem Unwiederdringlichen gelte; ader dann ist die Klage um die verlorene Tugend noch um wieles thörieter, eben weil wir dies wiederdringen fünnen. A, diese Geusgewerden gene Zinde, weile Zinderen erden, pur Zinde, weil sie unfere Kraft schwäcken, nusjere Zielt randen, uns semmen in der Wiedergewinnung des verlorenen Gutes. Ein Ziel, von Gott eingesetzt au mierer Jerude, vernandelten sie in der Krinnerung an ihre Zauld in einen Tag der Klage und wüdersprachen so dem gebrichen Willen. Muste es den Efren nicht ertigereten, wenn sie die Ziglung ihres Unrechts in deverlechter Weise begannen? lade er rief ihnen zusödereit im Erinnerung den sieltlichen Charatter des Rezigdoruges. An die natitische Scheide der Jahre gestellt, iht er ein natitischer Kontelle, sied eines der folderten Gitter der Scheide, des Scheides, auf erenen und de Scheide, das Zantbarer, sich vor Gott zu bengen. Jient es dem Lantenden andere als fröhlichen Ampfelicke vor (einem Wohltstage und eine Ausgeschungen, micht für ein Zielden gelten, dies er die Gedes erinn fächner, micht des Erinde Erte, die er die Gedes erinn fächner.

 erzeugt. Tos Aubentum will nicht, daß wir uns abhärmen und faiteien und quallen ob unserer Cünden, denn es wöre eine nuglofe Vergendung der edeliten Seelften fraite, sondern daß wir umschreien und uns bessen. Sollte es nicht son mancher unter uns vodspagenommen haben, wie die Freudsssteit sofort in unser Wemät einfeltet, sokald wir ein gutes Verett ausbien ober den seinen Vorsigh hierzu solften? Der endern Freuds bereitet, der laum nicht lange traurig bieben; und alljulange um begangene Günden zu trauen, ist im Grunde ein Geländinsis der Chnmacht, sich der Knechtschaft des Volgen entwinder zu sommen. Darum sogt Este, au seinen Genofien: Bolli ich tres eures Schuldberuchsseins dennoch fröhlich sein und den Reujahrstag nach Gottes Sagung wie ein Ael begeben, so sende Weschen, konen nichts bereitet ist. Gute Merte Verösden end mit eurem Gott.

Cobann aber fügt er bingu: Die Freude an Gott ift eure Schutwehr. Gie waren, von beiligem Gifer fur bas Gute befeelt, ju Gira bingetreten, bag er bie Canung Gottes erffare, fie batten ben feften Entichluß mitgebracht, nach ibr ibr Dafein ju ordnen: fie batten Freude an Gott gefunden, bas mar ihnen Wehr und Ball gegen alle Rot ber Begenwart, gegen alle Befahren ber Bufunft. Wie Die Erinnerung an vergangenen Bwift zwei wirflich verfohnte Freunde nur noch forgfamer macht in bem Beftreben, nur ja jebe Urfache bes Zwiftes aus bem Wege zu raumen und burch innigere Liebe gleichsam bas in ber Beit bes Streits Berfaumte nachzuholen, jo wird die Erinnerung an die Gunde in dem Beimgefehrten nur die Liebe und Freude an bem herrn noch fteigern. Und bas Bolf ging heim und ag und tranf und fandte Beichenfe und es war große Freude: benn fie hatten bie Borte begriffen, Die ihnen fund geworben. Gie hatten begriffen die Lehre ber Frohlichfeit, bag nichts ju halten fei von der Bufe und bem Rafteien, dem harm und ber Trauer, daß es eine Schmach fei, ale fei bas Leben eine Laft und feine Bnabe, bas neue Jahr mit Trauern und Weinen zu beginnen. Raufch Saichonoh wird wurdig gefeiert als ein Tag ber Befferung, ber guten Berfe und ber Freude am Berrn.

### Elia, ein Bringer verlorener Guter.

DR. A.! Die Sage hat aus allen Prophetengestalten fich ben Propheten Elia zu ihrem Liebling gewählt und ihn mit allen ihren Blumen geschmidt. Erhabene Reben find uns von ihm nicht geblieben; aber ichon in ber beiligen Schrift wird viel Bunderfames von ihm ergablt. Bedentfamer freilich als all bie Bunder, Die von ihm berichtet werben, ift bies, bag er in einer Reit, in ber ber Gobenbienit in Bergel unter bem Schut eines machtigen Ronigtumes uppig mucherte. aang allein bem Ronia und bem Bolte ale ber Prophet Gottes gegenübertrat und burch fein fuhnes Bort bem ichon verftoftenen Gottesalauben neuen Anbana gemann. Diefer Mut, ber nicht unr bas Leben preisagt, fonbern ber noch hoffte. 100 icon iebe Soffnung erftidt und erloiden ichien, itempelt ibn zu einer geichichtlichen Große. Er mar ein Giferer. Der ungeheure Abfall hat in ihm ben gewaltigen Born gewectt, und wie er ftets ben barenen Mantel trug, fo mar auch fein Charafter ftreng und bufter; feiner Große fehlte die Milbe. Die Sage hat fich frub feiner bemachtigt. Er galt icon ben fpateren Propheten als ber Borlaufer bes Deffias. Elia, ber ftrenge Giferer, werbe wiedertommen vor bem Tage, ba ber Meifias bas Friedenbreich grunden werbe 1).

Dies Vorftellung, daß Esia dem Messigna vorangesen werde, emhâlt eine tiefe Bahrbeit. Das Friedensteich wird sich nur aufbauen nach ichweren Kämplen. Erst des Friedensteich wird sich nach dem ewigen Frieden sehnen, es wird erst ganz schlecht werden, kovor es ganz gunt werden wird. Erst Esia, der Steinen, sodamn Nessigna, der Misse. Ann durch hartes Kingen werden sich die Gegenste veröhnen, und Jung und Alt, die sich so eit schroff gegenüberssiehe, sich der Vielen, das der Vielen, die Vereinstein der Vielen, der der verbererung der schweren der Vielen, das das das Erde und Gerber und das das Erde und Gerber und sie verbrerung der schwerfieln der in mustische Westerbert verber das das die Vielen der Vielen, das das das Erde und Gerber und Gerber die für untwissischen Geste der Vielen in der Vielen der der verbrerung der siehen Steine fich untwissel, der ist der Vielen der verbrerung der schwerfieln Geste der verbrerung der siehen Steine der Vielen der V

<sup>&#</sup>x27;) Mal. 3 ...

Talnud geradegn unerichopflich in Sagen, deren Seld Elia ift. Eine aus ber unendlichen Reihe, die gang befonders ratieschaft ist, foll uns heute hier zu bem Renjafresseite gemäßen Betrachtungen auregen.

Drei Dinge, fo fagen bie Alten 1), die ben Bracliten verloren gegangen find, werbe Glia wieder bringen. Die Glafche mit Manna, - Die Flafche mit bem Guhnemaffer, - und bie Glafche mit bem heiligen Salbol. Dit biefen brei Dingen hat es folgende Bewandnis: Biergig Jahre hatten die Beraeliten in ber Bufte von Manna fich genahrt; ale fie an bie Grenze Rangane tamen, ba horte bas Manna auf, und fie fattigten fich von ben Fruchten bes Landes. Rur eine Flasche murbe aufbewahrt jum ewigen Anbenten, aber biefe mar in ben Sturmen, welche die Berftorung bes Tempels herbeiführten, verloren gegangen. Ferner gab es Baffer ber Gubne, Die nach einer fehr permidelten Borichrift bereitet wurden; wer namlich einen Toten berührt hatte, ber burfte nicht ohne weiteres in ben Tempel fommen. Es walteten bierbei zweifellos fanitare Grunde por, fodann aber follte auch feiner fofort aus ber Trauer, Die boch im gemiffen Ginne eine Auflehnung gegen bie Gottheit ift, ju ber Statte und gu ber Gemeinicaft hehrer Gottesfreude treten. Borber follte er mit ben Baffern ber Guhne befprengt werben, Die im Tempel aufbewahrt wurden. Auch biefe waren mit bem Tempel verichwunden. Sobann gab es ein beiliges Dl, beffen Bubereitung ichwierig mar; mit ihm murben bie Sobenpriefter und bie Ronige gefalbt, bie nicht von foniglicher Abstammung maren; auch bies verging mit bem Beiligtum.

Ann ergahlt ber Talmud, je ein Haldslein bes Manna, bes Maffers ber Suhne, wie bes Salvis seinen noch irgendow verborgen, Elia werde sie wieder bringen. Beter follen biefenigen, welche wir die Reissein nennen, statt Beisheit uns nur platte Narchen ergahlen? Es icheint, als haben sie mit dieser Legende lagen wollen: Elia wird der Menschheit wieder bein bei der Nenschheit wird bein is, die rechte Genuß, die rechte Genuß, die

<sup>1)</sup> Medilta Gr. 16 ...

den Glang und Wohlstam über Linder nicht gefeben haben. Aber trop allebem geftehen diese, daß die Alten in ührer Armut gindlicher geweien sind als die Jungen in der Fälle ihrer Hand, in der Bracht ihres Haufes. Die Unmähigischt im Genuiße verschingt dem Gemuß, Wich viele somen durch mähige Archei erdemigen die Ummen der Gemuß, Wich viele somen durch mähige Archei erdemigen die Ummen des Entschricken, des Ubertäussigen, das dode er verwöhnten Gegenwart als notwendig erscheint. So nitzet sich die Sorge in die Secten. Fieberhalt überhannt wird die menschliche Arasit. Wie wenige ge-nießen ihr Levben, tropdens die Gennymmittel so anherodemitig gestiegen sind? Um Jung die General die Gennymmittel on anherodemitig gestiegen sind produkten die General die Gennymmittel so anherodemitig gestiegen sind der middende die Gerich Arasit gewonden zu erzeiches die flesse die General die

In ber beiligen Schrift beift es: Abraham habe feinen Gaften jugerufen: "36 mill euch ein Stud Brot geben und labet euch 1)." Der fromme Ganger fundet: "Brot erquidt ben Denfchen 2)." Das find taum verftanbliche Borte für bie überreigten, nie befriedigten Menichen biefer Tage. Die Braeliten hatten in ber Bufte bas Manna; mubelos mar ihnen bas Dafein burch bie gottliche nabe und Rabbi Simon ben Jochai fagt ": Die Thora fei eigentlich nur gegeben benen, Die bas Danna effen, Die ohne Sorgen find. Denn wie fann einer Gifer im Studium ber Thora befunden, wenn er nicht weiß, mober er Speife und Erant fur ben morgenden Tag gewinnen wird? Bohl giebt es auch einen Lehrer, Rabbi Cleafar hammobai mit Ramen, ber lehrt:4) "wer heut gu effen hat und fragt: mas werbe ich morgen effen, ber ift fleinglaubig", aber ju biefen Soben ber Grommigfeit taun fich nicht Beber aufichwingen. Wir lefen in ber Schrift, daß die Genufffuchtigen fich beflagten über bas Dannas). Rur ein magiges Bolf hatte baran Genuge. Die Glafche bes Manna, Die fpater im heiligtum bewahrte, war nicht nur ein Zeugnis ber Gute Bottes, fonbern auch ein Bengnis ber Dagigfeit 3sraels. Glia wird bies verlorene Bengnis wiederbringen. In fpateren befferen Beiten werben die Menichen auf ben Soben ber Befittung jur Dagigleit ber Borgeit gurudtebren, bann merben fie ber Sorge ledig merben, bie jest wie ein eifernes Jody fie brudt, bann merben fie Beit gewinnen fur die Religion, wie fur jebes hobere geiftige Streben, bann merben fie wie bie Israeliten, Die von Manna lebten, burch Die Dagigfeit ben rechten Benuft bes Lebens haben.

Und Eila wird auch die rechte Subne leiten. Wer Schniudt empfand nach em Seilgum, der wurde mit bem Baffer ber Guine befprengt. Diefe Schniucht is die Sühge, die Underz zu Gont is die Bug. Sie dangler, abrie under zu Gont is die Bug. Sie dan aller, falleien, um feine Schuld zu büssen, ist nicht im Geiffe der Thea. Es gab Leute, die sich als Bußer wurd gefigleten, und die in dieser religiosen Aberspannung zur Geisel für die Wenichheit wurden. Die rechte Sühne, die ein Wossphale die Bugen die

1) 1. DR. 18 . - 7) Bf. 104 ... - ") Mechifta gu 16 . - 4) ebb. - ") 4. DR. 11 ..

tehr zu Gott nennt, war verloren gegangen in raurigen Zeiten, die zu allen Danden von aufen die Seichiausters disquisigen. Dies war noch schimmer als der Verluft des sühnenden Wassers, das dereiust im Heiligtum gespendet wurde. All die tausiend Wartern wurden erfomen, mu zu deweiseln, wie weit die menschied Kullender und die Karter bei Wenschheit wird auf diesem Standpuntt nicht verkarren. Verden Ettern ist Haus und ist Verse micht werden und die Verkarter und von die Verkarter und die Verkarter die Verkarter und die Verkarter die Verkarter und die Verkarter die Ver

Und jum Dritten wird er bas DI ber Beibe wiederbringen, mit bem bereinft bie Sofienpriefter und die Ronige gefalbt worben find. Bare bies wortlich gemeint, fo murbe es ein ichlechter Dienft fein, ben Elia uns leiftete. Aber bas Salben mit bem beiligen Dle war eine fymbolifche Saublung, bag bie fo Beweihten ihr Amt nicht als eine herrichaft, fondern als einen Dienit betrachten, daß fie, von Gott befeelt, ihre Aufgabe erfullen follten. Das DI ift ein Sinnbild bes Lichts, bes Friedens, ber Canftmut und Dilbe, bas Dl ift ber fuße Sait, ber aus hitterem Rern erzielt wird, Die Liebe, Die aus bittern Grfahrungen und Enttaufdungen nur um fo reiner fich entfaltet. Richte ift fcmerge licher, ale wenn Denichen einen Beruf, ber nur in Gelbitlofigfeit ansgenbt werben tann, bagu migbrauchen, um ihrem Chrgeig gu genugen. Gie geberben fich als Boltefreunde, und bas Bolt ift ihnen nur bas Boftament, auf bem ihre eigene Berfonlichfeit weithin fichtbar werben foll. Gie bienen ber Biffenichaft und wollen aus ben erhabenen Tempeln nur Trophäen für ihren Ruhm plündern. Es werden beffere Reiten tommen, in benen bie Meniden Umt und Arbeit ale gottgeordnete Bflicht ertennen und nicht von Chraeig und Gewinnfucht fich werben bestimmen laffen. Auch die einsachte Arbeit ift geweiht und hat ihren Abel, wenn fie als eine gegen Gott und Meniden ju erfullende Bflicht betrachtet wird, und ber an fich bedeutsamite Beruf wird in Die Riedrigfeit hinabgezogen und mit einem Ratel behaftet, wenn unlautere Menichen ibn ermablen. Da ift es Elia, ber allen bas heilige Galbol, Die rechte Beihe bringen wird.

Die se h ohe Fest tann uns zum Ein, zum Borboten messianischen Friedens werden, wenn es uns machnt zu rechtem Genuß, zur rechten Sühne, zur rechten Beithe. D, daß wir nicht den Beispielen der Unmähigteit nachgeben, die rings uns umlagern, o, daß wir uns locken und leiten ließen von den hohen Bildern der Borzeit, die das Leben genießen konnten, weil sie mähig waren, weil sie ihre bescheidenen Winsiche leicht durch ihre Arbeit befriedigen konnten! D, daß ums des Schofars erniter Ton machute zur wahren Sühne, die sich offendart in ber Sehniucht nach Gott und seinem heiligen Geiste! D, daß uns die Lehre hinaus ins Leben geleiten möge, daß jedes Tagewert geweiht ist, weum es mit lauterm Bergen, mit reinen Schwen geicht wirb!

Unsere Entischlüsse sind die sichersten Borzeichen des neuen Zohres. — D, spende du, o Gott, allen Redlüden leicht und sorglod den Bedarf des Lebens! D nimm, die reuig nach dir sich sichenen, in Gnaden auf! Las, die dir und deinem Dienstie sich weithen, nicht zu Schanden werden und העום בירוך היים מים ביום ביל העום ביל העום

#### Schofarklänge.

Jörcel vernahm banals ein neues Vort, dos wie eine Bolichaft des himmels himeitlang in die harten, graudjanen Laute feiner ägsptischen Dränger. Dies Volt, das Jahrhumberte lang im Kappten Loften getragen, das Zag für Zag in de bie bie Ziegel bereitet hatte für die großen Bauten ägyptischer Königs, fremde artig flang ihm das Vort, und fangfaim undfte es sich daran gewößenen: ide entiglich beine Schulte iollen vom Den laffen.

Der Schofar hat in Jacael einem hoßen Sinn. Attage Leute werben zwar eutbecten und ich auf die fichte der gereit viele unter tag unter thun, daß jeine Tom nicht besonders sichon sind. Bielleicht durire die Bechanptung nicht zu film sein, daß sieden Tauben Bechand beies richtige Gesicht beissen da. Dennoch machtt er: Dew Ende prop. Blaset Schofar am Neumondstage. Dieser eigenartige, harte, gebrochene und dann wieder schwerterde Zon, wir begegnen ihm in den größen Womenten der jüdischen Geschieden Am Sinate die Bachfeit zur Gebe alm, als die Jachfeit zur Gebeit zur Gebe alm, als die Jachfeit zur Gebeit zur Geben der von der Knechtschaft der Gegen. Denn am Zobetsahre zu freiheit gerusen mehre von der Knechtschaft der Gegen. Denn am Zobetsahre sie Ellen siehe Schofar war es, der siehen kann Zobetsahre siehen gesiel ebed von dem berreichen großen Jatunistage: da wird man in die große Volaum bewegen in die vor den Gegen auf wieden sollschaft der Volken der den Volken der Volken der der der Volken der Volken der der Volken de

diefer Schofar nicht wert fein, ba er die erhabeusten Erinnerungen, die freudigften Soffnungen in uns weckt!

Diefer Schofar wird, wenn wir bem Propheten trauen, die Berfioßenen und Berforenen ans allen Lauben rufen, daß sie fich in Frieden und Liebe einen und vor Gott sich beugen. Aber wo find die Zeichen, daß die Erfüllung biefer Berkeißung fich nacht?

Bit lefen von entlestichem Bargen, von graufer Berwühlung, von ber Exphönung ber beitüglen Meche; und wie logen uns ein Bort ber Machtigen fann biefem Gewoge hatt gebieten, tann biefes Butten enden. Aber biefe Bort wird nicht gehrochen. Jur Beichung diese Zeitalters wird noch oft genug abs Banner ber Religion als Jahne vorangetragen in mörderischen Kampfe. Bie past da bes Schofars ernster Zon, ber bereinst erflingen wird zur Zeit bes Friedens nub der Bereinsterung?

Aber auf baß nicht alle untren werben diefen lohen ziele, auf baß Javael wahre den heiligen Hort für die Zeit, da die Wölfer sommen werben und ihn begehren, darum erhebt der Schofar am Reigadpseige seinen Mahnuf, Fremdarlig ift diese Ribberhorns vemderlicher Schod, gerade dadurch rittelt er uns auf, reg er uns au. Er fagt uns, das auf all die großen und delm Güter der Richglou der Welt noch frend sind, das dar die lere geben und elden Güter der Richglou der Welt noch frend sind, das auf dieler weiten Erde die Wahrfelt, die Freiheit und die Liebe mit Näche sich bergen und fehr entfernt sind von dem Ziele, mit ihrem uildem Sexpter die Welt zu leigen. Blafet Schofar am Reumond, am Eintritt des Felies. Das ist eine Sahung für Javaet; ein Lag des Gerichtes ist es für den 6001 Lafods.

Die eivilisterte Menschheit hat von Juba die großen Feste entlehnt, aber beseis ernste Deröhtselt, es ist nicht nachgeahmt worden. Dieser Tag des Gottes-Alppres, Brodston. geridis, den Menichen tund gethan, doch sie an ihm sich felbst richten, sich ihrer Schulb bewußt wirden wer dem eigenen Gewissen, und dodurch vor Gost der Schuld ledig würden, er ist ein dem der nie siddlich Schuma gewesen wie geblieben. Diefer Tag, dazu eingerichtet, ein Felt der Menschheit zu werden, jis aus der eugen siddlichen Schunde friede inde sie des der eugen siddlichen Schunde inicht sinausgetreten. Warrum haben ihn die Voller verschundlich?

Einen Widersprach sanden die Alten ji wiesem Verfet: denn jedem lohnen nach seinem Ahnn, das ist Gerechtigteit und nicht Inade. Aber ist nicht auch das eine That, wenn der Sander sich aufracht zur Bushe, zur Webertehr? Gott ist gunddig, aber nicht in Välltür verteilt er seine Gaben; and seine Bonne, das himmels Seinfart, wie ein Preis sind jie hingelegt der ringenden Seele! Dein Schiffal, der Nicht die Verfet, wie ein Preis sind hie singelegt der ringenden Seele! Dein Schiffal, den die hat selbt, Wis ein mit fich der fallen, der das dehre, das ihm zu teil wird, nur als eine unwerdente Gaust sin, der auch das Gute, das ihm zu teil wird, nur als eine unwerdente Gaust sin, der auch das Gute, das ihm zu teil wird, nur als eine unwerdente Gaust sin, der auch das Gute, das ihm zu teil wird, nur als eine unwerdente Gaust sin, der auch das Gute, das ihm zu teil unser guten Verfet diese Gebühr. Aber do, wo es an Werten sieht, lohnt er den Wilken, der die Gestummg. Das Jadentum tenut teinen Gott, der wie ein Glidslos, wie ein Zusch, wie ein Vildslos, wie ein Zusch, der wie Ernst, Darin bestiecht nach jühlichen Verriffe sien Gande.

<sup>1)</sup> Bi. 62 ... - 1) Roich baich, 17b, - 1) Ribbuichin 40a.

Aber ber Menist fann seinen Abel nicht nur verlieren burch einen fallicen Stauben, er fann ihn nach mehr verlieren durch ein fallsche Leben. Der Geigige, der kein andvere Jiel semnt als immer unen Schape zusammenzusicharren, erscheint er uns nicht wie ein Menisch, ackeugt und gebrochen unter der Agli des Goldes? Ber das gange Jahr hindurch arbeitet und nicht tennen will die Tage der Rast, der Erdaung, und der Erholung, hat der nicht seine Menischenweite von sich geworfen und sein Lauen unter ein ichweren John geworfen und sein Lauen der Schaltung des Schens, an My und Berran daßt poch gionnt und nan jede Jaser seiner Krast, sein ganges Sinnen und Trachten darauf wenden muß, um dies au erreichen, ilt ihm diese Menische des inn an Verachten darauf venden muß, um dies au erreichen, ilt ihm diese Publichen er sich schwäcke, werden, als Wohen dericht?

Mulgeflatt binten fich beieringen, die Sabbat und Sefte gering achten und verlegen. Aber die Renischeit dann nur erfolf werben, menn sie Joraels Ordnung sich jum Musser nimmt. Richt until bat seres Bolt, das am meisten arbeitet, und besser Musser geschafte. Dem doss sich dass Besten eines ertsiglichten Angetage, das Besten Angele geschafte. Dem doss sich das Besten eines ertiglichten Angetages, das er für alle in gleicher Beise gilt, daß es nicht bestet: der Bester mag arbeiten gum Bergnügen des hern. Unt ein Bolt, das rucht, ist zur Arbeit ilchfigig und wer zur Arbeit sichtig sit, ist fert. Es kann ein Bolt in Austur und Geschien gurückgeben, das zuwiel Feiertage bat; ader es bezeichnet sicherich and einem Rüchsferit, werm es gar nicht achbat und Feste kennt. Das ist be steistigiste Ration, die bem Außetag am meisten ehr, und allerorten erhebt die Berschiedt, gestucktet durch die Arbeit ohne Rass, das bes bestehnet, stüger die Gesche den Angetag schieme. Die bittere Roch der Osemans, füsser die Bestehn zur dasse Geschafte der Geschaft der Geschaft der eines der Kenigen gurück zur eines Geschaft der eine Auster der sieden der eine Auster Geschaft were eines Kenigen gurücksen, sower and eine Salue ber spellen, sower wie eines Kante er Resistagien, sower und eine Salue ber spellen, sower weiter der

Alter ju Jescal hat Gott icon vor Jahrtanssenden gesprochen: "ich entziehe beine Schulter der Last und deine Haben gleichen, wie der follen vom Jener weichen", die sehändigt, ich gede die Sedden und Jeste, das bei die Mygypen thateit, vom der Kotgebändigt, ich gede die Sadde und Jeste, das bei die Schulter frei sich seine Jahre vom Jener weichen. Ein ungefanntes Wert damals und heutt das an demselden Tage ruhen soll der herr und der Kucht, der Jüsste und bestel das an demselden Tage ruhen soll der von eine Andel und der Kering, um allesamt ihres Bassen iso an den hentigten. Das haben dies an ihren das hen keinen Wert und der Kering, um allesamt ihres Valeins sied die weissel Wolfer nicht und bestellige begriffen. Eine Landickalt ist school, wenn Wald und Feld, Land und See, Werg und Thal unstern Auge das Vell anmittiger Anninglatigkeit gewährt. Und so wied die Kering um erkentlich wenn wir vom Zeit zu Beit aus den Teisen und Riederungen auf den Verrg des Herrn fleigen. Nicht nur Tage sectlicher Erdauung, londern auch Tage der Gropertichen Aushe sollte von der Gefüllter der Lalt, und dann ihnen das Wort: ich nehme von der Schulter die Lalt, und dann

fühlen wir uns frei, wenn die Sande vom Dien weichen, wenn der mibe Körper fich durch die Raft rüftet und erfrischt. Rur wer die Tage der Arbeit in halbem Rüßiggang dahin bringt, tann die Notwendigkeit dieser geweißten Tage leugnen.

ערים שמו בצאתו על ארץ מצרים. "Ein Beugnis hat er an Bofeph eingefest, ale er bingueging über bas Land Migraiim". Am Regighretage ift Jofeph aus bem Befangnis binausgegangen, um über bas Land Agopten gefett ju merben. ) Gott nahm ihm von ber Schulter bie Burbe, nun burften feine Sanbe vom Dien weichen. Joseph litt fur feine Treue. Richt eigener Bille, nur frember 3mang hatte ihm einen herrn gegeben in Agnoten. Durch Rauf war er in beffen Befit gefommen. Aber biefer Mann hatte ihm vertraut; ba mahrte er bie Bflicht und ichuste bie Beiligfeit bes Saufes, bas ihm anvertraut war. Der Talmud fagt2): bie Gunbe trat brobend ju ihm beran und fagte: jo bu mir nicht folgest, so will ich bich martern und qualen. Joseph sagte: "Gott ichafft Recht ben Bequalten"3). - Go will ich burch hunger beinen Ginn brechen! und er fprach: "Gott giebt Brod ben Darbenben" - Go will ich bich in Feffeln ichlagen! - "Gott loft auch bie Feffeln", mar feine Antwort. - Go will ich burch Schmergen beinen Billen beugen! "Gott richtet auf Die Bebeugten." - Go will ich bein Auge blenben! "Gott macht febend bie Blinben". Er blieb treu feiner Pflicht und feinem Gotte. Und weil er treu blieb, fo marb er gerichtet am Reujahrstage, bağ er aus bem Befangnis jur Ronigsmacht auffteige. Dreigebn Babre feines jugendlichen Dafeine bat er gelitten und feine Geele frei gehalten von bem ichimpflichften Roche. Da marb er belobnt; ich entrude beine Schulter ber Laft, beine Sande follen vom Dien weichen. Und zum Bengnis ift Rofeph hingeftellt, "bag niemand frei ift, es fei benn ber, welcher fich ber Lehre weiftt."4)

Auch ber irbifche Segen bleibt setten bem verlagt, ha ber fich reblich munt, ber ber Pflicht folgt wie einem untruglichen Sterne.

<sup>1)</sup> Roich haich. 17b. - 1) Joma 35b. - 1) Bf. 146, f. - 1) Epr. b. B. 6 ...

Tag des Gerichtes: wo würde auf Erden der Richter gejunden, der uns frei jericht, wenn wir die Schuld bekennen, der uns erzieht, wenn wir uns Fruig und bemätig vor ihm niederwerien? Kein Jody ift die Lehre, sondern die Hertschaft, tein Gebundensein, sondern die Freiheit. "Blafet Schosur am Neumond, beim Eintritt des Heltes: ein Wort, noch nie gefannt, hade ich die "romommen: ich errichs von der Lugi die Schulter, dir follen deim Haube vom Den weichen."

Allgutiger Gott, wir wiffen, beine Lebre ift ein Beil und eine Stube, bak wir gerecht werben por bir und unferm eigenen Gemiffen, bag mir ledig ber emigen Rnechtschaft, burch beine Sanna gludlich und froblich werben, bak wir bie Brufung überwinden. Du haft Sofeph, beinen Diener, in ber Brufung bemahrt, im Leib getroftet und gur Berrlichkeit emporgehoben, bag mir beiner nie pergeffen in ben gludlichen, und bag bu une nie pergiffeft in ben ichweren Stunden. Deine Botichaft bringe in bas Berg ber Gunbigen und funde Beil an bem Lager bet Granten und melbe Seilung; und wem Rot wie ein Alp bie Seele brudt, gieb, baß fie wie ein Rebel fcminde. Gieb, bag bie Reue uns beruhige, aber nicht quale, bag bas Schulbbewußtfein bie Schnfucht nach bir wede, aber nicht bie Furcht oor bir ermede. Du willft nicht ben Tob, fonbern bas Leben, nicht bag wir pernichtet, fonbern bag wir geheilt werben. Und fo einer allgu hart an biefem Tage bes Berichts fich felbit verflagt und meint, ihm fei ber Beg ju bir verichloffen, fo thue nach bem Borte beines Sangers: בי חעמוד לימין אביון להרשיע נסשר נסשר Stehe gur Rechten bes Leibenben, ihm gu helfen, por fich felbit, por ben Richtern in ber eigenen Seele. - Amen!

# Ber Cag des Gerichts ein Jefttag.

<sup>1)</sup> Roich baich. 16b. - 1) ebb. 18a. - 1 5. SR. 4 ...

Die helige Ghrift heißt biefe fielt Jom teru oh. Diefes Wort hat eine breifack Bebentung, Juerit bezeichnet Zeruoh ichtechtweg ben Vojaunenichall, ber, wie vor Zeiten im Tempel von Zerustalem, heut in allem Gotterhöhnlern Jarackle vernommen wird. Dann aber bedeutet Zeruoh iowoft Crhibitterung als Freundscheft, ben wie bebe, die Erregung von Gott, bem Richer, und bie Eide zu Gott, bem Bater, foll ber Schofarton in ben Joraelitien erweden. Und wenn er beibes bervorruft, Laun bann ber Zag bes Polaunenichalls einen andern als einen rieftiches Character haben?

Denn es ift ant Ende boch nicht gang buchftablich zu nehmen, wenn biefer Renjahrstag ausschileglich als ein Tag bes Gerichtes bezeichnet wird. Schon die Alten haben herauserfannt, bag bies nicht wörtlich zu nehmen ift. Bohl ift es

An biefem Wendetag bes Jahres bangen wir vor ber Juftuft. Alt die Juftuft wirstlich so duntet,' wie viele flagen, ift der Mensch gar so ohnmachtie, sie sich zu gestalten nach dem eigenem Bollen? Aus der Jeige, nur der Tedge erwartet sein Hell von einem ungewissen Juftuft. Pur der Lapfere, der Fleissig, der Fornmus balt sich den die Wentzeit des Wertes, das Gott denen hilt, die sie leiber helfen. Sein hoffen ist zugleich ein Planen sir die eigene Arbeit. Wie würde biefer Renjahrstag erst wollends zum Jeste, wie verlore dies Aussigna in des Zufunft alles Schrechbott um Bedagligende, wenn wir im ihm den siehen Worlas sollten und benachtigened, wenn wir an ihm ben seine Worlas sollten. Den den, der nach ihr hafte, daß eine Einde milern Bestig debten, den Gott au sehne unsern Bestig bestiget. Dann die siehe von den die der Lapfe. Des Gestalt die Verlaube instelle, dann sinke er ums so mitten im Larm der Geschalbe is ern und bir übernet cal die siehem Soulas in einem Soulas.

<sup>&#</sup>x27;) Roich baich, 16a,

Sott des Gerichtes und der Inade! Wie wiffen, dog du uns nahe bift jedesnal, menn wir au bir unfen. Darum feiern wie auch diesel Zog des Gerichtes wie ein Fell. Er erschüttet uns im Irdischen und feitet uns im Ewigen und Bahren. D daß er an uns allen feine Beithe hende! D daß wir alle mit chfrücktiger Scheu dich anerkennen als den Konig der Belten, den ernig gebie bende, daß wir Alle mit findlicher Areue zu der uns werden, daß wir Alle mit findlicher Areue zu der uns werden, daß wir Alle mit findlicher Areue zu der uns werden, daß wir Alle mit findlicher Areue zu der uns werden, daß wir Alle mit findlicher Areue zu der in uns werden. Daß wir die mit nur und bei ertitliche Beithe verleihen, durch heilige Vorläge beine Lehre in unfer Leben zu pilanzen und dadurch unfer tidliches und unker ewiges Beil zu schaffen. Amen!

# Poefie und Beligion.

M. A.! Poeise und Aeligion sind mit einander innig verwandt; sie sammetebide, so sie unt echt und ternhaft find, aus demselden Boden, aus dem menichlichen Gemite. Der Boet wird nicht seinen zum Propheten, zum degestehen Serold einer idealen Welt, einer Jufunst, wo die Farmonie, welche das Grundpafte aller Kunst ist, auch das Grundpafte aller Kunst ist, auch das Grundpafte aller Kunst sie, auch das Grundpafte, das fein sieh. Darum beruft sich, von Beligion verkindet, gern auf die Sprücke großer Dickter, um zu erweisen, das die wirder eines der eine und Lauter zu Tage tritt, überinfirmmen ib ber reflijdisen Lehre. Darum reden die Brocheten nicht Geprach nichtern der Werten und kinder der Weltstellen und tässer auch der niedern numistätzich gestalte sich siehen das Bortung werden, das die erschaften sind über des Dassins gemeiner Net und der Netzen der erheben wollen über den niederen Dansstreit, der verlässen der eine Allagserbe und leishen von einer höhern Sprache, von der Ochstung, die Worte, um ein höbere der nund Empflechen und Empflechen anskypterkage.

Die schöne und die Form ist nichts Justiliges in den Reden der Kropheten, in den Gebeten der Frommen, die zur Erdanung späterer Geichschter durch Aufsteunseinde auf uns gedommen find. Wie Keiner zum Rönige im Wertnagsstede schweite, die nimmt der Gedanst, die Empfindung, die vor Gott weisen, wenn wachschaft besieger Ernst unsere Seele durchzight, gang ohne weiteres ein schliches Gemand an, und das Gede mit zum Liede, ohne doß der und Erschung einen Gede irgend den Gede der die hat bei die find in eine Gedanste Gede in das findsten, inneudomit. Eine seierliche und innige Ausdrucksweise ist gleichsam die Eistart, die dem religiösen Empfinden gemäß ift, und wie es unziemlich wäre, vonn z. B. in eine rein geschäftliche Wittellung patheitsche Swort eingeslichte Enviere, esten anagamessfen war es, voenn die Ausfprache der Resigiosität gar zu fahl und fühl, gar zu geschäftsmäßig fild, gestaltete.

Die Religion haftet nicht an der Oberstäche des Tages, sie steigt herunter in die Tiefen des Gemittes, sie steigt hinauf in die Hoben des Himmels, sie holt vom himmel die Wahrheit und sents sie Benschenherz, sie hebt aus dem Grunde der Seele das Gebet und trägt es jum Throne Gottes. So verwandt find Boeten und Bropheten, bag von beiben gefagt wird, fie feien gottbegeifterte Danner, bag ein Gottliches fie bewege und ihre Borte burchwebe, bag fie beibe gleichsam eine hobere Genbung, eine Genbung Gottes zu erfüllen haben. Und bas ift etwa nicht nur eine Borftellung ber Dichter vergangener Beitalter. Rein, felbit in unferem aufgeflarten Beitalter rubmen fich bie Dichter, bag ein Gott fie ihre Spruche gelehrt hat, mahrend es boch nie einem Forfcher auf bem Bebiete ber Biffenschaften in ben Sinn gefommen ift, feine Forschungen als gottliche Eingebungen gu bezeichnen. Das ift ein Beichen ber gottlichen Mufgabe, ber bie Dichter bienen, bag fie bas Innerfte bes Menichengemuts aufbeden, bag fie, unbeirrt burch alle rein außerlichen Unterschiede, nach benen bie Menichen fich abfondern, in allen biefelben Triebfebern bes Guten wie bes Bofen auffinden, baft ihnen die Natur felbst zur Lehrerin und Erzieherin wird. Und ist denn die Brophetie etwas anderes? Sat ein Dofeh, ber boch bie Thora vom Simmel gur Erbe brachte, nicht von berfelben Thora gefagt: "Gie ift nicht im himmel, fonbern fie ift im Bergen?" Bas mare bie Religion, wenn nicht bie Offenbarung Gottes einen Biberhall, einen machtigen Biberhall fanbe im Menschengemute, wenn bie Dffenbarung etwas anderes mare als bie Berbeutlichung ber bunflen Ahnungen unferes Bergens? Ber immer uns beutet und perbeutlicht bie Borgange in unferer eigenen Bruft, wer in flare Borte fakt, mas wie ein unflares Bogen und Weben uns erregt, ber ift, er fei nun ein Dichter ober ein Geber, ein Gottgefanbter, ber pffenbart, mas uns am meiften perborgen ift: uns felbft.

Go ift Die Religion Die poetifche Berflarung ber Profa bes Boltslebens. Ber ber Religion eine Statte grunbet in feinem Saufe, ber hat bem farblofen und rauhen Dafein einen golbigen Schimmer verlieben, ber veredelt die einfach. ften Lebensverhaltniffe gu iconer Menichlichkeit. Gin Mann, ber allem religiofen Befen völlig fern ftand, hat ben Ausspruch gethan: "Ber Ruuft und Biffenichaft pflegt, ber hat Religion, mer bies nicht vermag, ber habe Religion." Bir wollen uns porlaufig einmal auf ben Standpuntt biefes Dannes ftellen, wir wollen nicht untersuchen, wie weit bem Belehrten fein Biffen, bem Runftler feine Runft hilft, wenn wirklich die arge Rot an ben Bfoften feines Saufes ruttelt, ob ber Troft, ber aus biefen Quellen fliefit, nicht raich verfiegen mochte, und er Dann nicht boch wie ber Schlichteften einer fich au Gott fluchten nunk, wenn er nicht unter feinen Buchern ober feinen Runftwerten verschmachten will. Wir wollen augeben, daß, wenn ber Tag bem Tage gleicht, wenn fein außerorbentliches Ereignis bie Bemuter auffdredt, bag bann gelehrtes und fünftlerifdes Streben bem Saufe ben Charafter iconer Menichlichfeit verleihen tann, auch wenn bie Religion bort feine Bflege finbet.

Aber wie gering, wie verschwindend gering ift die Schar berer, beren Beift

<sup>1) 5.</sup> TR. 30 ...

traftig und gebildet gerug ift, um sich diefen Erfah schaffen zu konnen? Bei weitem die meisten gehen kere aus, wenn Kunst und Wissensteilen zuse find is, wenn die Keligion sie nicht aussimmt? Es feht in unserer Zeit nirgendswo an Beispielen, die mit erschreckender Teutlickeit daruf Antwort geben. Es diebt dam nur noch velleigt die eine Unterfielde zwissen zu wah den Tieren, daß das Tier ist und trintt, um Hunger und Durst zu stillen, diefe Art von Wensig eine Geleicham zu ihrem Gaumen. Es sie eine Nutus ausdibet; deren Seele weit gleichjam auf ihrem Gaumen. Es sie ein Wensighen aber den Verliegen der die Verliegen der Verli

D wenn bod, all die versändigen und geftwolfen Manner, welche ben solte die Geitstigtumer ber Reitigen gerlidren, weil sie glauben, selbst ihren nicht zu bedürfen, weil, wenigtiens so lange der Strom des Lebens glatt und klar dahintlicht, ihnen ihre Geistekardeit den Geelenadel erhält, wenn doch diet Manner erwohgen mödben, doch sie Geist alluddigen diefen Met raubei!

Bie bebeutfam ift boch bas bavibifche Bort: "Deine Satungen, o Gott, find mir ju Liebern geworben in ber Sutte meiner Ballfahrt 1)". 3a, bem einfachften Ifraeliten murbe porbem fein fchlichtes Leben gu einer Lieberfette. Um bie unansehnliche Sutte wob fich ein Rrang von Blumen, ber leuchtete und buftete, weil auf Schritt und Tritt bie Religion bas Leben verflarte. Richt jebem Menichen wedt bas Morgenrot, bas bie Lanbichaft mit Rofen bestreuenbe, ein ibeales Empfinben. Richt jeber bat bie poetifche Stimmung, um bas prachtige Raturbild in feiner Erhabenbeit zu erfaffen. Richt immer ichicht auch bie Sonne fo lieblichen Boten poraus, ber ihr Rommen perfundet. Aber men bie Religion bagu ruft, mit Gebet und bebeutungevollem Brauche ben Tag ju eröffnen, ber wird fich felbft bann, wenn bie Anbacht teine fo innige ift, fofort ale ein boberes Befen fublen, er wird ben Abel ber Menichennatur fich mabren, und follte er auch mabrent bes Tages harter und gering geachteter Arbeit fich wibmen. Ber fein targes Dal burch einen Segensfpruch fich wurzt, bem ift bas Gifen mehr ale eine Befriedigung tierifchen Berlangens, bem wird es eine pon Gott geforberte Bflicht gur Erhaltung bes Lebens. Ber jebe Raturericeinung, Die aus bem Beleife bes Gewöhnlichen heraustrat, mit frommem Spruch feierte, wer ben Tag und bie Racht, bes Mondes erftes Mufftrahlen, bes Bliges Leuchten, bes Donners Rollen fromm begrußte, beffen Geele tonnte im Irbifden nicht untergeben, ber erhob auch Die gewöhnlichste Arbeit aus ihrer nieberen Sphare. Der

<sup>1) 18</sup>f. 119 ...

Prophet fagt: wenn ein frommer Sinn ein ganze Zeitalter burchbringt, dann liebe felbi auf den Schellen der Volfie: "Hellig dem Herrn!)". Zann giebt es teine hohe, Leine niedern Beichältigung, denn jede, auch die jeht für gering gehaltene, bient bem allgemeinen Wohle; und wenn sich verjenige, der sie aussibt, volfien benukt is, sit feinen Arteit: deftig dem derren.

Seut sind die Satungen der Religion nicht selten auch demzenigen, der sie icht, eine unerwänische Lait. Demzenigen, der dies Joch abgeworfen, dem sie als gar nicht beschwertels werben, sind sie immer noch ein Anlaß, sich über die Religion zu beschwerten. Bas ist aus denen geworden, die mit der Religion völlig gerochen, die mit der Religion völlig gerochen, eine Heine Schar has wollen wir der Sachscheit gemäß zu geben, eine Heine Schar has geitige Reglamteit und Bildung gerug, um sich auch ohne Religion zu halten. Unendich viele aber sind allem Hosperen völlig abgeschweiten kienen als höchlichen Zworf nur die Risse geschwerte, die lied bei eine die softweren die softweren klagen einem sich den Knölich des Elends und die damit verdunderen Plagen erzugschalten, und süchen der ein in jedem Sinne erdärmliches Leben, denna die Vortie ist aus ihrem Dolein gewichen.

Dagegen weiß jeber, ber uufere bieberen Altworbern in ihrer ichlichten Frommigfeit beobachten tonnte, wie biefe Armieligen, beren Rorper unter bem ichweren Baden fich frummte, einen ftolgen und aufrechten Ginn in ihrem Bufen trugen. Sie trugen bas 3och, bennoch erfullte fich an ihnen bas Bort: "3ch gerbreche die Feffeln eures Jodies und führe euch aufgerichtet?)." Es waren einsache Leute, beren geiftiges Bermogen eng blieb in harter Rot. Aber ein verflarender Strahl aus bes Simmels Soben erleuchtete Dies mude Autlit, erhellte biefe niebre Stirn, vericonte bies targe Dahl und gog eine gottliche Froblichfeit über biefe von ber Belt Gequalten. Denn biefen armen Banderern waren bie Capungen teine Blage, fein Argernis, fonbern fie fprachen mit David : "Lieber find nir beine Bebote in ben Sutten meiner Ballfahrt." Ach, Dieje Lieber find verklungen, Dieje Boefie bes Lebens ift gerftort, Dieje Rrange find welt geworben, und wollte einer ichweigen von bem Berichte Gottes, bas bereinft in ber Bufunft Die Buchtlofen treffen wird, Die Frage ift boch nicht gu umgeben: Sind Diefe Menichen, Die bas Joch ber Thora abgeworfen, gludlicher, ober nur fo gludlich wie unfere Borfahren? Bit ihr Berg, ihr Belt nicht tahl und obe geworben, ift nicht aller poetifche Reig ihren Tagen verloren gegangen? Bu ben meiften unferer Glaubensgenoffen in Diefem Lande tommt Die Religion wie ein feltener Baft an einigen heiligen Tagen. Die Jugend lernt bestenfalls bie Religion wie einen minderwertigen Unterrichts-Gegenstand, aber fie ubt fie nicht, fie pflegt fie nicht, fie wird ihrem Gemute nicht vertraut. Roch andern ift biefe Dase in ber Bufte ihres Dafeins gang verschuttet, und fie fterben ab fur ein ibeales, poetisch erleuchtetes Gein.

<sup>&#</sup>x27;) Cach. 14,0. - ') 3. M. 26,11.

Richt nur, daß wir im Zenfeits seiße, sondern auch daşu, daß wir im Diesfeits glüftlich werden, ift die Religion auf Erden gefommen. Richt um Joseals uralten Glauben ift ums bang, wenn die Gleichglitigkti sort und hert seigt, wie eine Wische, beren Sand vom Tag zu Tag neue, einst fruchreiche Gestide verfchigen. Diester Claube, wenn er bier fint, ercheft ih anderwärts um so hert erft der die neue nur der die fint, ercheft ihr anderwirts um fo hertlichen. Aber um uns, die wir das Joch der Thora abwerfen und das ungleich schwerzer, jede höhere Regung erdrückende Joch der Well aus ein bitteres Vangen. Warum sogen wir uns so von jedem strommen Kraach, warum erschützten wir dem heranwachsenden Welchsecht, das für jede Boesie je empfänglich ist, diesen Duell lebendigen Wassers, darum tusen wir nicht, wie unsfere Altwordern: "Deine Sagungen, o Gott, sind uns zu Liebern geworden in den dieten under Kallschrift — Mmer!

# Predigten

Zum zweiten Tage des Neujahrsfestes.

## 68.

# Opfermut.

DR. M.! Der Bibelabicinitt, ber heute verlefen worben, ergablt uns, wie Abraham, bem Gebote Gottes folgend, felbit feinen einzigen geliebten Cobn ju opfern nich nicht weigerte, wie aber ber herr feinem Beginnen gulest Ginhalt that und feinen Diener tohnte mit ber herrlichften Berheißung. 3mar ift fein Bort ber Bibel leer und ohne Inhalt, und jegliches bietet uns reichlich Stoff, an bem wir und erbauen und unfern Willen festen fonnen. כי לא דבר רק הוא מכם – ואם רק 220 MR. "Richt ein Bort ift feer, und wenn es euch feer ift, fo fieat bie Schulb an euch."1) Aber gerabe biefe Ergablung galt von alterober ale bie ftrablenbite Berle im glangvollen Schmude. In unfern Tagen bat ber 3meifel, ber an allem nagt, ber Unglaube, ber gegen alles feine Bfeile richtet, auch biefe erhabene Geichichte ju verunglimpfen getrachtet. Die Stromung ber Beit, wie es benn ihre Urt ift, nicht nur bie icablichen, moricen Überrefte vergangener Jahrhunderte fortgufchwemmen, fonbern mit ihren Gluten gefahrbrobend auch an bas Erhabene und Beilige gu fteigen, fie will auch biefes fostbare Rleinob und entreifen. Da fagen fie: Wie ziemt es unferm aufgetlarten Jahrhundert - es ift ftets die Beife berer, Die uns unter ber Maste ber Freundichaft ichabigen wollen, uns burch Schmeichelei zu beruden - giemt es unferm aufgeflarten, erleuchteten Jahrhundert, im Gebet Gott an Die Denichenovier zu erinnern, Die in finftern Beiten ber Bahn und Die Berblenbung ihm baben bringen wollen? Bit nicht ber Molocibienft von Mofeh ftreng verboten worben, und ift es nicht ber Ruhm bes Jubentums, Die Menichenovier, Die icheuflichfte Art ber Gottesverehrung, gebannt ju haben? Run wohl, welcher Jeraelit wird die gweite Frage nicht laut und freudig mit Ja beantworten? Ja, es ift unfer Stoly, bag unfere Borfahren, Die Rachbarn ber Molochbiener, Die ihre Gohne und Tochter bem Gogen binichlachteten, Die reinften und ebelften Anschauungen von Gott und feinem Dienfte gehegt, und bag fie ihren Überzeugungen nach und nach ben Gieg und bie allgemeine Anerfennung errungen haben. Aber basfelbe Gottesbuch, bas follten fich boch bie Anflager fagen, berichtet ja eben beibes, die Afeba und bas Berbot ber Molochopfer, und fo fchlecht benfen doch mohl auch bie Gegner nicht vom Bibelworte, bag es an ber einen Stelle rubme, was es an ber anbern verpone. In Bahrheit, liegt auch tein Wiberfpruch vor. Die Bibel, bas Buch ber Bahrheit, fie verfchweigt nichts, fie fundet bie Bahrheit auch von ihren Belben und Lieblingen, Die eben besmegen ihre Belben und Lieblinge find, weil fie ihr Leben ber Bahrheit und ber Menfchenliebe geopfert haben. Und fo ergablt fie benn allerbinge von Abraham, baft er bis jur Afeba noch nicht wußte, wie Gott Meufchenopier verabichene und verbiete. Er mußte mubiam gur Sobe ber Gotteserfeuntnis emporflimmen, auf ber wir alle und eigentlich fchon von Ingend auf befinden, nur baf wir allgu baufig burch eigenes Berichniben itraucheln und von ihr hinabiturgen. Ungebabnt mar bamals ber Weg, ber gum lichten Glauben an ben Gott ber Liebe, an ben Bater ber Meniden führt. Ber wollte fich munbern, ban bie volle Erfenutnis, welche 3abr taufende ben beiten Mannern verhohlen blieb, auch von ihm nicht in einem Tage gewonnen worden ift? Dag ber alliebende Bater nicht vom Bater ben Cobn gum Opfer verlangen tonne, bas murbe ihm erft im fpaten Alter flar. Aber ift bie aufopfernde hingebung unferes Erzvatere an Gottes Gebot minder arok, weil fein Berftand bamale noch eine nicht völlig geflarte und gereinigte Borftellung von Gott hatte? Bietet une ber biblifche Bericht irgend einen Anhalt gum Zweifel, bag Abraham nicht in jedem andern Galle Diefelbe Opferfreudigfeit befundet und bemahrt hätte? Unfere Weijen bemerfen zu den Worten: במה את אברהם בעוד שוום בעוד או האלהים נסה את אברהם Gott prifte ben Abraham", bem Doppelfinn ber Stammwurzel folgend, welche gugleich "prüfen" und "erheben" bedeutet; Gott machte ben Abraham burch biefe Brufung jum hochragenden Banner, um bas wir und fcharen, jum ftrablenben Borbild, nach bem wir und richten follen. Und bas wollen wir benn thun in biefer Stunde, unferen Ginn verfenten in biefe mundervolle Ergablung und und an ihr aufbauen gur thatigen Singabe an eble Beitrebungen. Une felbit fei fie eine Priifung, ob wir gefeitet find im Glauben au Gott, und ob auch wir bereit find gu opfern, wenn Gott es von uns forbert.

- "Und es war noch beier Begebenheit", jo beginnt uniere Kraßblung. Kein Wort itt im Gottesbuche überfläftig. Beleig Begebenheit ist gemeint Secht sie im Juhammen. bang mit dem Terignis der Alteda Mindert oder mehrt sie den Bert von Borahams hingedender Ihat? Es wird uns furz vorher von einem Bindbnis berichtet, welches ein möchtiger Jäuft des Ende mit Boraham geschlösten batte. Diefer Jäuft ihgete ein möchtiger Jäuft des Endes mit Boraham geschlösten batte. Diefer Jäuft ihgete

<sup>1)</sup> Ben. r. g. St. (L. M. 22 ,.)

felbit, begleitet von feinen Raten, unfern Ergvater, ber vor noch nicht breifig Jahren ale Frembling ine Laud getommen, aufgesucht und um feine Freundschaft gebeten. Abraham burfte ftrafenbe Borte an ben Fürften richten megen fruber begangener Unbill; alles nahm er bin um bes Bunbes willen, ben er erftrebte. Und nach biefer Begegnung prufte Gott ben Abraham. Richt einem Unglücklichen, nicht einem Gebeugten nabte fich Gott mit folder Priffung. Dem Schmerzgeftablten, bem Rummergewohnten, ibm wird es, wenn nicht leicht, fo boch leichter, felbit auf feinen Liebling zu verzichten, bem er nichts bieten, nichts binterlaffen fann, als Rot und Qual. Rein, ber Berr nabte fich bem Gludgefronten. bem Sochgefeierten, Bielumworbenen, um beffen Freundichaft bie Grofen und Machtigen ber Erbe bublten. Deffen Ginn aber war vom Glude nicht trunfen und gottvergeffen geworben. Da ber Berr ibn rief, ba ermiberte Abraham, er, ber ftola und felbitbewußt Ronigen entgegengegangen, beicheiben und bemutig: bier bin ich, verlange mas bu willft, bu finbeit mich bereit.

Am frühem Morgen erheit sich Kinnham zu bem schweren Werte. Schweigend werfchließt er den großen Schmerz, im seinem Kerzen. Die geliebte Kattin erführt nichts von der Geschaft übres Lieblings. So waudert Abraham drei Tage und wird nicht wantend in seinem Entschluß. Da sieht er die Landschaft Worija von sern, er heist die Anappen seiner worten: er ielbst gest mit dem Sohne dortsin, wohin der Ferr sie fandee Und wie Jat die Bernichtung zum Opfer sieht, fragt er verwundert: Sier ist Feuer und holz, wo ist das Lamm zum Opfer, wielleich meinem Sohn antworter: der Herr die fich sieht bescham antworter: der Kerr wird sieh erschen das Lamm zum Opfer, wielleicht meinem Sohn Alla de an der Antwerter der Schweize und siehen der gesten der

"so gingen sie dennoch beide in inniger Gemeinschaft". Der Goshn itraüber sich nichte gegen den Bilden des Aufers, amfestgen im Gehorium gegen den Willen des sieger den Willig und unbedingt. Und sich nicht sied klora an zur schrecklichen That, sich nicht fer die Hand aus nach dem Leben sienes Gospies, do ertöht eine Etimme vom Hommel und verter den Tängling und verfeigt Wordpam und seinen Stamme kauseudsächen Segen, das alle Gelste der Erde werden gelegnet sein durch einen Nachsonnen zum Cohne einen Sehofranze

Abraham legte feinen einzigen Gobn treu und ohne Murren auf ben Altar! Bu euch aber, jubifche Eltern, tritt ber herr und fagt: opfert von ber Beit eurer Rinber Gine Stunde bes Tages ber Religion, bem Unterricht im Bibelmorte, auf baß bas Erbe Jafobs feinen Nachsommen nicht verloren gebe - und gar mancher weigert fich. Alles foll es lernen, bas heranwachfenbe Gefchlecht, nur bas beilige Buch, von bem es beißt, bag es "unfere Weisheit und Bernunft ift in ben Mugen ber Bolfer"1), bas uns aufrecht hielt im Sturm ber Jahrhunderte, bas unfer Stoly ift por aller Welt, bas foll ibm verschloffen bleiben; Gine Stunde bes Tages - bies Opfer bunft vielen ju groß. Und bu felbit, Israelit, wenn bas Bergnugen bir winft, wenn ber Chraeig bich treibt, wenn Gewinnsucht bich jagt, wie ruftig und burtig eilft und fturmft bu nach biefen flüchtigen Schatten? Wenn aber ber Sabbat ericheint und bich ins Gottesbaus labet, wenn der alte Glaube beiner Bater unbescheiben genug ift, allwöchentlich auch einmal beine Beit gu beanspruchen, wie oft faumft bu ba und gogerft und gauderft, und haft feine Beit! Wer unter und tann טסח fidy bas Bort bes Bjalmijten rühmen: נתנו רשעים פה לי ומפקודין לא העיתי "Die Bofen fpannten ihr Den aus, ich aber irrte nicht ab von beiner Samung"2)? Rein, fast jebe Brufung fand uns ichwach, fast jeber Berjuchung erlagen wir, und

<sup>1) 5. 9</sup>R. 4 .. - 7) \$6. 119 ....

wenn wir dann und wann fandhaft blieben und nus nicht verleiten liefine von jenn Jreflichtern, die uns n die Wildnis lockten: wie jehwer wurde und die Entlagung, wie mutjten wir diese guten Entschläßelle unfern böfen Trieben und Refigungen abringen — und wie wiel thaten wir uns derauf zu Gute. Bliebe hin auf Kraham und lernet von fün, freudig entlagen, jo der Kerre 16 sebert.

Co moge uns benn bas Bild Abrahams und feines freudigen Opfermuts porleuchten auf unferm Lebenswege, bag es und fei eine Teuerfaule bei Racht auf ben buftern, buntlen, bornenvollen Wegen ber Rot und ber Trubfal, auf benen ja allguoft ber Erbgeborene manbeln muß nach Gottes unerforichlicher Fügung. Bon ihm wollen wir es lernen, unbeirrt von irdischem Blang, von weltlicher Ehre unserem Gotte gu bienen treu und gehorfam mit bem Beften, was wir befigen. Un feinem feurigen Glanbensmut wollen wir in uns felbft bie Glut ber Begeifterung entgunden, Die feft und freudig fich unterordnet bem gottlichen Billen. Auch Die Tone bes Schofars, welche bie Erinnerung an jene herrliche That unferes Uhnen in uns neu erweden und beleben follen, fie follen nicht blos in unfer Ohr tonen. Wem fie bas Berg nicht erregen und bewegen gu bem Gelobuis, in Sinblid auf Abraham. den Opferfreudigen, fich loszniagen von eiteln Luften, wer fort und fort nach nichts anderem trachtet, ale gierig ju fchlurfen aus bem Relche niedrigen, tierifchen Benuffes, bem find biefe Tone nur leerer Schall. Bon Menichen biefer Art aber beift es: "fie gingen bem Nichtigen nach und murben felbit zu nichte" 1); ber Relch ibrer Freuden ift ihnen ein Biftfelch, aus bem fie ben Tob und bas Berberben trinfen. -

<sup>1) 3</sup>er. 2.

## Die Macht des Gebetes.

DR. M.! Unter feiner Ration, ju feiner Beit ift ein Schriftwert, bae ben Menichen fo febr mit Stols und Gelbitbewuftfein erfullt, bas ibn fo boch erhebt und ibn fo pollig unterideibet pon allen Beichopfen benn bie beilige Schrift. Dber muß es nicht unjeren Stolg aufe Sochfte fpannen, wenn wir die Bibel aufichlagen und fogleich im Eingang bas Wort bes herrn vernehmen נעשה אדם בצלבעני בדמיתנו "Bir wollen ben Staubentnommenen formen nach unferm Bilbe, nach unferm Bleichnis?1)" Denn mas bie Beifen aus diefen Borten herausbeuten, baf ber Mamachtige Die Schar ber Engel um fich vereinigt habe, bevor er ber Schopfung biefe Rrone eines Gott gleichen und boch aus anderm Stoffe geformten Befens verlieh, bas ift ja tein leeres Sirngespinnst, sondern ift flar ausgeprägt in dem feierlichen Tone, mit bem biefer Schöpfungsatt berichtet wirb. Go felbftverftanblich ichien es ben Alten, daß die Belt erft im Menichen ihre Bollenbung und ihren Bert erhielt, baf fie fagen : "Am erften Tage Tifchri murbe bie Belt erichaffen"?). Sie mußten gang wohl, bag die Schrift von feche Schopfungstagen rebet. Aber ibnen war der lette der einzige, weil ohne fein Wert die Simmel und die Erde eine Form gewesen mare ohne Anhalt. Und ift es denn eine Übertreibung und stimmt es nicht vielmehr aufe genqueite: "in feinem Bilbe nach feinem Gleichnis"? 3it benn nicht ber Menich Gott verwandter als bem Tiere, ba er die gwei großen Borguge befigt: Selbstbewußtfein und Billensfreiheit, ba Bott fich gleichfam befchrantte, um bem Denfchen freien Raum gu laffen?

<sup>&#</sup>x27;) 1 92, 1 ... - 3 Roich baich 8a.

"Gott ein Gott der Gedanten und von ihm die Handlungen erwogen werben"). 
Zoa it ift nattes Recht, und wenn sie eine Lösing sinden, wir werden sie frentwig anertennen. Rur sollen sie, weit sich die Eelt nicht ihren Gedanten ansequemen woll, nicht umgelegtet diese nach ihren Begriffen ummodelen wollen, aus mad da diese Kreist mensfellige Kraftie überfriest. Zer freie Gott, mit dem Bewuhsten siener selbs, und der freie Rensch mit dem Bewuhsten siener selbs, und der freie Rensch mit dem Bewuhsten siener selbs, und der freie Rensch mit dem Bewuhsten siener selbs, son der selbs selbs der selbs der selbs der selbs der selbs sel

Und die Belgion, bie dem Stechflichen neben feinen Schöpfer felft, bie ihn hoch erhebt felcht über die Scharen ber Kingle und der Schiegen, die den Jag wagt: "Belfer ist eine Stunde der Einfelp und der guten Werte in Diessfeits, denn das ewige Leben in der Aughe der Schigen).", sie ist dennoch eine Velkgion der Teunt, her Velkgischen der Teunt, her Velkgischen der Teunt, der Velkgischen der Einfalle film felbe der Betrach bei der im gebeugter Sinn nub ein ger tinges, schieden der Schiefer Verchause, b. 3 des Sendboten der Schlidigten. Sie erinnern daran, daß der Wentsch ein Naub des Burmes, ihre Verpheten fänden, daß der Perer nur schaue auf die Niedigen und auf die, die sichkichten Geiste sind. Und dies Michagung von Stotz und Demut, sie gewinnt velleiche niegendowe einen schafteren Ausderft als im Gebet.

צפר zu wort fommt, der thut wohl daran, den Stolz und das eitle der daheim zu lassen. Wer nicht mit Jannah, — und diese Krau lagen die Welfen) der Geret beten gelehrt — wer nicht mit Jannah weiß: "אישר וויישרים אישרים אישרים אישרים אישרים של ביישרים בי

<sup>&#</sup>x27;) 1 Sam. 2 s. -- ") Bj. 8 s. -- ") Spn. d. Bâter. 4 22. -- 4) Ber. 31 s. -- 5) 1 Sam. 2 s. ff. -- 5) Xanith. 16 a.

Und boch wiederum, nelch fielger Mitt, zu glauben, doß dos schwocke Sert. bei Den Auffalighe des Allmachtigen werde abwerdern, meld außerordentliches Jutauen zur Geröße des Nenchen, zu hoffen, daß die Kentucke dem Gemütes werden, zu Gemütes dem Gemütes Mütes dem Gemütes Mütes dem Gemütes dem G

Und doch siegt darin nichts Wunderdores, in diefer Michaug von Solg, und Demut, zu welcher die Religion und Leitet, und die am deutlichsten im Geber sich offendert. Denn wer ins Gottessaus mit ernstem Sinne tritt, der durch bei ich die Schranken der Selbssichel und süglt sich eins mit dem erwigen, alle wortenden Geitet. Er darin fich uich mehr, wie die Religien, als den Ristletpunk der Welt, sondern er sicht, sienen Wittelpunk in Gott und sicht sich und zie einen Ertagl der großen, die Welt mit ihrer Wahrt; erteuchtenden Sonne. Er ich führten in einem Selbssertaum sight er sich sienen Selbssertaum sicht er sich sieder Vergen, der keinen Selbssertaum dernie woll Zag der Erführterung mie Zag der Freundschaft überfest werden. Und der Zag der Freindschaft überfest werden. Und der Zamud jast es auch in diesen doppelten Sinne aus, weit dieser Zag erfährtert den Zwerficht zu uns und den debu debate der einem aus, weit dieser Zag erfährter die Zwerficht zu uns und den debaten der einem aus, weit dieser Zag erfährter den Wahrt. Swerficht zu uns und den debaten der einem ent, weit dieser Zag erfährter der Zwerficht zu uns und den debaten der einem ent, weit dieser Zag erfährter der Javerficht zu uns und den debaten der einem ent, weit dieser Zag erfährter der Javerficht zu uns und den debaten der einem ent, weit die er Zag erfährter der Swerfich zu unser Wahrt unschen Erhaumoth der Zuch unsfrer Wahrt.

Es heißt bei den Alten: "Deten sei fein bistisches Seber", umd daran werden dann allerhand Holgengen für das prachtigde Leben gefunipit. Köer der itsefere Sinn ihr seiner Gedalen am Gedete, aber es kann nur eine rein menschliche, nie eine gottbesollen Gedalen am Gedete, aber es kann nur eine rein menschliche, nie eine gottbesollen Gedin ihm offendart sich "Denn das Sebett is die bespre Klüte der menschlichten Freihe, ihm offendart sich von der tom wohl die Holgendart in ihrer reinsten Jassung. Gen aber fam wohl die Handlungen gebieten, die zur Gottessurcht sich sie der flich, er kann der nicht Geschandlungen gebieten, die zu Geschlichen. Er kann verseißen: wenn ür enner Seladens her nicht Seinen der en dan isch beisen: Setzt vor mir ansschütztel, so werde ich meinen Wilsen abber, aber er kann isch beisen: Setzt, damit ich meinen Wilsen abber.

<sup>&#</sup>x27;) Gr. r. 41 .. - 2) Ber. 26 b.

herrlich außert fich ber Prophet Beremia in bem heute verlefenen Schriftabidnitte über Form und Erfolg bes Bebetes. Da wird Gott felbft rebend eingeführt wie folgt: "Bohl habe ich vernommen Ephraim, ftohnenb: Du haft mich geftraft und ich bin geftraft worben wie ein Fullen, bas feine Bucht annimmt. Rimm mich an, und ich will wiebertebren, und bu bift mein Gott, Ewiger. Denn nachbem ich zurudtehrte, bereue ich, und nachdem ich mich erfannt habe, ringe ich vergiveifelud die Sande. Ich bin beichamt und erblaffe, bag ich getragen habe bie Schande meiner Jugend. Ift nicht mein Lieblingefohn Ephraim? nicht mein Rind. mit bem ich tofe? Auch wenn ich hart zu ihm rebe, bente ich bennoch fein in Liebe: darob reat fid mein Inneres ibm ju: und erbarmen werde ich mich fein, fpricht ber Berr 1)." In biefem Bebete, bas gleichfam Gott felbft bem verftoßenen Israel in ben Mund legt, tonnen wir lernen, wie wir unfer eigenes Gublen oor Gott tragen follen. Wir alle miffen, mas Israel gur Beit bes Jeremia vom herrn erbat: Aufrichtung bes Boltes, Befreiung von frembem Joche. Bieberfehr in bas beiggeliebte gand ber Bater. Aber von alledem lefen wir nichts in ben Gagen bes Bropheten. Beraels altere Gebete, fei es, bag bie Propheten felbit fie verfaßt haben, ober Manner bie von ihrem Beifte befeelt find, tennen nicht bie unwurdige Art, Gott gleichsam porguschreiben, wie er und begluden foll. In unserm Bergen haben bie Buniche ichou eine bestimmte Form und Gestaltung; aber thoricht mare es, bem Arate vorzuschreiben, durch welche Mittel er uns beilen foll, thoridit, Gott um etwas anderes zu bitten, als um Beilung, um Genefung pon bem Datel und ber Marter ber Gunde und ihm ben Beg weifen au wollen, den er une führe.

Du haft mich geftraft, und ich bin geftraft worden wie ein fällen, das feine Jucht annimmt. Das fit die erfte Forderung, die wir an den Belenden siellen midjen, Jerud und Leid nicht als Seldizwet zu ichen, jondern als Wommet der Erzichung des Wenfeben zur Sintlickfeit. Der Talmud sagt? in wissigem Gleichnis: Chimerzen gleichen dem Salze: wie Salz das Jieisch zartet, in erweichen Schwerzen gleichen der Bentreten generalen generalen.

<sup>1)</sup> Ser. 31 .. ff. - 1 Ber. oa.

Und nun beift es ploglich: nachbem ich beimgefebrt, bereue ich und nachbem ich mich erfannt habe, ringe ich verzweifelnd bie Sand. Wie ift bas ju verfteben? Eben fleht er noch um Beimtehr, und nun fpricht er auf einmal in ber Bergangenheit von ihr, ale ob biefe Seimtehr langft fertig und vollender. Und boch, wie tieffinnig ift biefe Benbung. Denn find wir nicht ichon bei Bott, wenn wir ernitlich um Beimtehr beten, tonnen wir uns nach ihm mabrhaft febnen, ohne fofort bei ihm gu fein? Ift biefer Bunich nicht baburch ichon erfullt, bag wir ihn ausiprechen? Und auch bas ift beachtenswert; nachbem ich beimgefehrt, berene ich. Das Judentum, und mit ibm jeber besonnene Deufer, balt nichts von ber Bufie, die fich barauf beidrantt, die Bergangenbeit zu beflagen, und ihre Thorbeiten au beweinen, fich in Schmera aufzulofen über bas Geichebene und Unabanberliche. Die heilfamfte Bufe besteht in guten Berten, in guten Borfagen. Die gebn Buftage beschließen nicht bas alte Jahr, fonbern fie beginnen bas neue. Das will anbeuten: fchaue vormarts, wie die Reue fruchtbar fur bein Leben werbe; fie ift unfruchtbar, fo bu nur über bas Gefchehene grubelft. Buerft ber Borfas ber Befferung, fodann die erneute gute That felbit, fodann ber Schmera und Ingrimm: ich bin beschamt und erblaffe, bag ich getragen habe bie Schande meiner Jugenb.

Und da Epfraim affe rebet, nennt ign ber herr feinen Lieblingsfolg, dos kind, mit dem er fojet, und Sagit ihm, doğ er fich fein erbarmen merde. Und auch uns wird er fich freundlich zuwenden, wenn wir zu ihm heimferen. Atagar wir ucht, daß untiere Gecket fo oft wirfungsfols verfallen, soudern prizien wir wichteder, ob fie ein besferes 200s verbient hohen. Das rechte Gebet hat inst Erfolg; benn dem Echmerz ist sein Stadeel genommen, wenn wir bestezigt haben, were film feinder.

Du, Allghitjer, lof und deine Monde veruchmen, denn die vertraam vir. Zeige und den Beg, den wir gehen, denn die eutgegen tragen wir unfere Setle; leize und deinen Willem ihm, denn du die unfer Gott. "Dein glütger Gott führer und einem Lande, um deines Kamens willen loß und ebenem Unde, um deines Kamens willen loß und leben, und deine Gerechtlicht führe untere Geele and der Bededingins." — Amen!

#### Die Seele, die am Staube haftet.

DR. M.! "Deine Geele haftet am Staube, lag mich aufleben nach beinem Borte". Go betet ber fromme Ganger 1), und vielleicht giebt es fein umfaffenberes Bort fur meufchliche Rot und menfchliches Berichulben als bas von ihm verwendete: Saften am Staube. Es ift nicht nur eine außerliche Untericeibung bes Menichen vom Tiere, bag ber Menich grabe und aufrecht babin ichreitet und ju ben Sternen ichaut, mabrent bas Tier ben Blid jum Boben heftet, fonbern Die Saltung bes Rorpers ift bas erhabene Simubilb unferes feelifchen Berufes, nach oben zu ichauen und zu ftreben, nicht ben Racten zu bengen por ber Bewalt, nicht unten am Boben bie Guter ber Erbe ju fuchen, fondern um die Erfolge und Frenden bes Beiftes zu werben. Das Schone ift überall bas Sumbol bes Bahren und fo ift bie ben Menichen auszeichnende Geftalt bes Rorpers, wenn wir von allen fonftigen Borteilen abieben, ein Simmeis auf Die Aufgaben, welche unfer Beift auf Erben bat, und bes Rorpere aufrecht bimmelftrebende Erscheinung mahnt uns: du bist ein vom Tiere völlig Unterschiedenes, und bu entweibit bich, wenn bu ben Blid ju Boben befteit, wenn bu beine Bernunft aus den Bahnen herausbrangit, die die Natur felbft ihr gewiesen hat.

Meine Seete haftet am Staube. Das ist der allgemeinte und umaligendite Ausdruck für jedes Leid und für jede Berirrung. Der Fröhliche erhebt jein Antifik, jein leuchjendes Auge ichaut weit hinaus. Wie der Relch der Mume der Sonne sich öffnet, so wird das Angesicht offen und frei, wenn es bestracht wird von einer somigen Freude. Aber der Traurige senk seinen Wild zur Erde, er mag sie nicht sejen diese lichte, klare, gotdburdleuchtere Bett mit ihrer sindhestenden Sonne, mit üben seitern Menischen, er wendet sich ab von all den erquicknden Blüten und Frückten, das Auge such beden, und hat teine Freude am Licht und am Tage.

Ber am Rorper beil und gefinnd ift, ber ichreitet burche Leben grad und aufrecht, und taufend Reigungen fteigen auf aus bem begehrenben Bergen, und

<sup>4)</sup> Bf. 119 ...

das Auge ihaut fich um auf der weiten Erde, wo dem Bainfigen die Erstüllung debücht und lenkt die Hand zu dem Ziele. Aber wer mit siechem Körper, mit gebrochener Krast dahinwanntt, auch sein derz sehrt sich and dem Lisse, denn — sas Licht ift sie und es ersterut das Auge zur Sonne zu schaucher. — das Kuhet ist sie und es ersterut das Auge zur Sonne zu schauchen. Des diese ertweiten Stehe, daß die Hille von den Deben dohnen und, in dem der Boltssprache entlehnten Bibe, daß die Hille von der Hosper der eine geutnerschwere Lieft siegt sie Armenselsphörn das Auge tenkt. Aber wie eine geutnerschwere Lieft siegt sie Armenselsphörn das Augen des Erene, und der Noch und die verdunkteit sich die Sonne und der Mond und die Sterne, und die Verden und Verähr der Verden und der Noch und die Erere, und die Kreb, die seiner wortet, — am Staube hasste sastet wie Secte.

Bie gludlich ift ber, bem feine Sorge um bas tagliche Brot Die Stirn faltet, dem die Arbeit gesegnet ift, daß nie ber Sunger, ber graufe Gaft, über feine Schwelle tritt, daß er fich und ben Seinen bescheibene Freuden bereite. Ber nach weiten Landen wandern fann, um an Ratur und Runft fich ba zu ergoben, mo fie in feltner Grofartigfeit und entgegentreten, ber genießt ein befonberes Dag von Glud. Aber auch wem das Beidid bieje Bunft verjagt, jo nur die Sorge ums Brot nicht mit ihrem dunften Fittig fein Saus beschattet, - überall molbt fich über ber Menichen Saupt bas leuchtende Simmelszelt, nirgende ift bie Ratur gang ohne Reig, überall bluben die Freuden bes Bemutes, und im engien Saufe ift noch Raum fur bas Glind, wenn nur die Sorge braugen bleibt. Aber Entfegen erfaßt ben, ber taum farge Rabrung ben Seinen ichaffen tann, ber taglich ringen muß mit ber bleichen Rot. Und lebte er in einer Landichaft, au ber die Menichen wallen, um ihre Schonheit au bewundern, jeder Genug ber audern ift ibm wie eine Berhohnung bes eigenen Leibes, wirr und ziellos ichweift fein Blid ine Beite und bleibt endlich perapeifelnd am Boben, und erichnt ben Tod wie eine Erlofung. Unfere Alten ergablen von einem großen Lehrer, ber all fein Sab und But verlor und mubfelig um ben Bedarf bes Tages arbeiten mußte. Da fragten ihn feine Junger etwas aus ber Schrift, und er wußte es ihnen nicht ju beuten. Bermundert sprachen fie: und weil bu bein But verloren, haft du nun auch bein Biffen eingebugt? Und ber Deifter erwiderte: boch mohl, bas Biffen hangt am Gemute und bas Gemnt hangt am Befige. Der Beift ift nicht hell, wenn bas Berg trub ift, und bas Berg tann nicht heiter fein, wenn es von ber gemeinen Sorge, womit wirft bu bir und ben beinen ben Sunger ftillen, belaftet ift.

Aber nicht mur das Leib heftet das Auge des Sterblichen an ben Boben. Richt minder faufig thut es seine eigene Schuld. Wie wenig Menichen haben Sinn und Berftandnis, sich das Dafein erfreullich zu machen, wie viele seben wir in emsger Arbeit den Bau des Glüdes, den die Glude Gentes ihnen aufgerücket dat, felbst gerfören. Gar gut und lieblich it es, wenn Brüder einträchtig zusammenwohnen. Aber die Seele hafete am Boden, am all den Glütern der Erde, und hat tein anderes Ergöben, als sie in immer größerer fälle anzusäusfen. Illnd mag der dymmel des Familiensfriedens sich gerechtigte den nicht en nicht es einsteh, er siecht nur auf die Serde und diese State und des guten Rames erblassen, er merkt es nicht, er siecht nur auf die Serde und ihre toten Schäde, und haftig schartet er sie zusammen und der Garten Gotob in Gestil und Gemät ihm gepflanzt ist, wird vom Dornen überwuchgert. Geoß ih die Jahl derer, deren des Schiffal ihre Freude gerfiert, mehr noch sind berete, die selcht se zerieben mit bethörter, mit freuder Dand.

Ja felbit von benen, bie ber Biffenichaft fich widmen, gilt oft bas Bort bes Sangere: ihre Seele haftet am Staube. Sie wallen gum Quell ber Ertenntnis, nicht um ihre Geele zu laben, fondern um bes Bewinnes willen an Gelb und But, um Ehre und Anfeben bei ben Denichen. Gie fuchen auf ben Gefilben ber Biffenfchaft nicht fo febr Speife fur ihren Geift, ale Rahrung fur ihren Rorper und allenfalls die Befriedigung eines niebern Chrgeiges. Beld bobe Luft bereitet es bem Jungling, wenn er beftrebt ift, Die Gefete zu erforichen, benen ber menfchliche Rorper unterworfen ift, wenn ibm bie Soffnung wintt, bereinft als Selfer am Bette bes Rranten ju fteben, wie burch feinen Rat bie matten Glieber wieber aufleben und oft einer gangen Familie ihre Stute, ihre Rierbe erhalten wird. Bas tonnen foldem Breife gegenüber Die Beidwerben bedeuten, bie im Gefolge diefes Berufes find? Er achtet ihrer taum und fturmt pormarte au bem erhabenen Biele. Aber welch geringer Lohn wird ihm fur alle biefe Duben, wenn er feine Freude und feine Genugthuung barin findet, in ber Wiffenichaft beimifch ju werben, wenn ihm ber ibeale Golb nichts bedeutet, Schmerzen gu linbern und Thranen gu ftillen, wenn er einzig nach bem Entgelt trachtet, ber in baarer Munge ihm ausgezahlt wird. 3hm muß naturgemaß Diefer fo icone Lebensberuf jur Blage und jur Marter werben. Der Jungling, ber mit folchen Gefinnungen fich biefem Studium widmet, wird es ohne Freudigfeit thun, benn feine Seele haftet am Boden und barum fieht er nicht, wie reich und icon Gottes Erbe ift, und bie echten Lebensauter werben verichmabt und perachtet.

Darum enthält dos Geberd des Talagers: "Las mich aufleben nach deinem Vorte" nicht nur einen Bunich, der an Gott fich eichtet, sondern auch eine Mahung an uns, an alle, die sier das Gute und Bahre erstoeken sind, wieder anfgulleben durch dos Vort Gottes, aufgulleben durch sehrenden der erstigischen Referen.

Auch 3dracf fentt in diefer Zeit sein haupt gur Erde; allzwief haben wir erduldet in den festen Zeiten. Boch giebt es mehr als ein Land, wo unfere Brüder täglich gittern missen mit in Recht, ihre Freiheit, ja ihr Leben, wo sie feuigen unter rober Gewalt oder offener und verfiedter Rifigadunga. Auf dem weiten Erden-

rund hat Jorael ungahlige Feinde und Anklager und wie wenig Freunde und Fürsprecher!

Aber nicht nur burch bie Rot gebeugt, fonbern auch burch Schuld beichant, fenten wir unfer Saupt gur Erbe. Bie viel ift in Israel verfaumt worden! Beute feiert Brael fein großes Feft, und jeber, ber jubifch fühlt, wallt zum Saufe Gottes, um in Gemeinschaft mit ben Genoffen gu beten und baburch zu befunden, bag er zu ihnen fieben will in Freud und Leid, bag jeber Schimpf, ber gegen ben jubifden Ramen geschleubert wird, ibn wie eine perfonliche Rrantung trifft, bag er fich freudig fühlt ale Glied biefes alteften aller Rulturpolfer. Da giebt es viele, bie ber Staat in Amt und Burbe eingesett bat, und fie baben fich nicht losgefagt vom Stamme Juba, aber fie feben eine Ehre barin, bem Gottesbienfte fern gu bleiben und fie, bie bie Rleinobien ber Bilbung, bes Rechtes, ber öffentlichen Bohlfahrt in ihrer Sut haben, geben bem Bolte bas Beifpiel, wie man bie Religion geringichatt, wie man von ben Batern ererbte Beiligtumer verleugnet. Sie find es, Die fich am ichtimmften an Berael verfündigen. Das Bubentum ift beichamt, weil biejenigen feiner Gohne, Die burch ihre Bilbung und ihre Stellung ju feinem Schuge berufen find, fich feiner ichamen. Und ce ift nur eine leere Ausstucht, wenn gejagt wird, daß ber Gottesbienft in feinen altertunlichen und jeinen veralteten Formen ihren Gemutern nicht Erbauung genug bietet. Bit toollen die Berechtigung Diefes Bormurfe nicht leugnen, aber wie foll es benn beffer werben, wenn bicjenigen, bie helfen und beffern tonnten, fich vornehm gurudgieben und eigentlich fich nur bann ale Juben fühlen, wenn man fie beichimpft? Die Lauen und Matten im eigenen Lager find eine größere Gefahr ale bie Berfolger im Lager ber Jeinbe. -

Allgütiger, allgerechter Gott! Jevael hat zeinbe aller Drien, und voir flagen und befennen: Uniere Zeele saftet am Boden und wir beten: laß und ausleben durch dein Wort. Wir beten zuoödereit sin die wurch personische Web Gektroffenen. Ber gebengt ist durch des Joch der Trauer, wem im Geze einht, wos eine Zeele isch, laß ihn aufleben durch de im Wert, daß er beiner Verheißung traut, eines Wiederlegens auf dem Gefilde der Seligen. Wer beladen durch Krantspiel und Siechtum ängslitch in die Judunft ischau, kangend vor dem Archängunfs, laß ihn aufleben durch der Westen Verlied, der Genelung, das die Krantspiel und die Verlied der die Verlied der Verli

Gebengten Radens sieht bie gange Gemeinde Feral vor dir an biefem Tage. Schwer lastet auf vielen unserer Bender der Drnd ber Berfolgung und zieht die Seelen nieder in den Stand, daß sie nicht nach auswärts streben. Ja seibt in unierm Katertande fesen wir mächtige Parteien ihnig, um aller Orten den Prand zu schüten, um haß und Mistrauen zu erwecken, um die Schranken wieder aufjaurschien, die der jerie Gesit unserer Zein niedergenissen den. Laß und aufleben durch de im Vort, daß Isteals Sögne nicht leibt fich schänden, midmem sie ihren erzinigen durch die Verlauguen; daß sie alle die Achtung sprec Gegung der erzinigen durch die Verlauguen; daß sie alle die Achtung sprec Gegung beiner Sagung, welche die Gerechtigsteit und die Leibt is. Sernde deinem hauch freien Gesstes über unser Verlere, das feit der Verlaugen und wiederum somige Tage andrechen sir alle Vürgere dies Verlages, desse den der Verlaugs in der Verlaug sind. De Verlaugen und beine Gestlung find. Dein Verlaugen aus uneuen Leiben! — Mmen!

## Aufklarung und Derklarung.

M. N. Juse: Worte giebt es von gleichem Stamm und verwandem Mang, des eine das Schlagwort der Kinder der Velt, das andere die Sehnlicht der Kinder Gottes. Auftlärung und Vertfärung piefen die Worte, die jum Verweicht ähnlich sind im Zone, und doch sind sie die wöberftreitendem Parolen zweir Parteien geworden, die sich auf Zod und Leben betämpfen. Aber wenn die Bort so verwandt sind, sollten da die Begriffe sie fremd iein? Schon darin sadmit ie jedenfalls eine aufsällige Khnlichteit, wie man sie zumeist nur dei Gliedern derielben Begriffsamtlie findet, daß sie beide Ziele bezeichnen, denen man sich nähern, aber die man nicht erreichen fann.

Die Berftanbigen und die Beiftreichen und bie neunmal Klugen, Die ben Reim in ber Erbe belaufden, und bie bas Gras machien horen, bie pfiffig ladeln über jebe tiefere Empfindung, Die aber fich felbit gurnen, wenn ihr Bemut, burd ben Bauber ber Dichtung ober bes Tones ober einfach bes auten Bergens erregt. in Begeisterung aufflammt, fie thun amar febr ftola bamit, baf fie bie Seiligtumer fo vieler braver Reufchen als Ammenmarchen verspotten konnen und guden mitleidig die Achfeln, wenn ber und jener, bem fie, wie fie fagen, mehr Berfiandnis augetraut batten, ber Religion und ben Ibeglen Liebe und Berehrung fpenbet, und an Stelle bes lieben Gottes haben fie ihr eigenes liebes Selbit gefest, bem fie ftandig Beihrauch ftreuen und beffen Beisheit und Kraft fie nicht genug ruhmen tonnen. Aber bie, die gar nichts glauben, benen Runft und Biffenfcaft ihre Beiligfeit verloren haben und nur noch als angenehmes Beiftesspiel gelten, einen Glauben tonnen fie nicht loswerben, bas ift, wenn fie fiche recht überlegen, ber an ihre eigene Erbarmlichkeit; und bas Gottesfurrogat, fogujagen, bas fu fich angeschafft haben, kommt ihnen gar oft febr beschränkt vor, und biefer nem Gott weiß nicht einmal in feinem eigenen, engen Saufe Befcheib und wird gu bem Befenntnis gezwungen, baf er über bei weiten bie meiften und wichtigften Dinge noch nicht aufgetfart ift, fonbern in Rebel und Duntel fich befindet.

Und ebenjo die Frommen und Reinen und Trenen, die es wissen und beherzigt haben, daß wir uns nur wohlthun in der Wohlthat, die wir den Rachiten erweifen, baf bas Glud beginnt mo bie Gelbitfucht aufbort, bag nur ber Sonnenftraft ber Freude, Die aus einem anbern Auge in unfer Berg bineinleuchtet, in biefem bie Blumen und Bluten weden tann, bag bie Geligfeit barin befteht, in ber Seele zu leben und nicht im Leibe, - auch fie werben ber Befühle nie herr und Meifter werden, die fie vom erfehnten Biele forttreiben und gurud. werfen in ben Strudel. Denn, bag wir es nur jagen, Gott fuchen ift ein Schwimmen gegen ben Strom, ift ein Schreiten gegen ben Sturm; und oftmals erlahmt Die Rraft, ober mangelt Die Beit, ober Die Bellen bes Lebens werben übermachtig, und wir treiben vom Biele. Beboch wie es fraftigen Raturen Freude macht, mit bem Strome und bem Sturme ju ringen, wie es ben Rorper ftablt, ju fampfen mit Bellen und Binben, fo erfreut es bie fraftvollen Geelen, ber mogenben Leibenicaft und ber fturmifden, icaumenben Begierbe fich entgegen au ftemmen, die Brandung fich brechen ju laffen an ber Geftigfeit ihres Billens. Da wird bie Seele ftarf und mutig in ber Liebe zu Gott מים רבים לא ייכלו and viele Bellen fönnen bie Liebe nicht, לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה loiden und ber ichmellende Strom fie nicht überfluten." 1) Bobl aber tonnen fie es ber Seele erichweren, bas Biel ber Bertfarung ju erreichen, und fo nennen wir benn gewöhnlich nur bie Beifter ber Singeschiedenen felig und perflårt.

Farbert die Neligion Weltsluch, Entjagung, ständiges Kasieien, sorbert sie Berachtung der höcksten Kräfte der Arenschseit, der Weissenlisseit und der Berunti, verlangt sie, daß der Menich sie von den Banden, verlangt sie die Festungt, eines Willens, rodet sie von diese Erbe, als von einem Ketze, als von einem Agale des James der Gentliegens, heiste fie von diese Billens und der Sillens des Billens und der Gentliegens, heiste sie verrauge des von einem Agale des James der Billens und der Gentliegens, besicht sie Ertätung des Willens und der Gentliegens, der Den der Wille sich wehrt und sie aufstaumt auch gegen jeden Inwau, wenn der Bernunft die

<sup>1)</sup> Dobeslied 8,.

Die Kinder Gottes verzichten gar nicht auf die Freuden der Welt, aber fie fahrten und verflären fie. Benn geitern Abend in jedem von reftigiören Ginne durchfignachten haufe die Jamilie fich um ihr Hand vereinigte, wenn der Bater spruch leine Hand auf die Ammilie fich um ihr Hand verden der Deckmers, wenn dem Bater spruch einen Samb auf die Aben die Eltern schwiegen, und bange Sorge sich lösse im Feuer der Lebe, wenn Ein Gedante den Angleie nur den Gedante den gangen und der Bereit gefreit geste gesche der gelichten, wenn Andere, die nicht im Kreise der Ihrige in Gedanten, wenn Andere, die nicht im Kreise der Ihrige meilten, in Gedanten alle die Zeuren um sich schwarer und in im Alleinien sich wird, wer und die die Teuter und jo im Alleinien sich nicht einstam führen, wenn alles die renter Andeat sich nicht einster Bedanten gogen, wer möchte glanden, daß es eine reinere Wooden ist den Knibern Gottes? Schwicht biefer reine Sinn

nicht alles Boje von uns, nimmt er nicht felbst bem Schmerze fein Beh, und ber Butunft ibre Schauer?

Die Beifen Judos, die mehr noch als die Beifen anderer Boller die Weigung haben, irien Gebanten eine neckeude, heitere Form zu verleihen, sigent); Es giedt keinen Raum in der Welt, in welchem nicht ungähige doss Geifter lauern, und die seiner die George der Verleichen und in Leben dem Mentjelen mit Leben des George des Gester ein Gengel voranssischt, mit lauter Erimme trieften: Erigige Ehre dem Ebenbülde Gottes, so schreine sie zu Weiste und lassen den Menichen in Frieden ziehen; oder wenn der Gender beinfet ist, dann weichen sie nicht die Freige erhob, von wenn und die Lutt von bösen Geistern gezeinigt wurde, da sprach der Bestiefte: durch die guten Engel, denn jede gute That werde ein Engel und räume den Weg und darune bei Botten bie Volken

Die bofen Beilter sehen aus wie die Laftiere in den Nühlen, das in gemis der siellschen auf der errifendie Ausderand in der gangen Ergähigung. Es bedarf feiner besonderen Erwähnung, daß die bösen wie die guten Geister nie zur Erscheinung ohnemme, daß die Steffen die Stimmungen des Gemütes verrefoperen und verauschauflichen wollen. It unter Gemit unrein und trib, so erschein der Weister in der Müssel, die felbt wie ein Lastiere in der Müßle, ist sein Ginn rein und brin Zahat aus, feinkalt er ist das Es Gewähle Gewich der eine der Müßle, wie fein Ginn rein und brine Zahat aus, feinkalt er ist das Es Gewähle Gewich Gewiche.

Und wenn mir Dentweife und Leben ber Rinder Gottes und ber Welt betrachten, io werben wir bem Ausbrud ber Beifen unfern Beifall nicht verfagen. Bas ift beun bas Refultat biefer gaugen Auftlarung und welche Lehre verfunden bie Serolbe, benen bie Begenwart am liebiten borcht? Dag ber Menich nichts, gar nichts mehr fei als bas Tier, bas ju verleugnen gilt unter ben mahrhaft Doberneu ichon als ein Attentat gegen bie gefunde Bernunft, als ein Beugnis ber ichlimmften Beiftesarmut. Graend ein Gelehrter nimmt feiner Phantafie ben Bugel und fest die Entwidlung bes Menichengeichlechte hunderttaufende von 3ahren gurud, um irgend einer beliebig erbachten Tierart Beit gu laffen, ein Menich ju werben und biefe Sypothefe hat mehr Dacht über viele als bie Stimme bes Bemiffens und bes unmittelbaren Bemugtfeins. Es mag icon fein, bag bei manchem Menichen bie Stimme bes Gewiffens und bes Beiftes gar gu fchwach ift. Aber nicht nur ein Tier, ein Lafttier in ber Duble ift ber Denfch, bas ift Die neuefte Beisheit bes Tages. Und fie ift richtig, wenn wir ber Belt ihren Gott, ihre 3beale, wenn wir ihr die Sittlichfeit und bie Liebe nehmen. Denn taum giebt es ein Bejen, bas jo viel Arbeit und Plage, fo viel Schmerz und Jammer zu erleiben hat, und bas Gleichnis ift noch viel zu ichwach, wenn wir ermagen, baf ber Menich ju allebem noch bas beutliche Bewußtfein feiner Richtigteit und feiner Dahfal befist. Das ift eine Auftlarung, Die bas Gemut nicht vertfart, fondern verbuftert.

Muiflarung und Bertlarung find gwei Geiten besielben Beiens und beide bas Erbe ber Rinder Gottes. ביראה אדני היא הבמה "Gottesfurcht ift Beisbeit"). Zweifel und Fragen in Deuge bat ber Fromme wie ber Gottlofe; aber bem einen ruben bie Gaulen bes Baues auf feftem Grunde, bem anbern ichwanten bie Saulen. Wem ift ba noch baran gelegen, ob ber Bau icon und frattlich ober haflich und hinfallig ift? Thoren und Unflare fpalten und icheiben, was zu einander gehort, wie gwei Geiten berfelben Glache. בבקשי ה' יבינו כל "Die Gott fuchen, begreifen alles"1), lehrt ber weife Ronig. Rur wer ein Rind Gottes ift, ber tann im rechten Ginne ein Rind ber Belt fein und Freude finden an ibren Reigen. Rur wer aufichaut, ber tann einschauen, ohne fich zu verlieren; nur wer nach Berflarung ftrebt, ber wird and in ber Aufflarung vorwarts bringen. Das haben die großen und ernften Beifter aller Beiten begriffen und Die fleinen und spottluftigen haben es perworfen. Die halbe Bilbung hat nie fich felbit und nie Gott begriffen und ftete bie Schale fur ben Rern genommen. Es ift ein altes, oft bemahrtes Bort, bag wenig Rachbenten von Gott ab und viel Rachbenten gu Gott hinführt. Denn nur bie Beisheit, Die gu Gott weift, verbient biefen Ramen.

בי משטים השקיף על בני ארם ליאות היט משטים דורש את אלהים. "Der Gert idaut vom himmel auf die Stetoliden zu iehen, ob es einen Besien gieb, das heißt einen, der Gott judyt"). Und io möge er deun bei bieler Umidjau über jeine Rinder, uns, die mit hier overeinigt find, findem als Gottludgende mit

<sup>&#</sup>x27;) Siob 28 ,.. - ') Spr. 28 ,. - ") Bi. 14 ,..

<sup>1) 2.</sup> MR. 24 51.

#### 72.

## Bamit es dir mohlergehe.

M. A.! Es giebt beknnettich nur wenige Gebote der heitigen Schrift, bei denen eine befondere Berheibung des Lohnes für die Befolgung finngeigt im Rachtift hab dieser Umfand Berunlassing geboten zu allerhand Untersinchungen, warum denn gerade diese Sahungen durch solche Berheibungen ausgegichnet feien. Denn sier eine Anseigedung gat biefer Jasie, zumal die unstreich michtighet Vorstrieben bei der Anseigen Schrift, die Wahnung, die Eltern zu ehren, begleitet wird von Ber Berlindigung: dann wird des der weblergeben und du wirft lange teben. In That ist die gegnsfeisige Tene der Ektren und der Kinder die eigenfliche Salule des sittlichen Lebens. Be diese Salule gedorften ist, da sehe for gange Bau der Civilisation auf schwanze in den nach fenden gebens. Be diese Salule gedorften ist, da sehe der genge Bau der Civilisation auf schwanzel gehammen fürze gehammen fürze ber

Unfere Beifen bemerfen gu bem Berfe bes Robeleth: "Er legte bie Belt in bes Menfchen Berg":1) er legte in bas Berg ber Eltern, Die Rinber gu lieben, in bas Gers ber Rinder, Die Eftern zu ehren. Der freiwillige Gehoriam, ben ein Rind ben Bunfchen feines Baters, feiner Mutter entgegenbringt, ift Die befte Erziehung und Borbereitung fur bas fpatere Leben. "3ch biene!", jene vornehme, bemutige Fürstenparole ift eigentlich bie Lojung aller fittlichen Menschen. Ber fein perfonliches Bollen und Belieben ftete in ben Borbergrund brangt, mer feine Gigenart mit allen feinen Eden und Ranten übermutig geltend macht, und fei er noch fo tüchtig, er ftogt überall an und verwundet. Ber fein "ich herriche!", laut auf ben Markt bes Lebens hinausruft, fei es nun in großem ober in fleinem Kreife, und thate er es felbft nur im Kreise ber Familie, bem frommt alles Talent und alle Billensfraft nicht, unvermerft erfteben ihm aller Orten bie Biberfacher, Die feine Blane burchtreugen. Ber aber "ich biene" auf fein Banner gefchrieben bat, ber fann barauf gablen, baf ihm viele willig bienen. Anechtesfinn entwurdigt, aber ein ichlichtes fich Einfügen in Die allgemeine Ordnung, ein gelaffenes Musiprechen ber eigenen Anficht, ohne fie aufzubrangen, ein rubiges fich Beicheiben, wenn andere Anfchauungen obijegen, babnt ficherer ben Beg ju einer gebeiblichen Birffamfeit

<sup>1) 3 .,</sup> u. Rob. r. ibib.

und ju allgemeiner Anerkennung als herrijche Gewaltinaftit. Denn es entgest dem pipulrafissen Bollssinn der Unterschied nicht: der eine will der Gesjamtseit befelden, der andere will ihr dienen. Diese Jäglamseit aber, die dem Nächsten verkindet und doch jich nichts vergiebt, ist gleichsiam ein Erbe des Elternhauses, wenn in ihm das Kind dem Archeiden gegiste hat. Es ist eine harte Schule, wenn die schonnungen kind den gehoft, nach die Eltern versämmt zaben, da sie das Lindesgemüt, das so leicht isch biegen läht, saur wie sidern der kinde gehen die gene nicht gute Wäter tragen läht, saurt an der Archeid der Kinder. Gutmutige aber nicht gute Wäter tragen bie Schuld an der Archeid der Krieben.

Die Antwort sichent einsich darin zu liegen, das dieses Geieh naturgemöß sich vorwiegend an die Unmündigen tendet. Dem Unmündigen fann man nicht reden von der Kierde und Hochet der Tugend, von der Meischil des Geises, davon, daß der sittliche Mensich den Lohn der Philich nur in ihr sinden solle daß er feine höhere Freude fennt als den Trimmyd des Gewilfens über die Leidenschaft. Sondern der Unmändige und der Unreise will sin jein Leitung eines

Sold baben, und fo fommt benn bie Schrift bem engen und beichranften Berftanbe bes Rinbesalters entgegen und fagt: von euch ift es nicht zu forbern, bag ibr brav feib, ohne Entgelt, ihr follt ihn haben. Go ihr eure Eltern ehret, fo wird es euch gut geben und ihr werbet lange leben. Und bie Schrift giebt uns baburch auch einen Fingergeig, mas es an anbern Stellen gu bebenten bat, wenn fie irbifchen Gegen als ben außern Ertrag und Erfolg ber Tugend binftellt. Es ift ftete nur ein Bugeftanbnis an die Unmundigen, die ja leiber nicht immer im Rinbesalter fteben, fonbern oft auch graue Saare tragen. Die Bibel ift ein Bolfsbuch, fie fpricht gu ben Beiftesreifen, aber nicht minder gu ben im Beifte Schwachen und zeigt ihnen bie golbenen Früchte, bie ja allerbings bie Folge ber Tugend find, aber nicht ihr Lohn fein follen. Rebermann fieht ein, bag bie Gefundheit bes Rorpers an fich ein Gut ift und fande es thoricht, wenn jemand fagte: erhalte bich gefund, bamit bu gut effen und trinfen tannft. Aber bei ber Gefundheit bes Bergens haben Biele nicht bie Einficht, bag fie ihren Wert in fich trage und biefen großen und fleinen Rinbern fommt die Schrift ju Bilje, indem fie ben Tugenbhaften ben Gegen ber Erbe verheißt. Trefflich bat bies Daimonibes in einem Gleichnis erortert. Er fagt: Wenn

ein Rind gur Schule geschicht wirb, fo baben bie Eltern mobl im Ginn, baft es mas Rechtes ferne und feinen Beift bilbe. Aber bas junge, urteilslofe Kind bat für alles bas fein Berftanbnis. Co muß benn ber Lebrer fagen: lerne und bu erbaltit Ruffe, Datteln ober Sonia, und nun ift ber Schuler fleifig und betrachtet bas Lernen an fich eigentlich ale eine gang zwectlofe Dube und Plage; er nimmt fie auf fich um eines gang außerhalb ber Cache liegenben Bwedes willen, wegen ber Rafcherei, bie feinen Fleiß erwartet. Das Rind wird alter und ichatt biefe Lodipeifen, mit benen man es in ben erften Sahren bes Unterrichts gefobert bat, geringer; ba fagt man ihm: fei fleifig und bu erhaltft fcone Canbalen und prachtiges Bewand. Alle Biffenichaft ber Belt ift ibm nicht jo viel wert als bas bubiche Rleib, und biefes Rleib und nicht bie Bermehrung bes Biffens ift bas eigentliche Biel feines Fleifes. Wenn ber Schuler weiter in ben Jahren fortichreitet, fo zeigt man als lodenbe Musficht ben Gelbgewinn, ben er burch bas Studium erringen fonne und er arbeitet und ftubiert, um Gelb gu verbienen. Gelb fteht ibm bober ale Biffen; Biffen ift bas Mittel, Gelb ber 3med. Aber wenn ber Schuler allmablich bochfinnig genug geworben, um Belb und But nicht über Gebuhr gu ichagen, fo entfaltet man por ibm bie Bilber, welche ben Chraeis erregen und fagt: lerne, und fo wirft einft bu ein Saupt und ein Richter werben, und die Menichen werben bich ehren und fie werben por bir quifteben. Der Rubm bes Menichen wird ibm jest bas Riel, bie Biffenichait bas Mittel. Das alles, fo fabrt Maimonibes fort, ift verachtlich und bennoch notwendig, benn nach ber Schwache bes menichlichen Urteils bebarf es biefer Lodungen, um das Studium zu fördern.

Die Weisen nennen das: die Thora studieren und üben nicht um ihrer selbst willen, und sagen:!) Wag einer nur immerhin der Thora sich weihen nicht um ihretDer Talmit lehrt: Es beift in ber Cdrift 1 .. Seil bem, ber an feinen Geboten gar febr Gefallen finbet." Dagu bemerft Rabbi Gliefer; an feinen Geboten, und nicht am Lobn feiner Gebote. Bir fragen, wenn wir vor ein fcones Gemalbe bintreten, nicht, welchen Zweden bient es. Bir haben, burch bas Beifpiel großer Deifter ber Rritif angeleitet, es une langft abgewohnt, wenn ein gewaltiges bramatifches Werf unfern Beift und unfer Berg aufregt, banach ju fragen, welche Moralfenteng es lebrt. Das Schone ift erbaulid, indem es fich zeigt, es bat in fich feinen 3med. Indem wir es ichauen und bewundern, werden wir beimifch in einer hobern Belt Und bas fittlich Gute follte gefchehen im Sinblid auf bie trivialen Freuben bes irbifchen Geins, ba es boch feine reinere Freude giebt, als gut fein, und ber, welcher bas Gute freudig ubt, im mabren Ginne ben Simmel auf Erben hat? Ber einen Durftigen erquidt, und er fieht, wie bie Lebenofrafte biefes elenben, gebrochenen Menschen fich wieber regen, wie bas matte Auge wieber Glang gewinnt, und fich ju bem Spendenben erhebt wie ju feinem Retter und Erlofer, fühlt er fich nicht daburch reich belohnt und mahrhaft gludlich? Und auch diefer Lohn ift nicht notig, wenn unfer Gemiffen und fegnet.

י) Sanfichtin 1066 שלא נשמה שמחוד שלא 1066 בחורה אפילו שלא לעולם יהא אדם עוסק בחורה אפילו שלא לא שמה שמחוד שלא לשמה בא לשמה בא לשמה בא לשמה בא לשמה בא לשמה

# Predigten

Zum Eingang des Verföhnungstages.

## fbend und Morgen - Gin Eng.

DR. A.! Das hohe Geft, beffen Teier uns bent vereint, ift ein Giegesseft in bem ebelften Rampfe, ber auf Erben gu beiteben ift, in bem Rampfe, ber nicht ruben und raften barf, folange wir atmen, in bem großen Gottesitreite, wo jeber Erfolg uns Mut und Rraft foll geben ju neuem Ringen. Unfer armes Berg ift bas Schlachtfeld, wo ber gute und ber boje Erieb in heißem Streite einander gegenüberfteben, wo Pflicht und Begierbe wie zwei unverfohnliche Gegner fich ftandig befehben, und in biefem Rampfe giebt es Giege, aber feinen Frieden. Riemals fann ber boje Erieb völlig gebandigt werben, niemale ift ber Triumph ber Tugend ein unbedingter und vollständiger. Wie aus bem Bulfane, ben wir langft erlofchen mahnten, plotlich und unversebens die feurige Flut bervorftromt und fich verbeerend ins Land ffürst. jo ichlägt auch in bem Bergen, in bem ber Trieb gur Gunbe erloschen ichien, unerwartet bie leibenschaftliche Begier machtig empor und verwüstet bie Gefilbe, auf benen bie Saaten ber Tugend blutten. Und wie aus bem Jelfen ber Reim fich ans Licht bes Tages brangt, ber bann fich jum bochragenben Baume entfaltet, fo ift auch ein Berg, bas fur felfig, muft und unfruchtbar galt, bennoch nicht felten ber Boben, aus bem ein gutes Bert auffprießt. Ber will es ermeffen, wie gur fteinigen Bergeshobe ber Reim getragen worben, wie er bort fich eingefenft bat, wie er auf biefem aller Rultur wiberftrebenben Drte bennoch befruchtet worben und fobann bem Sturm und bem Better jum Trope emporgewachfen ift? Richt andere ift es mit bem Saatforn ber Tugend, bem oft bas Bers von Stein fich öffnet, baf es reife Früchte bringt. Es giebt feinen unbedingt guten, und feinen unbedingt bojen Menfchen, feinen, ben wir ober ber gar fich felbft als Gieger preifen barf und feinen, ber hoffnungelos am Boben liegt. An une alle richtet fich bie große Botichaft biefes Tages und predigt bem Schwachen ben Mut, bem Starfen bie Demut.

Unsere Weisen haben darüber eine tiessimnige Betrachtung ausgesprochen. Es beißt im der Schrift: "Die Erde war wüst und leer und Gott sprach, es werde Licht und Gott schied weischen Lichte und der Finsternis, und das Licht nannte er Tag und die Finsternis nannte er Nacht, so word Noend, jo word Worgen, Ein Tag" !D. Diefe Sage deuteten bie Alten auf das firtliche Leben. Die Erde ift muit und leer, das ist das Reigh der Sünde, da ift das Dafein ode, od auch irbidiches Leuchten und Pulffen fift unteren Auge sight; und Gott freach: es verbe Licht: das find die Etätten der Tugend, in denen es hell und frohlich ist, ob auch Armut und Entbetrung dort die harte Hertifchaft führen. Da schied nun Gott zwischen Licht und Finsternis und zwischen Tugend und Sünde, und die Tugend nannte er Tag und die Gunde nannte er Nacht.

Soweit if die Zeutung der Weifen wohl verständlich. Sodann aber heift es weiter: und so wort Abend: das sind die Thaten der Bösen, und so word Worgen: das sind die Thaten der Guten. Ein Tag: dies sit der heitige Tag der Verstöhnung. Weis ist dos zu versiehen? Gen verendymen wir, das die Tugend Tag und die Tünde Nacht genannt wird, und nun betommen wir sür beide weiser einem Worgen und Neben und wecht der Versiehung hat zu alledem der eine Tag als der Tag der Versöhnung? Mer untere Weisen haben mit dieser Teutung des Berichtes von der Lichtschopfung auf Tugend und Sünde uns eine Leuchte angegündet über das Weien de sittlich Guten web deh sittlich Gebien.

Wort neum bie Ingend Tag und die Zände Nacht. Vor dem erhodenen Keift, dem alles itdische Rämpfen und Ringen tremd ift, vor unterem eigenen Nachdenken, wenn es wie begreiftig über die Moral forscht, itellen isch Out und Voie als Gegenische sin, die feine Beziechung zu einander zieden, die sich einender ausfchieften wie Köcht und Kinsternis und wie Zag und Nacht, Kher wie verkält e sich damit, wenn wir ins practische Seden ichauen, wenn wir den Bandel der Renichen betrachten? Dann stehen Tagend und Zände sich in diet als Gegenische gegenüber, inndern sie verhalten sich zu einander wie Körnd und Vorgen. Der Morgen und Kbend imd die Jeiten, wo Licht und Kinsternis mit einander ringen, am Macypn schreibe das Licht siegend vor, am Mend die Kinsternis

Min moßrich, jager die Alten, auch ihr, die man die Gerechten umb Gottestürchtigen nennt, ihr ieid nicht wie der Zog, wo der Zieg schon entschieden is, sochern nur wie die Morgendhumerung, wo die Zonne langsam vordrügt, volkernd die Adach noch ihre Herrische gern bekaupten möchte, und jene Andern, die man alb die Gestlichen und Frechte todet, sie sind nicht wie die zinistenzie, in die feinkliche Gern bekennt mit wie der Abende, das die Gestliche die Anter immer Affrete, immer duffer etwerken, aber noch modit die Volke gestlichen, noch ist ein Kampl und tein Sieg. Und derum, weil in allen Stechtlichen auf Erden Gut und Binsternie, rein bie Gestlen und Binsternie, wo das Gestlich dem Zog, inderen nur der Morgendhumerung gleichen, wo das Listy zwar siegt, oder nicht triumphiert, und die Wieden nicht der Adach, sondern Koch die unstrücheich, doer noch mit er famyft, wer Kochen der noch im ein zustächeich, des en noch und ein ein gestliche und gestliche und gestliche und gestliche der nicht triumphiert, und die Weben nicht der noch immer famyft, wer kennt den der noch immer famyft,

darum it für beide, für Freder wie für Fromme, der eine Tag der Berichnung, deut um Börfe fün Gegenfäge, die Geuten umd die Wifer find nicht Gegenfäge wie Tag und Nacht, sondern mit einander verwondt wie Morgen- und Nienddolmmerung. Und zu beiden sprückt diefer heilige Tag ermachnend und ermutigend und sagt ihnen, das sie geltengeheren.

Der Berechte, ber Eble, ber Tuchtige, er ichaue bin auf feinen Bruber, ber in Gunbe lebt: er vergeffe es nie, bag wir auf einem ichmalen Stege an einem Mbgrunde poruberichreiten, und baf ber Corgloje allguleicht in bie Tiefen fturgt. Wer auf feine Tugend ftol; ift, ber bat felbit wie burch einen bofen Bauber ein Fruchtgefilbe in eine Bufte gewandelt, wer in übermakigem Gelbitvertrauen glaubt, bag er ber Berfohnung mit Gott nicht beburfe, ber befundet, bag es ihrer nicht wert fei, bag feine Tugend einem Schilbe gleicht, ber vom Erg nur ben Glang und nicht bie Teftigfeit bat. Go er aber bemutig zweifelt an feiner Gerechtigfeit, fo er fich nicht erhaben glaubt über feinen funbhaften Benoffen, fonbern es weiß, bag auch er noch tampfen muß ben fchweren Rampf mit ber Ginfternis, fo er Die Berfohnung fucht, bann ift biefer Tag fur ibn ein Siegestag, bann ift fein Pflichtgefühl ficherer und fester geworben, bann bat bie Morgenrote mit bellerem Scheine fich ausgebreitet über bie Gefilbe feines Lebens. Und bem, ber von Schulb und Gewiffens. pein zu Boben gebrudt wird, ber aus Bermeiflung, je wieder auf bie gerabe Bahn gut gelangen, weiterwandeln will im Geitrupp und Didicht, bem naht fich ber 3omfippur, nicht ichredend und angitigend, fonbern freundlich und aufrichtend und fagt ihm: ichque bin auf beinen Bruber, ben man ob feiner trefflichen Berfe rubmt und preift, er ift, mas bu bift, ein Rampfer auf Erben; nicht aufer bir, fonbern in bir liegt bas hindernis, ihm gleich gu werben.

Ter große deutsick Tickter ingt an einer entlegenen Settle feiner Schriften. Die höchte Kupfindung, die ber Nensich hoben lann, ift die, wenn er sich von einem hanptiehler durch eigene Krait ersedt und losmocht. Bu solch hober Freude ladet und alle diese keitige Stunde. Wer hälte ed micht schon erprode, das den Kritagen oft mehr erfreut als das Geneichen, das die Setchschepetrichung und der Trümph über sindhet Begier wie mit einer himmlischen Wonnt unsere Secle stüllt. Dash wir es alle lernten, stets an uns zu zweiseln und nie an uns zu verzugenisch, das wir es demittig in unsere Leren prüfen, das her Terssichtliche Das wir in sich von die Bert die Bert der Bert die Bert der Geleich der Bert des Geleich der die Bert der Geleich der die Bert der Geleich der die Geleich der Geleich der die Geleich der Geleich der die Geleich der Tegend an diesem Tage einen neuen Eise, dann erfüllt sich an unsern aund unsern äußern Leden das Wort der Schrift: Gott sah das Licht, das gut ware. — Anner wie der des gut ware. — Anner Leden das Ernt Leden der Schrift wer das Licht, das es gut ware. — Anner Leden das Leden d

### 74.

## Belfagar.

Mugutiger Gott! Du haft und ein neues Jahr erleben laffen, bu liegeit es uns erleben an beiner beiligen Statte. Dafur banten wir bir aus ben Tiefen unferer Seele. Denn nur baburch, bag wir in beiner Gemeinschaft biefes neue Bahr begonnen haben, haben wir diefen Tag in Bahrheit erlebt, haben wir ein Bewußtfein von dem Ernit des Moments und haben wir ben Bund erneut mit bir, bem hort bes Rechtes und ber Liebe. Bie viel ber Gnaben baft bu im vorigen Jahre und erwiesen. Du haft unferem Lanbe ben Frieben erhalten und bie Bolfen, Die wider die Rube biefes Erbteile fich turmten, gerftreut in beiner großen Barmherzigfeit. Allzuviel ber Dubjal bat biefes Beichlecht ichon erfahren burch ber Rrieges Rot und Schreden, und manches Jahrzehnt noch mag babingeben, bevor ber lette Ceufger verhallen wird ob ber Schmerzen, Die Die lette Rriegonot bereitet hat, ber Saufer, die er verobet, des Reichtums, ben er verichlungen, ber Froblichen, die er in Trauer gefleibet bat. Da bat beine Gite bes Geichlechts gebacht, ph es auch beiner noch fo oft vergift, und bu haft bie Wogen geglättet und bas Wetter ift vorübergezogen. Du erhielteft unferm Lande bie weifen Fürften und Berather, die unfer Bolf aus ber Schwache gur Mraft, aus ber Riedrigfeit gur Sobe erhoben, Die ihm gur Ehre bes befreienden Gedantens ben Ruhm ber befreienden That bingugefügt haben.

Du hạit Jireal geichight, ob es noch so oft beines Chupes sich als unwert erweit und die Land von die flicht, die es führet. Nicht drang in dies zeit so graufer Angitrus jas und herüber, wie er noch in den legten Jahren so die naussierken, wenn sier die vom der Nochei, dort die vom dunger gesielterten Brüder zu und herübersierten, und wir twaren im Grunde wechte des gegenüber beiser grünnen Jose. Nächtig geworden ist das Necht Jireals, und jestibet nich Zeinde mitten füh fühm deuten.

Deine Baterhuld hat uns geschützt vor verherenden Seuchen, und hat dem Berderben gewehrt, daß es allzu reiche Ernte halte und die Gemitter mit Baugen erstülle. Ach, auch ohne daß allzuheftig der Grimm des Würgers tobte, hat er manche Licke geriffen in vieier Gemeinde, in der Gemeinde Finals, die wir tief

empfinben. Es fessen die Sainde, die fifs eiftig regten jum Heile Verfantschit, es seischer die Lehrer, die dein Wort verbreitet und die Jainger begeitert faben. Beichter siehen sich wohl zehn der Tabber als eine schaffende kraft. Weber du lennst unsere Schwächen und uniere Ohnmacht, und hait eine außerordentlichen Ledgen über uns gesender; dassit dankt die beine Gemeinde in dieser beiligen Stunde. Rimm es wohlgestillig auf, das Opier unserer Espen, unserer herzen!

Wir alle beten mit Daniel, ben du geptült und den du erhoben haft: Wir haben auf gepfüllt und und vieder bich ennobet und find von deiner Sagung gewichten. Dein ift die Gerechtigkeit und waiter die Schan. Und nun, nach deiner Gerchigteit möge dein Jorn sich wenden, daß wir nicht zu schaden werben. Hore Ewiger und verziele, vernimm uns, erfülle und öhgere nicht um deinetwillen, denn nach deinem Namen neuns sich die bies Boll. — Mmen!

9R. A.! Wir mollen heut unfern Blid tenten auf ein Ereignis, das in die Zeit fallt nach dem Sturg Berufalens, in die Zeit, da Juda unter der Hertsgelt Babglonst und Bertfens finnt Bestjar, der Konig, gad ein großes Zeit und ba er in Weines faunt war, hieß er die filbernen und goldenen Geräte bringen, die Rebutonegar, sein Bater, aus dem Tempel gebracht hatte, und daraus ertanfen der Republik erfeiten.

Ronig und feine Gurften, feine Frauen und feine Bublen, und bei bem Belage priefen fie alle bie Bogen Babels. Da ploglich ichien es bem Ronige, ale wenn Finger einer Menichenhand fich regten und auf ber Band bes Balaftes ichrieben, und ber Ronig fab die ichreibenbe Sand. Da erblafte ber Ronig, und feine Gedanten ichredten ibn, und in Chnmacht loften fich feine Blieber und feine Anice bebten. Da rief er die Beichenbeuter und Wahrsager und versprach ihnen Burburgewand und Ehren. Aber Reiner tonnte ibm bas Bunber beuten. Da murbe Daniel gerufen und biefer begann: Deine Gefchente mogen bir bleiben ober gieb fie einem Anbern. Du aber bore bie Deutung. Gott gab beinem Bater Berrichaft und Dacht und Burbe und Sobeit, und por feiner Dacht gitterten und bebien alle Bolfer und Bungen. Und wen er wollte, ben verbarb er, und wen er wollte, ben erhielt er, und men er wollte, ben erhob er, und men er wollte, ben fturgte er; und als fein Berg fich überhob und fein Beift ftolg murbe, ba murbe ihm die Berrichaft entriffen. Und bu, fein Gobn, haft nicht gebemutigt beinen Ginn, und bu haft boch bies alles gewußt. Über ben Gott bes Simmele haft bu bich erhoben und bie Berate feines Beiligtums haft bu bierber bringen laffen und es tranten baraus bu und beine Gurften, beine Beiber und beine Bublen, und priefen bie Gogen aus Sols und Stein: ben Gott aber, in beffen Sand beine Geele ift, und bes alle beine Bege find, ben haft bu nicht geehrt. Und bas ift bie Deutung bes Bortes : Denc, Abgegablt hat Gott bein Reich, und es ift vollenbet, Tefel: bu murbeft gewogen auf der Bage, und bu murbeit gu leicht befunden: Bres: gerriffen ift bein Reich und andern gegeben. Und Belfagar befahl, bag Daniel in Burpur gefleibet murbe und man Gefchmeide um feinen Sale lege, und fie uber ihn riefen: Du bift ber Dritte im Reiche. Und in berfelben Racht wurde Belfagar ber Ronig ber Chaebim ermorbet1).

Das ist eine Gefchichte, die wunderlicher Klingt, als sie ist, und venn wir er orcht ernögen, so schwilfendord berer, die das Heilige mit eine grunge Wahrfeit bleitig von der Gewilfendord berer, die das Heilige entweisen zum Dienste des Freudes, wie das plöhich mitten im Nanighe der Felke eine sichkart Hand in seunigen Jagen ihre Selud antisfereite und ihre Ernöst, und sie wissel wie sie eines sichen lagen. Das siehe grause Wahrsteit ihren wegdeuten möchten. Die aber dermögen das nicht. Bis endlich der Mann herantritt, der einem Gefeit woll Weisigseit und ein Serz voll Ant bestigt, und undeitert durch des Konigs Sobseit schwarft eines Augen auf dem Wann, dem er sein Gefchie führen soll. Er sieht die finden sieht, das siehe Kluttig, er zhor die zistenen Seicher nicht mehr gehorchen. Er sieht die entweishen Seichgitmer in der Hand der einem Ausbern und er deutet die Schrift, die auf der Sinders Einder sieht, were der Prese deiner Tage Jahl ist vollendet, das Gewicht deiner Werfet ist zu leicht befinden kind vollen Sertie die, der vollen vollen der einer Vereit wer der Vereit der Seich beiner Tage Jahl ist vollendet, das Gewicht deiner Werfet ist zu leicht befinder sich eine Sereste dies der in zu leicht befinder sich eine Serestellicht, dem Serrichkaft weite derricht wie der einer Wester ist zu leicht befunden, deine Serestellicht, dem Serrichkaft wird errichte

<sup>1)</sup> Dan. e. 5.

Machen mir une guvorberft bas Gine flar, ban Belfagar nicht burch ein Bunder fiel, fondern burch eine Ericheinung, wie fie jedem begegnen fann, ber ichwer gefündigt und fich an bem Beiligtum vergriffen. Ber fieht benn bie Sand, bie an ber Baub verzeichnet bie Schidfaleichrift? Belfagar fist in ber Gefellichaft luftiger Bether, aber fie haben feine Bewiffensangft, fie thun, mas ber Ronig beißt, fie preifen bie Gogen, weil es bem Gurften beliebt, fie batten vor bem ewigen Gott ihr Unie gebeugt, wenn jufallig biefer Dienft bie Bunft bei Sofe gefunden, fie haben ihre Strafe in ihrer Schmach. Gie Alle feben nichts von bem Bebilbe bes Schredens, nur ber Ronig fieht bie ichreibenbe Sand, und bie Deuter fommen, und verftort zeigt er auf bie Schrift, aber fie feben nichte. Ihnen ift bie Wand leer und fahl, und bie Ronigin bittet ibn, baß feine Gebanten, feine bojen Traume ibn nicht erichreden mogen. Da ericheint Daniel, und wie er ben Ronig fieht, weiß er auch, spas beifen Ginbilbung aufgeschrieben wahnt auf ber fahlen Band, baf bier ein glangend Dafein gerruttet morben burch ben Ubermut und bie Gunbe, und Belfagar fühlte es, baf Daniel bie Schrift in feiner Seele gelefen hat, er allein fann es miffen, wie mabr ber feelenfundige Dann geredet bat, und er ehrt ibn und macht ibn jum Dritten in feinem Ronigreich, bas ibm icon nicht mehr gebort. Denn all Dieje Soflente, Die vor bem Ronig gegittert batten, fie baben ibn felbit beben gefeben, er hat ben Schimmer ber Macht verloren, und fie fallen mitleibolos über ibn ber, um ihn zu verberben.

Da mochte nun mancher meinen, ich habe bas Schriftwort feines Bertes entfleibet, indem biefes fo berühmte Bunber nun gang aus ihr entichwunden ift. Und mich buuft, ich batte es im Gegentheil in feinen vollen Bert erft eingefest. Wenn fonft ein Gunber biefes Schriftwort las, fo mochte er mohl benten, nicht jeben ftraft ber Berr jo fcmer, bag er wiber bie Ordnung ber Ratur feurige Beichen ans ber Band treten lagt, um ibn gu fchreden. Aber nun entfaltet fich ibm ein Bilb, wie Gott ohne bie Ordnung ber Ratur gu ftoren einem Gunber mitten im Raufche bas Bemiffen wedt und ber Bein felbit und ber burch bas Gelage erregte Ginn muß ibm belfen, bag bie Bhantafie ichredliche Reichen malt und ihm bas Schidigl fundet: Du bift fertig, bu bift an gering, bu bift gerriffen. Schredliche Reichen, wer mochte nicht bangen, bag bereinft ein wilber Traum fie ihm zeigt in bunfler Nacht. Wenn ich erwage, ob Reiner von und bie Gerate bes Beiligtume gur Luit frepler Becher verwendet und mit ihnen faliche Gotter preift, Gott verzeihe es mir, wenn ich Unrecht rebe, aber ich furchte, biefe Schuld ift nicht felten. Ober ift es ein Anderes, wenn Graels beilige Brauche bem Spotte preisgegeben werben, wenn in Gefellichaft luftiger Becher, wenn fonft bie Luft ausgeht - und wo follte all bie Laune hertommen fur bas viele Bechen? -, fie, bie ehrwurdigen Gerate, bie Bielicheibe bes Biges werben. Und bas thuen bie, welche bas Golb und Gilber anbeten und ihnen ihren Trinfipruch bringen und es über bie Dagen preijen.

Dber bringt etwa ber nicht gleichfalls beilige Gerate jum entweihten Dable, ber fo thut, ale itreite er fur Ifraels Lebre, fur bas alte Berfommen, mabrend in Babrheit Giferfucht und Reid und die Luft zu berrichen die Eriebfebern find? Ungewarnt burch ben Sturg feines Baters, ber auf ben Soben ber Dacht ben Milmachtigen vergaß und in Die Tiefe gestoften bes Bochften bachte, veripottete Beligger den Beiligen Birgelo, darum traf ibn bas Strafwort: Mene Mene Tefel Upbarfim. Geprüft, gezählt, gewogen und gerriffen. Gezählt find beine Tage und bu bift pollendet. Bie vielen lautet fo bas Schidfalswort am Beginn bes Sabres, über viele wird am nachsten Berjohnungstage das Grab fich erheben; das ift die ungbanderliche Capung Gottes; und was tann benn Trauer und Sarm babei jo groß fein, ba boch auf Erben nicht unferes Bleibens ift? Bir fommen gum Bater. Ber mit Liebe geruftet ift, wird mit Liebe begruft werben. Aber wenn wir gewogen und gu gering befunden werben, wenn ber Ertrag unferes Lebens Epreu ift? Wie mochte ber Cobn ben ftrafenden Blid bes Batere ertragen, ber ibn in bie Frembe gefchidt hat, bag er weifer werbe am Beifte und am Bergen, und nun fommt er beim, und fein Beift ift leer und fein Berg ift arm und verobet? Birb nicht fein Anbenten auf Erben untergeben, fein Rame gerriffen werden und feine Spur perichwinden? Darum haften wir am Leben, ob ber Fnrcht, baft wir zu gering find, baft unfer name gerriffen werbe.

Und darum beten wir ju dir; sigtrife und ein in dos Bud, dos Lebens, und wenn du den Tod über und verfagn, erreife das böje Lerbagnis, böje, mei wir Einder, weit wir die Ö-duld nach jähnen michten. Sjif une, daß wir reider werben an guten Werfen und nicht zu gering beinnben werden am Toge bod Steridis. Lehr und Gutes thun, daß nicht zu gering beinnben merden am Toge bod Steridis. Lehr und Gutes thun, daß nicht zu jammensfütze, wod wir aufgebaut, daß miet Amme nicht zu gerriffen werde, daß die Gweiffenspien und nicht wie dereint den Kling von Backel durch wirre Griffighe schreck – Dricht voll Julio und Liebe über uns und bie Gweinische Stanzel dasset verfage habe kerzichten. — Mime!

#### Beten und bufen.

DR. A.! Es giebt befanntlich zwei Arten talmubifcher Beiebeit, Die eine bat Die itrenge Form bes Gefetes und ein icharf juriftifches Geprage, Die andere bietet Lebendregeln und Erfenntnis bes menichlichen Bergens in lieblichen Gleichniffen, in tieifinnigen Ratfeln, in geiftreichen Ausbeutungen von Bibelverfen. Richt jeber ber Talmublebrer mar vielfeitig genug, um fich in beiben Begen gleich tuchtig zu bewähren: Die ftreng juriftifche Manier bes Studiums nennt man Salacha b. b. ber Beg, die Rorm, die mehr bichterische und philosophische Art nannte man die Maaba - Die Bredigt. Da begegnete nun einmal ein Gelehrter, ber mehr auf bem Gebiete ber Salacha feine Lorbeeren fuchte, einem andern, ber ale volfetumlicher Brediger glangte und legte ibm folgende Frage vor: ich bore, bu bift ein Mann ber Agaba, ber geiftvollen Schriftbeutung, wie verftehit bu ben Bere bee Beremia? בענו לך מעבור חפלה. "Du haft bidh, o Gott, eingehüllt in eine Bolle, bag bas Gebet nicht burchbringt" 1), wie ftimmt bas gufammen mit anbern Berfen ale 3. B .: "Der Ewige ift nabe allen, Die ibn rufen, Die ibn rufen in Bahrheit"2), ober: "wo ift ein Bolf, bem Gott nabe ift jebesmal, wenn wir ibn rufen?"8). Sierauf fagte ber Brediger: bu mußt untericheiben gwifchen Betenben und Bugenden. Das Gebet ift wie ein Brunnen, Die Buge wie bas Deer; ber Brunnen trodnet baufig aus, und ber Durftenbe bat fich ihm vergebens genaht. Die Bufe ift wie bas Meer; feine Bogen find ftets bereit, ben Banberer ju tragen au bem ersehnten Biele: fo flooft ber Buffenbe nie pergebens an Die Bforte bes Simmels; fo tragt die Bufe une jedesmal an die Ufer ber Bahrheit, ber Geligfeit, ber Erlöfung 4).

Alfo nicht jedes Gebet wird erschort, Gott verfallt fich zuweilen in buntles Gewölft, daß das Gebet nicht Durchdringt. Wie sollte es auch andere fein? Denten wir uns, alle diejenigen, die heute in dem Gotteshallern vereinigt find, würden wie durch einem Zauber gegwungen, alles, was sie winfielen, laut aussalprechen, wie ein Edmobattes, Gentofeles, Distliches und Edhefrichtes fame da ju Zage!

<sup>1)</sup> Riggel 3... - 7) Bf. 145 ... - 9 5. SR. 4. - 4) Coa r. gu 3...

Für viele Menfchen ift ja bie Grundbedingung bes eigenen Behagens. ban ber andere feines Dafeins nicht froh wird, wie zuweilen auch mancher irgend einen Befit beiß erfebnt, nicht weil er ibn braucht, fonbern bamit ber Rachbar fich argere. Ober es fteht Jemand in ruftiger Rraft, wohl befähigt, nublich gu wirfen, aber aus einer unbezwinglichen Reigung gur Tragbeit bittet er um recht viel Gelb und Gint, bamit er mugig feine Blieber ftrede und nur fur ben Benuft lebe und aufhore, ein nutliches Mitglied ber menichlichen Gefellschaft zu fein, bamit aus ber emfig ichaffenden Biene eine Drohne wurde. Jeber verftandige Menich foll gubem nur etwas erbitten, was Gott, wie ihm auch allen Sterblichen gemabren fonnte; faun aber für alle ber Bunich in Erfüllung geben, ein muftiges Lotterleben zu genießen? Bur ben Reichen ift Die Berfuhrung groß, nur von ben Schaten, Die er gesammelt au gebren, und einzig ein Dafein bes Genuffes au leben; aber wem Gott gum Reichtum auch Berftand verlieben bat, ber wird biefer Berführung widerfteben und fich ber Bilicht bewunt bleiben, ju grbeiten und fich ben erhofften Lebensgenuß ju per bienen. Bas find bas alfo haufig fur Gebete, Die gu Gott guffteigen, gu Gott, ber ja nicht nur die Borte bort, fondern bes Bergens geheimfte Regung weiß! Sollen bie Thore bes Gebetes offen fein fur ben, ber Berberben berabbeten mochte auf bas hanpt feines Gegners? follen biefe Thore offen fein fur bie Buniche ber Reibes, bes Ubelmolleus, ber Dingunit, ber Genungucht, ber Tragbeit? Du beteit um Leben und willft bann bas Geichenf Gottes anwenden gegen Gott und verbinbeft mit bem Gebete nicht bas Gelobnis, ein braver Cobn, ein treuer Gatte, ein liebevoller Bater, vor allem ein reblicher, pflichtbewußter Menich zu werben?

In ben Erbauungebüchern unferes Stammes gelten bie gehn Buttage zwijchen Renjahr und Berfohnungetag, gilt besonders ber Berfohnungetag jelbit als Zeit

ber Gnabe. Bir muffen une buten biefe Anebrude migguversteben. Die Gnabe Gottes ift nicht an eine bestimmte Reit gebunden; Die Gnabe Gottes ift nicht wie Die Bunft eines Ronigs bon Rufallen und Launen abbangig, fonbern Gott ift gerecht in allen feinen Begen. Gein oberftes Biel ift, Die Menichen zu beffern und gur Tugend gu führen. Bie ein rechter Lehrmeister ergieht er die Einen burch Milbe, die Andern burch Strenge. Bit jemand verftodt und hartnadig, fo zeigt fich Gottes Gerechtigleit und Liebe barin, bag er burch Strafen ben Gunber gurudruft. Bit ein Anderer ichon burch eigene Ermagung jum Bewuftfein feiner Gunde gefommen, ift er burch Reue gelautert, fo fann Gott ans Gerechtigfeit gnabig fein, benn bas, mas bie Strafe bewirfen follte, die Erichütterung bes Gunbere und feine Lauterung, bas ift ja fcon vorber burch bie Gelbitprufung in beffen Gemute porgegangen. Darum ift ein Jag, wie biefer beilige Jomfippur, eine Beit ber Bnabe. Gott fann an ihm leichter verzeihen und eber unfere Gebete erhoren, weil wir ja aus eigenem Antrieb Die Rieberungen, Die Riebrigfeit bes alltäglichen Lebens verlaffen haben und gu ben Soben ber Religion bergufgetragen find. Wie machtig ift boch bas menichliche Gemut! Uniere Alten baben Recht, wenn fie meinen, am Comfippur finde unfer Gebet ficherer Erhörung als an andern Zagen; aber nicht Glott erhöht biefen Jag - por Gott find alle Jage gleich - fonbern wir geben ibm Dieje Bunderwirfung, weil an ihm unier Bandel gottgefälliger und menichenmürbiger ift.

Und wie seigt ist die Buche, Seiwabers wenn wir sie nach dem hebetätischen Lebert und bei Untder zu Gett und zur Ingend auffalfen. Dem Judent und als einer durchweg practischen Religion, ist wenig daran getigen, das die Renicken Renicken

retigibsen Gründen ist schon ein Schritt auf das Gebiet des retigiösen Wahnsinne, das ja leider größer ist als man gemeinhin glaubt; sondern Buße ist Umkehr auf den Psad der Tugend.

Und haben wir uns denn von diesem Psade gar so weit entsernt? It nicht allem unter uns die Chyfrurcht vor den Eftern tief eingeprögt? Siehen die Gatten nicht treu zu einander in Freud und deid? eind die Eftern nicht jede Chyfres sädig für ihre Kinder? Eind wir versteckt, wenn die Keligion uns ruft? Berichtieben wir uns der Wachung zur Wenschlichte? Suchen wir Gewinn auf nrechten Wegen? Wir haben keinen Grund, unwahr zu sien gegen uns selchst nud uns allzu tief heradsputieben. Wachte betwegen sich auf der Grenze zwischen Kecht und Unrecht: was Wunder, doh das Unrecht sie der Kreife zieht, aber dei weit abscritt vom rechten Wegel sieht, aber dei weiten die Recipe sind nicht sie weit abscritt vom rechten Wege.

Saus Jalobs, wir wollen wandeln im Lichte Gottes; wir wollen bugen und beten, daß unfere Seele werde flar und tief wie die Meeresssun, daß unfer Gebet ein Gottesquell werde, der ewig uns labe, die wir nach Gott burften und verlangen.

Allgafinger Gott! wir bangen und jagen und sinchten, daß es uns ergese, wie dem Propheten Jeremia, der auf Trümmern llagte: Du haft bich, Gott, mit eine Belte bedeckt, daß das Gebet nicht einder Lod nicht, wenn wir mit reinen Prema das Bisfer zu die Loden eine, so nimmit du uns auf und unfer Fiehen und sienen gerem uns ein zu einem Leben, und des des eine Mande die mit einen Archen der Alle der die Loden der die Loden und ein zu einem Leben, und des dies eine Mande die mit eine Archen bei der die Archen der der die Loden der die

#### Echte Liebe.

Aufgüriger Gott! Lon heiligen Schauern durchriefet, deten wir jeşt an deiner Latter; du kennt unfere Schwäche und verstehst unfern Jehl; wir aber wissen, die voir arm sind und durcht, und das wir auf deinem Altar wenig hinlegen konnen der Opier, die du allein begehri, das sind die guten Arche, wedige den Aribenkon unsgreichtet und erfretut haben: aber eine enholfe Schar breitet sigd vor uns von vergeubeten Tagen, von seichfinnigen Thaten, von bösen Gedarbenken, von stiffinmen Johl. Die guten Engel weichen von unseren die und wir fragen angstoud: womit ollen wir den strengen Nichter mitde stimmen, welchen Errog hat diese Jahr ihm, das ist unserer Seefe, gebracht, daß er die Schuld uns tilge und sich mit uns verschuse?

Roch einmal braugt fich bas vergangene Jahr, ja unfer ganges vergangenes Leben gufammen, und wenn wir es überichauen, gleicht es nicht einer enblosen Bufte, in ber nur bin und wieber eine grunenbe Statte fich zeigt? Bobl aab es Stunden, in denen wir ju dir Buflucht nahmen, in benen wir dich erfannten, allgerechter Richter der Menschen. Aber bas waren die Stunden ber Beimsuchung, bo ber Berberber burch unfer Saus ichritt und feine graufe Ernte bielt; ben milben freundlichen Boten ber Freude, ber Liebe, bes Bludes, wenn fie ju und berantraten und ihre begludenben Gaben reichten, wir empfingen fie leuchtenben Angefichtes, aber wer bachte bes Gebers, wer beiner, ber aus bem Gullhorn feiner Gnabe unver-Dienten Gegen auf unfer Saupt icuttete, ber unfer Leben mit ben Blumen ber Liebe frangte und Beil fpenbete ben Unbeiligen? In folch feligen Momenten mar beine Liebe uns nabe, aber bu felbft marft unfern Gebanten fern. Und ba wir bein vergagen in der Luft und in ber Froblichfeit, ba mußteft bu wohl beine Blagen ienden, baft fie uns beugten und an dich uns mabnten. Der Tob trat in unfere Saufer und entrig den Rindern ihre Rrone und ihre Bier und raubte ber Gattin Die Stute und ben Salt und nahm bem Danne bie Ehre und ben Schmud feines Saufes, und forberte von ben Eftern bie Rinder, an benen ihre Geele bing, und riß vom Bruder den Bruder, vom Freunde ben Freund, - ba bachten wir bein, ba riefen wir gu dir, ba wurben wir inne beines erhabenen Baltens.

time betiev etquivenen scutte

שלוי קשופה פות צלפרו לא צלפר לא אין רבים שירון על ארכנים ביורן על ארכנים אין ברון ביורן האין ברון ביורן האין ברון ביורן האין ברון ביורן אין ברון ביורן ביו

<sup>1)</sup> Pf. 51...

der Richs lohnt, zweiten den dosse Sinn zu verschiebern und zu dandeln, wie einer, dur dir versche Gewirt der der der der der des Bediet hit und die Sapung ieines Gottes nicht lätzt. Wollen wir und vor Täufichung wohren, in miljen wir einen Moment erhöpfien, wo er glaubt diesen Schmud, entbeffern zu sonner, der erforten mir: ift ihm die Lugend ein Schmud, der er fisch ansgen fanz, oder ist sie ein ungertrennbarer Teil seiner Setle? Richs laute Worte, nicht laute Täbaten offendbaren den innern Sinn, sondern dit scheindar ganz geringsigs Dinge werfen ein Kelles Jicht auf der annen Channatter.

Aber wenn wir einen Diefer Bolferetter und Tugenbenthufiaften und Runftschwärmer beimbegleiten, ba feben wir, wie er bie Daste von fich wirft und machen Die erschredende Wahrnehmung, wie oft bie laute Begeifterung, ju ber wir bewundernd binblidten, ale ju bem Unerreichbaren, nur ber Mantel mar, in welche ichnobe Gelbitfucht bicht fich hullte. Der eine flagt über bie Gleichailtigfeit bes Bolles für feine bochften Intereffen, und meint im Grunde nur, bag bas Bolf ibn nicht bort und begablt. Der andere treibt feine eigenften Runfte auch mit ben Urmen und Durftigen und ftellt ein icones Berg gur Schau wie einen Schmud von Ebelfteinen; er ruft Bebe über ben Undant ber Belt und bentt an die Ehre, Die er begehrt, und bie ibm verweigert wird; er fentt bas Inge und ichlagt fich an bie Bruft und thut gerfniricht, und will boch nur, bag man ibm fage: er braucht olde ichmere Bufe nicht zu üben. Gin britter ichmarint fur bie Runit und rennt fie feinen Lebensobem und jammert über bie Riedrigfeit ber Daffe und über bie Berfennung ber reinften Beftrebungen, und wir find ichon geneigt, innigftes Mitleib mit biefer boben Geele gu faffen, Die gang im Reiche ber Runft lebend, fich jo fcmer in bie Schmach und Schwache ber Beiten finden fann, ba borden wir genau bin, es entichlupft eine Augerung biefen Livven, Die wirft uns aus allen himmelu, und es geht uns ein Licht auf, wie in biefem Ropfe bie Runft und ber Rimitler gar jo wenig fich beden und congruent find, wie

viel Begestierung ein Feuer üf, das nur sich erwärun. Wer eine Rolle spielt, kann aus der Rolle sallen: aber diese Wißgeschick trifft einen geschätten Schauspieler — und die zur Berstellung Luft haben, find meist geschätt darin wie in seder Sache, die man mit Borliebe treibt — diese Wißgeschät, sige ich, trifft einen geschätten der Allion, sondern gerade dann, wenn er die Aufgeschaufd das Zuschauser dann der die Verliebe dann, wenn er die Aufgeschaufd der Zuschauser nicht auf sich gerüchtet währt.

Unfere Bit robet viel von ihrer Nilbe, und wir wollen nicht in Aberde fellen, daß der Gemeingeift lebendig jich regt und vieles sördert. Aber gerade unter den Genossen unfere Glaudens hat der mide Sum nicht mehr die atteil Araft. Zwar wollte man dies Kraft nur nach den Summ mich mehr die atteil zijftiich zur Einderung des Seides von jödischen Männern und Frauen gestjendet werden, wir ihretträsen noch unfere Bater, und das ist ja unsängdar und allgemein anerkannt, doß unwergleichlich mehr als in andern Kreisen in den untrigied ver Neichtum zur zehung der Nei leiser. Aber if das nicht eine armsselige Augend, die niehen Zeitungh, die zu liegebung ganz dunkel und in Nebel geschilt im. Belch ein einenber Zeitungh, die zu liegteringslen, deren Serz hälte, hart und verstlössen ist eine kender Zeitungh, die zu liedt Geld, sondern innige Zeituahme reicht, die hat doch gar feste dagenommen.

Bortrefflich hat ber bebraifche Sprachaebrauch basielbe Bort 7775 fur Milbe und Gerechtigfeit geformt, eben weil bem indiiden Ginn es nur gerecht ichien, milde au fein und von feinem Uberfluß gu fteuern ben Armen und Leidenden. Und die Beifen fagen in ihrer icharfen Beife: "Dehr Gntes erweift ber Arme bem Bohlthater, als biefer bem Armen." Dem Gefühl ber Gleichheit, ber Bruderlichfeit entsprang die gute That, und recht bezeichnend ift bierfur bas feltfame Bort ber Schrift, Die in einem abnlichen Busammenhang von einem Brube r rebet, "ben bu nicht fennft."1) Jeber Leibenbe ift bem jubifchen Befuhl ber Rachfte, auch ber Unbefannte ift bem Bracliten ein Bruber, fo er in Rot ift. Und biefe Forderung war teine überspanute; daß es möglich ift, fie zu erfüllen, beweift der Umftand, daß fie erfüllt worden ift. Und man tann wohl fagen, in Ibrael tritt jest die Milbthatigfeit pruntender lauter auf, und wer nicht auf ben Grund fiebt, laft fich taufden. Aber ba mochte ich nur einen fleinen Rug berporbeben, ber wird uns fofort aufffaren. Bormale, wenn ein Armer tam, er wurde an den Tifch gezogen, er gehörte zur Familie, und war er gesetschundig, so erhielt er wohl trot feines armlichen Gewandes einen Chrenplat. Bett, nun bie Gabe mag in ben meiften Saufern reichlicher fein, aber wie entfeslich mare es nicht ben meiften, einen Fremden zu ihrem Tijd gu laden! Ginen "Fremben", in biefem Borte liegt es; Die Schrift nennt felbft ben Richtjuden 772. Deinen Fremben; uns ift felbft ber Beraelit nur ein Fremder. Aber an biefem fleinen, icheinbar, unwefentlichen Do-

<sup>1) 5, 90, 22,</sup> 

mente ift es boch wohl zu erfennen, bag ber milbe Sinn nicht fo lebenbig und thatfraftig ift, wie ebebem.

Bir beten zu Gott: "Erichafte uns, o Gott, ein reines Sergi," aber wie foll er uns erhören, wenn wir ihn nicht erhören und feine Sahung? wie foll er ich verfohren mit uns, wenn wir felbi micht Berfohung niben? wie foll er unier Hers die unter wenn wir felbi ihm nicht helfen? Möge diese Stunde jeden von uns dazu autregen, den haß von fich zu werein und der Edunde jeden von uns dazu autregen, den haß von fich zu werein und der Sir aber wollen auch in die Jand bes Freundes, ber um Berzeichung bittet, freudig einschlagen und verzeichen damit auch uns verziehen werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe nerde in den Sohen und ber Gere freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde in den Sohen und der Seren freede: verziehe werde der Seren freede verziehe werde in den Sohen und der Seren freede verziehe werde verziehe verziehe verziehe verziehe verziehen v

<sup>1)</sup> Sobest. 4 ..

## Ein bofer Traum.

DR. 21 : "Bie chrfurchterwedend ift boch biefer Drt, nicht anders, bies if ein Saus Gottes und bier ift bas Thor jum Simmel " Co fprach Jatob, unfer Erapater, ale er aus einem feligen Traum erwachte, erfrijcht und gefraftigt gum ichweren Bege fich anichidte. Go fprechen auch wir in biefen bebren Stunden ber Beriohnung. In beiliger Statte ermachen wir aus ben muften Traumen bei Chraeizes, ber Gewinnsucht, all ber nachtigen Trugbilber, bie uns niartern und plagen, die uns jagen und ermuben. 3a beute, bier wird es Tag, wird es licht und flar im Gemute, ber Glaube entgundet Die Rlamme, bei beren hellem Scheine wir nun untericheiben tonnen amifchen bem Goth und bem Mitter, amifchen Glud und Glang, gwifchen bem Brrtum und ber Wahrheit. Une ift zu Ginn, wie einem, ber im Schlaf mit Frenud und Feind in wilbem Bant geraft hat; alles, woran feine Seele bangt, mabnt er in Trummer gefunten; und nun, mo ber Morgen Die Rebel loft und ben Schlummer icheucht, fieht er fich in einem friedlichen Beim, und weiß nich taum zu befinnen auf all bie Truggeftalten, Die ihn in ber Racht umschwirrt haben, nur bas eine weiß er, bag ibm bie eigene Ginbilbung bie Stunden verftort hat.

Und biefe Alage und biefe Anklage: Die eigene Einbildung hat dir dein Dasein verstört — in die ser Stunde vernehmen wir sie mit beutlichen Lauten aus ber Tiefe der Seele.

Da wird draußen gefänntt und gefänntst, der Bender will es gereigien, das beilige Band des Eltutes und mil es fernen, den Bruder zu has sie ich en, gene bei gestellt gestellt

halten fie sich in frendem Sigensinn bemüht, die Aluft ausguneiten, daß eine Pricke ber Berichnung nur ichwer himübersührt. Und bei diesen Jant blutet beiden das Jerg, und jeder tiput sich sieht, indem er auf den andern sicht und ihm wehthun möchte, und nur dem argen Sochmut können sie nicht überwinden und bleichen Feinde, absfrend doch übe der zie su einandere finische

Rit es nicht ein granfamer Spuch, ber die Berblichen plagt, ift das nicht ein böfer Traum, der sie angliet, fomnen wir glauben, daß vernünstige Menthen in hart und fiufter gegen ihr eigenes Bechagen witen werben? Aber diefer Det und diefer Zog vertreibt die sinfteren Gestalten, da schen wir das Thor gumed, da erkennen wir dem Phild, wo wir auf Erden die Seligsteit und den Frieden Gottes gewünnen fonnen, somerziglich bewegt fragen wir ums: wie somniet du bei Frackel der Jwietracht in dein blidend Bechen werfen? Es war ein dieferer Traum, wir erwachen und freuen und des Lichtes und ziehen ein durch das Ihor Gottes und verschen under und der Lichte und Frieden und bei Lichte und Frieden und brieden dem Bruder die hand zu Liebe und Frieden und brieden dem Bruder die hand zu Liebe und Frieden.

Da jagen die Remichen nach Gelb und Gul. Wir wollen nicht gar zu gering denten von der Luit der Exchichten, ihren Beiße zu mehren, wir wollen die Bertangen nicht schmäden, so bald es sich in verfähndigen Gerengen halt. Denn es ist eine Grundbedingung des Fortschrittes aller einstlaterichen Arbeit, der Gedeichen der eines die den des der nicht allereinen Schägen, sondern sort und fort weiterstrebt und neue Unternehmungen ins zehen zust. Andem er dodes istem Geminn fodert, wird bei Weitzig zugleich zum hebet des Glüdes sienen Geminn fodert, wird beim Arbeit und Wohnland. Gis sie der Middes sienen Geminn abert, wird die Weitzig leich gehalt zu Sohstind. Bestie der Wickels und Wohnland. Gis sie der Middes sienen Gemin auf Wehrung seines Guttes der Kreit und Wohnland kontente in der Vollfagen auch Wehrung seines Guttes trachtet. Das ist keine befonders würdige Lebensausgabe, arbeitstlos nur vom ererbten Gutte der Weiter zu kehren.

Aber entartet beies Erreben nicht jameit ja einem wilden Rennen und Sagen, zu einer bessen Schlacht, wo jedes Mittlet eratust gilt, den Gegner niederzpilosen, wo der Reiche seine Macht mistenandt, die Armen und Schwachen niederznwerten und auszubeuten? Bir haben des innigste Mittleid mit dem Türtigen, der von der Leit der Kreiet zu Boden gedeücht wirte, der sogend schaftig für Weid und Kind! Weiches Gefählt aber beichleicht uns, wenn wir einen Reichen aussetzigen sehen in George und Kummer, weil ere seine ganze Jade wie in einem Spiele eingesest spart, oder wenn wir seine sammen zu den den den den den der nicht so mächt zu getren. Der gern möchelt. Bohl bemittelben wir auch über wie einen Wahnwisigen, der sich die hellen Angen verbindet und dann über Tinsternis und Vilmbzeit jammert. Wie entsellich wollends für es, wenn er dung Ginde und Genulttigt der Wammen zusimmensipart, weme er dobet des Mecht der Vertienen und Wasien brickt, wenn bie Tenner der Ungläcklichen der Breis ist, sin den und Wasien brickt, wenn der Tungen Ungläcklichen der Breis ist, sin den met Machte bei der der der Ungläcklichen der Breis sit, sin den met Machte bei eine den der Breis sit, sin den der eine Infanten Gewinne erworden hat? Und mofite dief. Soit, die Jagd, dief Angit, diefe: Vormurf des Gewissens? Hat er von dem Erwerd der Sünde irgend einen Vorteil, irgend einen Genuß? Rein, wie in einem bösen Traum die Einbildung unfere Sinne erregt, daß wir uns für Dinge erstisen und ereifern, der und im wachen gufande verachtlich und lächerlich ericheinen, nicht anders ergebt es den Neisten das gaute Jahr hindurch in dem Hasten nach Geld und Gut. Am Jomflypur erwaden wir und fragen, wie kannit du nur dein Leben, deine Seele, deine Chre einsehen um ein Richts, um einen Schatten und den Erwerd verichmäben, der allein dir öffnet das Thor des Simmele?

Beld eine Joher ist der Ebracia! Der vertraut kein Glast dem Silnben, der die Egriedigung seiner Seele von dem Beisal der Nächtigen, von der läuch issen Laune des Boltes hofft. Nichts vielleicht ist für den, der dem eine Mentendig bient, so notwendig, sowohl für den Erfolg seiner Sache, wie für seine eigen Anha, est des Begried met Anssien. Aber do sch ist die des Phantom, durch Tiete aus gläugen, daß sie, um Burden der den gewinnen, die Burte operen! Schlaftle Nächer, laune mus Untriede, Opfer des händlichen Glüden, beine für die glaufen, den Erfolgen, seine eigen und die Schlaftle, sich von Unwärdigen kungen und die Schlaftle, siehe eigen Ubergragung vor Unwärdigen, den die Freise, die Schlaftle, der Grechte Gewinn: Bachfich, mit im Jieber ist solche Zrennung möglich, nm ein Ehrenzeichen seine Ehre, um einen Titel sien Gewissen die flehe Kontier.

Und hem erwachen wir und frugen uns berommbert, wie war es nur mögen, die, die fire alles Unteil zu verlieren, daß wir jede Unkil und Unterfie ermen, um nur dem Ehrgiez zu gernügen, der unerfättlich ibt, weil ihn neue Phantome reigen? We einst dem Jona der Steuermann aus dem Schlofe rüttelte und ihm zuriel: "Bas ist ibt, Techuner, auf bet zu deinem Gotz, wellicht erwacht er es über uns, daß wir nicht zu Grunde gehen"; io ruit auch uns diefer heißige Tag der Verföhnung wach und verfichende alle die Heigegefalten, welche uns dern welche uns dieten und qualen, und wer sich gespekalten, welche uns von eine der der Verfichende alle die Schgefalten, welche uns welchen dach welche Wacht über ihn haben gewünten fonnen. Diefe Welch des Gemußisch der Geweinnlucht, des Ehrzeizes, das ih die Vachen eingefüldeten Schreich, und dier in diefem Jaule ilt der Tag und hiene Somme scheucht die Schatten und die Kebel, und wir ertennen des Lebens eine Welche Wieder

D wie ehrfurchterweckend ift biefer Det! jo rufen wir beicomund erchittert. Wie in jener betamten Sage die bofen Geifter nicht iber die Schwelle bes Tempels ichreiten bürfen, nub ber Berjolgte aufannen tonnte, fo bleiben fie anch

<sup>&#</sup>x27;) Epr. ber Bater 1 ....

vieten Hallen fern, jene Unholde, die unfer Tasien trüßen. Hier erwachen wir and miere bösen Trümmen, hier leuchtet das Morgenrot unstere Seefe, hier bright die Sonne hervor, deren warmer Strahl die wunden Hergen heilt. hier fidd da Anna Gotteel Und deutlich machtt es uns, aus ühm die lichfe Erfentutis von der Tiebe und der Zahfehel filmanspurtagen in unfere Hallen, die an ihren Giebek offen der Zahfehel filmanspurtagen in unfere Hallen, die die die ist die die Angelen prange: "helfig dem Herrn", und sie alle Hallen Gottes würden. hier ist das Ihre des Ihren kannen, die ein Angelich der fimmtlissen sind;

Bie viele unter ums leiden, weil es Racht ift in ihren Gemüte, weil sie nich durch das Thor Gottes in das Neich des Friedens zielen wollen. Die meisten imigen unter Angeleiche, die sie sich selbst anzertagen, unter Wachgeschier, die sie zie einem Traum erzengt. D daß der Weckenf dieses ihren zum lichten Aropener Traum erzengt. D daß der Weckenf dieses Frieds ihren zum lichten Aropener der des Arches das die die Arches der des Arches des Spinnels fänden und lichig Freude ihr Anteil wiede diese und dort! — Menn!

## Die jertrümmerten Cafeln.

M. N.! Sie ein prächtiger Bau noch in seinen Trümmern sichn nub eipwürdig ist, so ist auch die Menschenleile, das Sebenbild Gottes, noch in der Genwürdig ist, so ist auch die Menschen eret unserer Betrachtung, wert unserer
Liebe. Aus dem versällenen Gemäuer erfemen wir dennoch die ursprüngliche
Größe und Brocht. Der Gebele ist auf die Maner, die Kauer auf den Grund
gestätzt, das Obersie ist zu unterit gestehrt, Zerstörung und Berodung haben die
Derrichgist gewonnen über diese einstige Stätte des Glanges. Dennoch ahnt der int sumiger Seele begabte Setrachter in desier Berosierung und Berwähtung die einstige Ordnung und Schönseit. 3a, sein derz fühlt sich vor diesen Armmern oft wunderfaut erungstierten wehr ergeisten als von den mächtigen und prächigen Balätien, die unerschäutert wie ein Standbild des Ses Gloges Stinguispagen.

Bon allen Jormen des Stolges ist der Zugenbstol, micht der verächtlichge der der gelöptlichte. Zem er bricht die Prinke ab, die den Cönner vollede zu den Gefülden des Keinen und Gutten zurückführen kann. Du siehst am Ufer und hältigt das rettende Zeil in deinen Händen und sieht einen Menichen im Kanpp mit den Bellen, du lägt lässig deine hand sinden, weil du es nicht der Mids wert hältit, den Krimen mit den Wospen ringenden zu retten, weil er die zu geringstigig erfeheit, um auch mir das Seigen ringenden zu retten, weil er die erfichen die folgen, Westen der die fing auswerfen. Wie verbrecherikg erfichen die folgen, wenn do den Körper eines Redemmenschapen sie den kinnt anterneben liescht. Aber mit der Tecke mieres Keneffen treisen wir nur allu oft soch gewisentose Spiel. Ja, wenn es noch die Angin ware, er kome an bem Seil, dos dor ifm gumerfen, uns felßt in die Auf giber, er könnte und nit hineinreißen in Schuld und Frevel; das ware noch zu erklären und allenfalls zu verteidigen. Mer zumeist ift es ein bosse Solg von die wie den Schuber, der doch am meisten unspress Erdennens Sedart, nutregesen lassen. Wie nie nutre und zu bestehen, und man kann doch nichts in der Wetter die Angelen, und man kann doch nichts in der Wetter ercht falbern, wenn man es nicht anselz.

218 Mofeh vom Berge Boreb ftieg, Die fteinernen Tafeln, auf benen Die Befete eingezeichnet waren, in feiner Sand, und es fah, wie bas gange Bolt um ben golbenen Boben fich icharte, gerbrach er bie fteinernen Tafeln. Er ftieg fobann aufs Reue ben Berg binan und brachte zwei Tafeln gurud, und Gott bieß ibn nicht nur biefe beiben, fonbern auch die fruberen gerbrochenen in die beilige Labe bes Beiligtums gu legen, an die Statte, die nur einmal im Jahre, am Berfobnungstage ber hobepriefter betrat, und die Beifen fagen1): Dert es mobil, Die Tafeln und die Trummer ber Tafeln liegen in ber Labe. Go auch die Menichen, Die gefündigt haben. Sie find nur wie gertrummerte beilige Tafeln, fie haben ihren Abel nicht völlig verloren, und Gott nimmt fie alle, die Unversehrten nub die Berftorten, in feine heilige Labe. Das follte uns eine Dahnung fein, nicht hochmutig auf Diejenigen herabzuseben, beren Tugend Schiffbruch gelitten, fonbern fie gu retten, wie wenn fie gu uns gehorten. Dft genug erregt ein prachtiger Bau weniger unfere Empfindung, ale bie verwitterten Trummer, und oft genug find diese talten tugenbitolgen Meufchen, Die ihre Tugend wie eine eiferne Ruftung tragen, um unnabbar zu fein, viel weniger unferer Liebe wert, als die Gunder, Die vielleicht nur burch Leichtfinn, burch einen unüberlegten falfchen Schritt auf Die abichuffige Bahn getommen find. Bir feben bei Diefen Trummern für ben erften Mugenblid nur bas üppige Unfraut, bas empormuchernbe Beftrupp, erft wenn wir biefes befeitigt, wenn wir bie bumpfen Dunfte überwunden haben, erfennen wir die graniteuen Mauern, die hoben Gewolbe, die

<sup>1)</sup> Menachot 99a.

funstvolle Arbeit. Und so erkennen wir beim Sunder zuerst die wilde Pilanzung des Bhien; aber darunter offenbart sich dem liebevollen Mick noch so manche wertvolle Kraft und Eigenschaft, die noch wohl verwendbar ist zum heile der Genossen.

Und hal benn irgend einer von uns ein Recht zu biefem Zugendftolge? Beffen Tugend ift die feste Burg, Die nie in Schutl und Geroll fid) wandeln tann? Bit unfere Tugend, unfer unbescholtener Banbel nicht oft mehr unfer Glud als unfer Berdienft? Du hatleft Eltern, Die Dich forgfam führten, Die bich frubzeitig an die Uebung des Buten gewöhnten, Die Die Reime Des Bojen ftreng ausrotteten und die Ingendfeine liebevoll vilegten; bu halleft Lehrer, die beinen Beift bilbeten, Die bich leiteten gu ben Quellen bes Biffens, bn tonnteft beinen Durft loiden nach dem Bahren und Echonen, die erfamtest die erhabenen Borbilder, Die und die Geschichte überliefert hat; du lebit in einem Lande, in welchem Bilbung und Genttung beimijd ift, und in bem bas Rind in erufte Rucht genommen wird: bu hatleft einen Freund, Der, als bie Leibenichaft bich auf Irrwege lodte, burch mabnenden Buruf bich gurudrief, oder einen icon begangenen Feblirit führte und verloichte; Dir war der Beg burche Leben geebnet burch treue Girforge. - ift bas ber Cant fur all Die Gnabe, baft bu bich in beine Tugend wie in einen Mantel bullit und bid verbiraft ber ichlimmiten Rot, ber fittlichen Rot berer, die nie anifioren, beine Bruber gu fein, die bu vor ber Belt, aber nie oor Bott perftoken und verlengnen fanuit.

Diefes Gotteshans foll uns daram erinnern, daß wir vor Gott alle gließ ind. Mor ucht unr die Schranten der Taube, des Neichtunus, der Kraft, bes Weifene sollen jallen, jondern auch den Sandern sollen wir uns gließ flisher, da wir uns alle gar zu wohl bewußt jind, daß in uns der bise Trieb waltet, und voir ichner um ihm famper miffen, do wir unter fittlichen Giege oft gemme ber göttlichen Ginade, die uns die Prisiung ersparte oder erfeichterte, nicht underer Kraft verdanten. Die siedenern Zaieft, die Abjedg gerbrach, wonren midt andres, als die, welche er judiert unverfeigt in die feligie Kont eigen. Um vonder

') Spr. 15,30

## 80.

### Gottesfcau.

DR. M.! Beilig und gehobener als je im Laufe bes Jahres ift bie Stimmung, welche jest unfer Bemut beherricht; wir fuhlen es, wie bas verichloffene und enge Berg fich öffnet und weitet und eine Schar heiliger Engel bort bineingieht. Bir nennen bies Saus, in welchem wir jest weilen, ein Gotteshaus, aber felten wird uns biefes Bortes einfacher und boch fo erhabener Ginn, bag Gott in biefem Saufe weilt, jo flar wie in Diefer Stunde. Bir alle miffen, bag ein Gott, ein beiliger Bille, Die Belt gufammenhalt, bennoch giebt es Momente, in benen uns biefer Gebante verläßt, und wieber anbre, in benen er uns fichtbar fogufagen und handgreiflich por unferer Seele ftebt. Benn ber Jungling, ber lange in ber Ferne geweilt hat, beimtehrt ins Elternhaus und fie alle, an benen feine Geele bangt, treten ibm freundlich entgegen und feiner fehlt aus ber Schar ber Lieben: in biefem Momente ift es ihm, als ob ber Simmel fich öffnete, ber lichte Gott, ber Frieden ivendet, bernieder blichte auf ein geseanctes und bantbares Menichenfind. Benn ber Greis in ruftiger Rraft, hoffend und frohgemutet einen Bubeltag erlebt, ihm fteht ein geliebtes Beib gur Geite, ihn umringt ber Rinder frobliche Schar, ihn erhebt ber Rudblid auf ein Dafein ber Arbeit und ber Ehre, ihn begludt bas Befuhl, fest und ruftig bagufteben, und fonach einen langen fonnigen Lebensabend erhoffen zu burfen, und nim wendet er bantend und betend ben Blid in Die Sobe: fieht er ihn nicht wie einen gegenwartigen Freund, wie einen Bater voll Liebe? Befeligt ibn nicht ein Gefühl, als hatte er bich geichaut, ben Urquell bes Lichtes und bes Lebens.

Und wiederum, so einer in schwerem Kampse mit den seindlichen Möchten, wir Krantseit und Trüssla vie bitteres Led erigtere und soll ertegen wader, wer es nicht in dem Womente, da die Geschafter am bedrosslichten sich ausstan, das siche er den Engel mit dem Richtsburcht, den strengen, den richtenden, den strassender der Krent?

Und so ift auch und allen in biefer Stunde ber Beist so ernst und feierlich, io gehoben, daß wir entruft find ber Erde Sinnen und Sehnen. Wie ber Korper nicht Beeife noch Trant geniekt und von jedem irbifden Genuffe fich iernbalt.

so jit auch die Setel erie von allem irbischen Verlangen, das uns wie eine ihmere zeisel an die Erde heitet. Im Lärm der Vertragsarbeit sühlen wir uns oft allein, inigam im All; in der Ruhe und dem Arteben diese haufes ist er uns nahe, der traute Freund, wir sühlen seine Näche, wir hören keinen liedenden dittenden Zon: Komun zu mir, ich will died ertösen. Wir ichanen die Gottfeit, die innige Liede, die dem Neuigen ausimimmt wie ein Later seinen gedessenten Sohn in sein Serz schliebt, die kanst und showend dem erheite, der am Boden liegt. Wir jährt es: Gott weilt bei uns, und als ob er sich unsteren Ange offendare, so beutlich ist und siene Näche.

Daß biefe Gottesicau fruchtbar werbe fur unfer Leben und zu eblen Gebauten und Thaten aurege, wollen wir jener Erzählung laufden, in welcher ber Prophet Jefajas feine erfte Gottesichan uns ichildert. Diefer ergablt im 6. Rapitel feines Prophetenbuches folgendes: Es war im letten Jahre bes Ronige Ufijahu, und ich jah ben Emigen figen auf einem Throne boch und erhaben, und fein Saum fullte bas Beiligtum; Geraphim ftanden über bem Thron, einer rief bem andern gu: Beilig, beilig, beilig ift ber Berr ber Scharen, Die Fulle ber gaugen Erbe ift feine Berrlichfeit. Da erbebten bie Thurpfoften ber Schwellen von der Stimme ber Anfenben und bas Saus mar gehüllt in Rauch: und ich fagte: weh mir, ich vergebe: benn ein Mann von unreinen Lippen bin ich, und unter einem Bolfe von unreinen Lippen weile ich: benn ben Ronig, ben Gott Bebaoth, fab mein Muge. Und es flog ju mir einer ber Seraphin und in feiner Sand hatte er eine Rohle, mit ber Bange hatte er fie genommen vom Mtgre. Und er berührte meinen Mund, und er iprach zu mir: fieh, bies berührte beine Lippen, und es weicht beine Schuld, und beine Guube ift gefühnt. Und ich borte bie Stimme bes Emigen rebend; wen foll ich ichiden, und wer will fur une geben? Und ich fagte: bier bin ich, fchide mich. Und er iprach: geb, fprich ju biefem Bolle: horet nur und verstehet nicht, febet nur, und ertennet nicht; verstodt ift bas Berg, und ichwer bas Dhr, und blind bas Auge, bag es nicht fieht und nicht hort, und fein Berg es nicht faßt und wieberfehrt und heil wirb. Und id) fprady: wie lange, herr? - Und nun verfündet er ihm einen Richtfprud) hart und gerftorend. - "Mber wie die Giche und die Linde, - wenn die Blatter fallen, fo bleibt ber Stamm, fo bleibt ein beiliger Same, ein Stamm bes herrn".

Der Talmub berichtet), dog diese Sisson das möchigite Giled einer Antlage gewesen, welche dem Bropheten nach langem, glorreichem Witten das Leben gerfosset. Manglich wurde König über Juda und würter gegen den Gottessslauben und die Propheten, seine Bertsünder; aber er wollte sie gern mit den eigenen Wolferen. Ju deiga sprach er: dein Lehrer Wosch hat gestagt: "der Mensch den mich nicht schauer so lange er lebt?", und du sprachst: "die soh

<sup>1)</sup> Jebamot 496, - 1) 2 D. 33 ...

den Herrti sigend auf einem Thron hoch und erhaben". Wosch hat vertünder, mo it ein Sold bem fein Gott nach ist mie der Kinige under Gott uns nach sit sedesmal, wenn wir ihn rusen 1/1" und du mahnteit: "indet den Herrt zur Zeit, da er sich sinden läßte") d. i. in den helligen Tagen zwischen Roch haften und dam Kippur. Und de muste er und sindt Gegenssien und Wickerinsche her auszusinden, inden er die Vorte des Propheten bachfählich und wortlich und nicht dem Gesche und auflägte. Das ist ja die an den heutigen Tag die der liebte Wamier der Geginte der Schrift, das sie ihren therichten Einfall der Videl unterfisieben und dann gegen die Riefel vervorten. So that es auch Naussisch

Alber, frugen die Weisen, wornun sand der Prophet ein so jahes und gewaltsanes Ende, warum war es ihm nicht oergonnt, nach so glorreicher bis an die entserutsen Getalle weisender Wirfsanteli feine Zage in Nusse zu beschieben? Und wie Manasseh den nichtigen Borwand zur Antlage, so sinden sie den trisigen Grund für seinen Zod in der Erzählung des Aropheten von seiner Gottesskan.

Er hatte ba über bas gauge Bott bas Urteit gewagt: ich mobne unter einem Bolle von uureinen Lippen. Dafur wurde er gestraft. Denn ber Berr rechtet mit feinen Frommen um Sagresbreite. Mofeb war geitraft worden, weil er bas gange Bott widerspeuftig genaunt hat, Jefajas, weil er es ein Bolt von unreinen Lippen geicholten. Die Beifen Beraete migbilligen aufe hochfte jenen Poltertou der Tadler, Die da meinen, durch eitel Schelten und garmen Die Menge ju leiten und Frommigfeit gu forbern. Dem, ber gum Bolfe rebet, ziemt mehr als iedem anderen Chrfurcht vor dem Botfe und gerade beim Tabel foll er Die Borte weise wagen. Bie arg verftrictt auch bas jubifche Bolf in bem Nepe ber Gunbe war gur Beit bes Befajas, ben gangen Stamm ein Befchlecht von unreinen Lippen ju nennen, das war ficherlich eine Ubertreibung, eine Unwahrheit. Go fündig, daß tein Gerechter in ihnen gu finden gewesen, waren nur die Bewohner oon Sodom und Gomorrha. Souft aber fehlen feiner Beit, feinem Botte, feiner großeren Gemeinschaft oollig die Gerechten und Trenen, und barin wurzett bie Echen und bie Chriurcht, welche unwillfurlich jebe großere Menichenmaffe einfloft. Bohl batte Befgras fold übertreibenben Tabel nur am Unfang feiner prophetischen Laufbahn erhoben, aber an ihm, der von Gott und sittlicher Pflicht Die reinste Unichauung hatte, mußte auch Diefe fleine Schuld harter geabnbet werben.

Aber ob auch biese eine Außerung vor dem gegen die Geisteagroßen und Gewaltigen itreugen Urteil der Zasmudweisen nicht bestehen kann, diese gange Schilderung der Propsetenweise ist herrtich und lehrerich, und wenn wir, ergriffen

1) 5 99. 4 ,. - 3) 3ej. 56 4.

von dem Ernit und ber Weibe biefer Stunde Die Gotteenabe fühlen, jo wird uns biefes Befindt bentlicher burch bie Betrachtung ber Gottesichan bes Propheten. And wir feben jest ben Ewigen figend auf feinem Thron hoch und erhaben, Gericht haltend über die Sterblichen, ihr Los bestimmend, dem einen gum Leben, bem andern jum Tode, bem einen jum Siege, bem andern jur Brufung, fein Saum erfillt biefe beilige Statte, niebergelaffen hat er fich von feinen Soben, and wie gewaltig und unermeglich und hoheitsvoll er uns auch erscheint, fein Saum ift im Beiligtum, er weilt bei nus, er erfullt ben Tempel, und erfüllt unfer Berg, und Seraphin fteben um ibn, feche Fittige bat ein jeder, mit zweien dedt er das Antlip, mit zweien die Fuge, mit zweien erhebt er fich zum Fluge. Beder Geraph beutet uns unfer eigenes Schidfal, wie ja icon bie Alten fagen, bag jebes Bort Gottes ein Engel wird. Bir bliden auf ben Geraph, aus feinen Mienen mochten wir lefen, ob bas nene Jahr uns Frende ober Schmers wird bringen; aber verhallt ift bas Untlit, verbedt bie Geftalt; wir boren nur bas Raufchen bes Fittige, mit bem er fich jum Fluge anschieft. Ungleiche Lofe werben fie gu ben Sterblichen tragen, ichmuden werben fie bas Saus bem einen und veroden dem andern, dort werben fie Bubelflange weden, bier gur Rlage ftimmen, dem die Soffinung erfullen, und jenem fie gerftoren. Aber wie verschieden auch ihre Sendung ift, fie vereinen fich bennoch ju bem großen Chore: Beilig, heilig, beilig ift ber herr ber Scharen, voll ift die gange Erbe feiner herrlichfeit. Denn fie allein miffen, baf, wie verichieden auch ihr Auftrag ift, der Ewige ftets bas gleiche Biel bat, Beil ju fenden feinen Rindern.

Aber biefes Riel und bieje Liebe versteben bie Rinder nicht: es erbeben bie Thurpfoften ber Schwellen, wenn bie Geraphim bulbigend Gott fich naben, bevor fie gur Erbe fteigen ibre Cendung erfullend, und bas Saus fullt fich mit Rauch. Litternd fteben wir por bem Throne Gottes, bas Berg erbebt in feinen Diefen, Wolfen umichteiern Die Geele; bas Bewuntfein unferer Ohnmacht, unferes niederen Trachtens überkommt uns, und wir fprechen wie der Prophet: "web mir, ich vergebe, denn ein Mann von unreinen Lippen bin ich, und unter einem Bolle von unreinen Lippen weile ich, und nnu ichauen meine Augen den Ronig, ben Gott ber Echaren." Der Ronig, bas ift, wie wir ans ben Geftaebeten wifien, Die Bezeichnung fur ben richtenben herrn ber Belt. Bir feben biefen Richter, und wir erichreden ob der Unreinheit unferer Lippen, ob des Luges und der Taufchung, benen fie fo oft gedient. Bir mochten uns erheben, aber wir verzagen, bag es gelinge. Denn unter einem Bolte von unreinen Lippen weile ich. Überall loct Die Berführung Da jeben wir die Riedertracht fich in icone Borte fleiden, Die Gelbitfucht verbedt fich mit bem Mantel ber Sumanitat, wie fich bie Ranpe verbirat unter bem Sittig bes Galters; ber Chraeig ber fich fucht, thut als ob er Menichenwohl fuche. Bie mag man nur gur Bahrheit fich aufraffen unter biefem Bolfe ber unreinen Lippen?

"Und es flog zu mir einer ber Geraphim und eine glubende Roble mar in feiner Sand, mit der Bange hatte er fie genommen vom Altare." Das ift fein überfluffiger Bufat: auch der Geraph tann unr von bem Solge, bas wir felbit aufgeschichtet und entzundet haben, die Roble nehmen, die ben Datel ber Gunde weggehrt von unferen Lippen; Gott, ber Allmachtige, tann uns nicht belfen, und uns pon der Gunde erlofen, wenn wir uns felbft nicht belfen. Diefe Blut pont Altare, von une angefacht, bas ift bas Gefühl ber Reue, Die glubenbe Scham, bag unfer Dund ber Luge gedient, mit ihr fich befledt hat. Das Befenntnis: ich bin ein Mann von unreinen Lippen, die Glut, die von ihnen kommt, das ist die Kohle, mit der der Eugel herautritt und fpricht: "fieh, diese berührt deinen Mund, und es weicht beine Schuld, und beine Gunde ift gefühnt." Fürchte nicht, baf bie Berführung bich umgarnt, baf bie Luge übermachtig wirb, fo bu bir jelbit treu bift und ber Bahrheit, jo wird bir bies Bewußtfein eine eberne Mauer fein, an die bu bich lehnen tannft, und forge auch nicht, bag bu allein fteben wirft im Rampfe gegen bas Bofe, es ift nicht wahr, es ift eine arge Ubertreibung, hart zu ahnden, daß es ein ganges Bolf giebt, von unreinen Lippen; ob auch die Schar flein ift, niemals fehlt es bem Redlichen vollig an Benoffen, die begeiftert find fur bas Gute und Eble und fur basfelbe arbeiten mit jeber Fafer ihrer Rraft.

Beld eine Bandlung vollzog sich in dem Gemitte des Propheten, vollzieht sich in unterem Gemitte, worm wir dies ermägen, wenn ber Texaph mit der glüchenden Rohle untern Mund derührt und enssishen! Der Prophet, eben noch angstickt und dem Zode nahe, hote die Stimme des Gottes: "wen soll ich sichtleckte, voner soll sich sir unse?" und von unterrett ihm nicht des Bott, das sichtlichtette, ohre Schen und Bangen, mit dem Mute des Siegesgewissen sage er: "Sier bin ich, sichte mich.

Bir alle hören biefen Rhi jest von dem Thome des Heiligen und Erhabenen! Damit ift nicht erschöpel die Weise Tages, daß er dem Reuigen gurief: die Schuld ift gewichen, die Sindse ift geführt! Sondern er fragt mich vom Thom Gottes, wen foll ich senden, daß er die Bösse bekämpse, daß er den Kulten dem Wege dochne, das er des Kicht fördere und das Led's findere, daß sin die Menschaufter erstennen als einen Boten Gottes? Und hat uns die Glut der Reue wachtschaft enstüdint, so werden wir alle freudig rusen: hier din ich, sichte mich.

 Statte, bie Aufgabe fei teicht, das Gute ju forbern, aber braugen an ber Schwelle lagert die Sunde; da gitt est ausfend Kämpfe zu befteben, taufend Gegner zu iderenüben und treu und fromm zu bleisen inmitten einer Welt, bie so wenig die Lugend estel. Und wieder wirde es dem Propheten bang: ihm rührt das Jene Geglesch einer Brüder, daß sie hart und baub und bildb find, und er fragt: "wie lange soll das dauern, ewiger Gott?"

Und nun war die Weiße des Propheten vollendet; er war der Sünde ledig und feines Gottes voll; er hatte die Jeffel von sich geworfen und die Rüftung angelegt; er hat Gott geichaut und erkannt, daß alles Gute nud Große mitten im Tutume sicher dusteht wie Eiche und Linde im Lichterfall.

# Predigten

Zum Versöhnungstage.

# Fefter Sinn.

200 einer schwer zu tragen hat an der Luft des Lebens, daß ihm die redluck Erbeit nicht ben Ertrag gewährt, sich und die Seinen zu ernähren, pfarfe den fei matten hoffnungskarmen Sinn und gieb beinen Segen seinem Michen, dem fich ist die Gabe and beiner Hand, und bitter und schwer die and der Hand der Menschen

Hub ernene uns einen seinen seinen seinen seinen seinen. Deter als zwei Galzuweter find verücktragangung, einbem zum testem Stech ber teispille Stech eis Gentiere jo aufgeregt hat als in unseren Tagens). Wenn unseren Kreinen Geittern vor einiger Zahregebriten jemand gefagt fählte, das die Veltigton binnen kurzem ber einiger Ladgreichten jemand bestellt der Stechten dem verbe, das je der Erichfeber in wieden gestellt der und inzigen der Ginrichtungen bilben werbe, das je der fichteber in werben beitrier Geitre den barüber jedes anderes, und einig bebetaligm in Bed Jonganis von Zeutlöchands größerm Richter, der doch sieht nicht gerade innechalt der Velfagion in nach das im telenen Grunde alle Alsmije ber Merchfen Alsmije ber Gleichen Kannje ber Gleichen Kannje ber Gleichen Kannje der Kannje der Gleichen Kannje der Kannje der Gleichen Kannje der Kannje der Kannje der Gleichen Kannje der Kannje der Gleichen Son ist bie einzig fortert. Der Kannje der Kannje der Schaffen der Gleichen Son ist die einzig berechtigter Kennbischen.

Dief Thotische, so lange verbunfelt und zurückgedeingt, sie ist mit ischarten, bleudendem Lichte wieder herandsgeteten. All des Ringen und Streiten der Staatzt. wie der einzelnen Mellen in dem legten Jahren, es ist murzu verlieben, wenn die reit giblen Womente in die Betrachtung gegogen werben. Als oor mehr als gwei Jahrhumderten der Kampi endete, wei es am Streiten ichte, de allichiefen die Sarchie

<sup>&#</sup>x27;) Bi. 51,2. -- ') Geiprochen gur Beit bes Enfturfampfes. - ') 30f. 5,2. -- ') 2 Dt. 17,.

einem Wassenhillband, aber feinem Frieden; denn ein Friede muß die Ulräche der Zehde eigeitigen. Und jeht beginnt der alte Hader aufs neue. Ober ist es altst neue. Ober ist es altst neue istlig, wenn dieselben Menschen, die den gegen die Kultur sich ausselben Menschen und alle Ordnung in Frage siellen, auch die Gottlich söhnen? Nein, was Gott sur unfere Erkenntnis ist, ist die eitstichteit für unser Ahm. Keiner kann mit Bewußstein sittlich handeln, ohne an Gott zu glauben. Keiner wird nur an Gott glauben, ohne diesen Glauben ind Leben zu tragen und ihn zu bevöhren durch einen sittlichen Bandel. Das hängt zusammen wie hirn und herz, die beide von demisselben Ausstrem gereben.

Aber in diesem Stiermen und Ringen wird manch stommem Gemit gar dang und ängillich. Es giedt gar viele sittle Seefen, die ihrem Gott treu sind, die auch Ant zum Leiden gaben, die sür ihren Glauben sterben, aber nicht sire ihne den und streiten können. Und zum erfehen, denne er sieht sie eigentlich ausgerhalb der Barteien und muß sürcht, daß, wer auch immer siegen möge, sein Glaube werde Schaden nehmen. Darum ziemt sich besonders sire die seinen sessen der die der nicht der die die die die siehe der die siehe die siehe die siehe die siehe von die siehe siehe siehe siehe von die siehe siehe siehe siehe von die siehe si

Sirece, das darauf nicht versichten darf, dereint das Erbe aller Weltgivent anguteten, indem es das Ereb der Sätze allen Sölfern mitteilt, weiß, das die Thora, so wie sie dereinst jur Erde kam unter Donner und Blig und Bosaunen-schaft, so auch die Erde durchderingen wird unter denstelben Zeichen, das heißt intestliefen Kingen mit den Machen der Finlerinis. Wag immerfin der Hoften mit den Machen der Finlerinis. Ang immerfin der Hoften mit dellig und Donner sich entladen, mag mancher Blig sogar das Zubentum selbst terffen und die Kleinmütigen in Schrecken, einem selten Gemät macht die Jutuult teine Sorge, die nur duntet ist über den momentanen Ersog, aber hell und flar über den endlichen dauernden Sieg, und vollende Art in Bezug anf unser Sieg.

188 Jatob von Labam jog, erzählt bie Schrift!), do blieb er zur Nachtzeit allein am jenjeitigen Ufer des Baches Jabob, und ein Mamn enn mit ihm bis Morgerrot aufging, und da er fals, daß er ihm micht beitam, da berührte er feine Hille, und es erfahnte bie Hille Jatobs bei diefem Ringen. Und der fingel fprach; foldte mich fort, denn das Morgerrott ift aufgegangen. Und jener fprach; ich

<sup>1)</sup> I M. 32,6 ff.

lasse dich nicht, denn daß du mich squest. Und der Engel fragte: wie it dein Jame? Und jener sagte: Zaded. Da fündere der Engel: Wäst Zade des flähisig dein Name sein, sondern Irael, d. h. Gottesstreiter, denn du haft mit Gott und Menissen gefreitten und gestigt. Und Zasob dat: sag mir deinen Namen. Dach seiner erwöderte: was seingt du nach meinen Namen? Da ader squeste en till Und Zasob nannte diesen Det Gottessischau, und die Sonne leuchtere ihm, als er dwoonzage.

M. A.! Diese Stelle, die som dem Anmysederul Jiracis redet, sie itt nicht auch und von Armen der Armen der

Und nun zieht er heimwarts, aber er ilt nicht froh, denn gegen ihn erhebt sich Ein. den er ergirnt und beleidigt hat. Die bois Saat, die er andsestiernt hatte, sie woar aufgeschoffen. Er sühlte, daß ihn dies Vot nicht unverschalde tras, da regte sich in ihm gewaltig der Preng, allein zu sein, und, losgelöst von den Renschen, einem Gestil und die Argeit zu seinen. Die siehen Gestil und die Argeit und der Renschen, die Gott diesen und die Rensche die Gott die erne gewinnen, die Gott dienen. Und ein Runu rang mit ihm die an die Worgen volle. Die Geschalt, die ihm entgegeutrat, es war, wie aus der Erzählung dentsch sich er helbe der gegen die Erekbische anwandte, was follen sie keinen die Leinen Kinde, der er gegen die Erekbische anwandte, was follen sie krommen wor diesen Angris! Aus der Fromme und Verine halt Stand vor olden Gegnet, der sich gern, aber schwer bestegen löst, der selten den Kus, den reubdigen, der sich gern, aber schwer bestegen löst, der selten den Kus, den reubdigen, der sich gern, aber schwer bestegen löst, der selten den Kus, den

Demnoch war dem Jatob der Sieg. Wodunch? Mosie verschweigt est, ader mas Mosieh nicht aufflätt, erläutert Hofea. Alle die Bassen, die er derr anmandte, alle die Rassen, die er derr anmandte, alle die Kusliggen über ein verschließ Dasien und über ein Dasien von Jehl, den Domnerlaut des Gewösens und dem Schrecken der Erraie, dem Khichea wor der Sünde und dem, der mit ihr bekaltet mar, sie waren machtlos, dem ih preprenzager weinte und beteter, wie Hosea hagt? Dendider war für Jacko die seit der

<sup>1) 1</sup> SR. 27... - 1) 12...

Dit und der schauen Riufte; er erschich sich nicht mehr Ersigeburt und Segen, er hatte es besier erladeren. Ersigeboern von Gebt und gesquat ist, were mein und beten kaun. Nicht mit unseren Nut tonnen wir die Gottheit besiegen, sowbern mit unserer Demut, nicht mit unserer Nacht, sondern mit dem Bekenttis der Dehmucht. Und nun sprach der Engel: laß mich geset, dem vie Nochmucht ich nun sprach der Engel: laß mich geset, dem vie Nochmucht ich von den sie einem Lender wir den kante von den von der von der von der von der von der Verlagen von der vo

Und er fragte ben Jatob: wie heißt bu? Er aber antwortete: Jatob. Es mar einfach fein Rame, aber in biefem Bufammenhang enthielt biefes einfache Bort gleichsam bas Befenntnis all ber Schliche und Rante, bie er pormals geubt hatte. Aber nun foll er nicht mehr Satob beigen, ber Taufchenbe, ber Schleichenbe, fonbern ber Gottesftreiter, ber mit Gott fur Gott geftritten bat. Beboch nun mochte Satob gern ben Ramen bes Engels miffen und erhalt Beicheid und wieber teinen Beicheib. Mit Borten nicht, aber mit ber That wird ihm geantwortet: was fragft bu nach meinem Ramen? aber er feanete ibn, beift es. Der Unverauberliche ericheint bem Sterblichen in itets mechjelnder Offenbarung; überwindend und überwunden, allmachtig und biegigm burch bas Gebet bes Schwachen, aber in taufend Formen berielbe, indem er jeanet, Der Rame ift, wie Gott bem Manne funbet, wie "ber Bunberübenbe, ber Berhohlene"; aber bie That, bie Spur feines Baltens ift fichtbar. Und ba Safob ben Ramen nicht erfuhr, ba wußte er, bag er bie Berrlichteit Gottes geichaut batte, und bie Conne leuchtete ibm, ale er bavongog. Denn fein Beift mar erneut und fein Berg miebergeboren morben; nun follte ihm bie Conne ftrablen, ba er burch feinen festen Sinn aum Ueberminder war geworben und aum Gottesitreiter.

Er und fein Stamm gingen einer ichweren Beit entgegen. Nicht Jadob, nur Sirael hat sie ertragen. Unfer Bolt hat in der Nacht gerungen und dezwungen, es sat, als das Morgenrot aubrach, den Gottesboten micht ziehen lässen ich benn, daß er es segnete. Sirael wird mit seinen Sinn sich risten gegen den Sturm der Zeiten und die Friedenssendung nicht aufgeden. Albe das den Griedenssendung nicht aufgeden. Albe das den fein sich eine frie geren frassen ficht, wenn wir uns wie die Schneck in das einge Gehänfe unsperes eigenen frass

<sup>1,</sup> Berachot 34b.

Und auch jür das Schifdel des Eingelnen ist das Gebet: .erneue uns einer isten Sinn", wenn es mit Andadt und Indrumt ju Gott dringt, ein rechtes Gobial, jumal in dieser Stude der Erimerung an die Zoten. Der Gebante an die Schöe, die wie verloren haben, macht unsern Meilt wankend. Sie waren under Edige, an wen sollen wir uns schnen fie waren undere Keite, en verlouwer unterweisen? sie waren undere Leiter, wer wied nun unterweisen? sie waren undere Leiter, wer wied nun unterweisen? Sie waren undere Leiter, wer wird nun uns sägeren? Wir vonnten und verzweisen, wir fürchten sir uns, die Judiesbeschen, und doch des den Leiter Einen längti übernwanden und die Judiesbeschen, und doch des den keines das geworden und die Sonnte Leuden ihnen, die nebaum gegene. Dieser Gedante möge unseine Nim ziehen, was werden jar den lehten Kamps, denn die Losiung des Propheten sir einer Ausererberenen lautet: Friede den Fernen, denen, die heimaggangen sind, Friede den Farche, der Berimggangen sind, Friede den Rache, den Extelischen, die den Kaden und die Racht des Todes um Licht die Gernat und die Kaden und führt durch die Racht des Todes um Licht des Heits die Gernat und die Kaden und führt durch die Racht des Todes um Licht des Seils. —

<sup>1) \$1. 46</sup> a. - 1) 3cf. 57 10.

15. VIII 14

# 82.

## Ernft und Freude - Ernft und Ernuer.

Schon bie Annih bietet ihre cheftlen Genässe nur für die ernissen Sechon bie innig erfreut sind wir, wenn John an unser Dhr tingen, die unsere Seele weden, die unser Eupsinden garten, die das Gemüt lantern, die unse aus dem Dunit der Allägischeit in den reinen Rether des Schönen erheben. Aber ist dies hose Jeweb mit der Lusisseit werden, wenn wir sie zeigen, wenn der Weitung uns aufregt, oder wenn leichter Wiss ums gum Lacken reigt? D nein, oft ist dies Freude, verliche durch das Wood der der Aben die Schonen erheben. die Ernebe verlech unter Abendum ist einstellt unter Abnüten, wir einstellt unter Abnüten, die einstellt unter Abnüten, die einstellt unter Abnüten, die einstellt unter Abnüten, die einstellt unter Abnüten die Verlicht unter Abnüten die Verlicht unter Abnüten die Verlicht unter Abnüten der die Jahre in der Innense, die im der Abnüten, der die Verlicht unter Abnüten, der die Verlichten unter Abnüten, der die Gewerdermissen unt unseren Armen zu umsjangen, — welche Schigfeit, welches Entiglien uit unseren Armen zu umsjangen, — welche Schigfeit, welches Entiglien unt unseren Armen zu umsjangen, — welche Schigfeit, welches Entiglien.

pien Soune und Negen, der Jeshjimu nud die Theäne einem gar liebtlichen Etreit. Venn wir untjere Zinaglingg nach dem freudentreichjen Tag ibres jungen Toleins fragen, so neumen sie dem Jag da sie als "Schne des Geieges" die Klüssen des fleigen Gottesbundes auf sich nahmen, da sie vor die Thora traten und zum erken Male dem Gegen sprache nud bromme Entschlässis ist gutunft siehen. Und fragen wir sie nach dem erusjeien Tage ihres Lebens, so nur sonit faie Chaptun ist sie den erusjeien Tage ihres Lebens, so nur sonit faie Gedatten in ihre Augend gefallen, sie werden densiehen Tag neumen. So fröhlich und so ernst, so siehen werden den einem den in die Frenze und sie biefen sierslichen Tag neumen. So fröhlich und so ernst sie gestimmt — so wird die Annovert sauten — auf welche Gott sien Gesegl gedräft haute: In wer heistig dem Geren "d.

So ist auch dierer Tag der Verlöhnung ein Tag der lichten Freude,, do er und auch beugt, erschüttert und demütigt. An ihm erkennen wir: wos und auch immer das Schieffel rande, wir find nuch ebes Tenfres kodig, so wir ihm nicht untwillig vom uns weien, so wir nur Versöhnung lucken mit Gott und dem Seben. Aein Serbeidiger ist vom Undel und Gorge beimgedigt, baß Gonte Liebe und ging gang verließe, daß er nur lagen und nicht auch danten und presen mitte.

<sup>&#</sup>x27;) 2. M. 28 ... - ') 11 .. - ') 12 .. - ') Bf. 79; Mibr. Echa 4 ...

aller Silbheit einen tichtigen stitlichen Kern erkannte. Und der Bate daute nun dem Sohne ein herrliches haus, und ichmüdte und verzierte es, so gut er vermochte. Aber der Jüngling artete aus und erregte den Unwillen des Satters, daß diese im Jorn das haus niederriss und den Schmud geritreute. Da der Arziecker, in dem die Liedeum Alfangling noch einesswegs ertolchen uns, diese Zeritorung sah, nahm er eine Harfe und stimmte eine stehliche Weise m. De satte bei Leute: wie, der König vernichtet das haus seines Sohnes, den du erzogen hait, und du singest stödiche Lieder? Wohl, so erwöherte der Weise, wohl singes ich und die frishliche Lieder? Wohl, so erwöherte der Weise, wohl singes sohn sie entgelten sassim. De song Rippol ein Solike, als der Texmel zeribert wurde, weil der Jorn Gottes nur Host, und Seiner, nicht aber die Geret unseres Wolfes gerrossien hatte. Und wie der heitige Sanger im tiesjten Weh, siewe Soltes einen werd, einen Lobgesang, antismmte, weil er auch unter Tetlumern die Liede herunsfand, so würden wir, wenn wir redlich suchen, bei jeder Not, die uns trifft, die Lees kulten, die ewie untetet.

Diefer heilige Tag mabnt uns an Alles, mas uns fehlt und mas wir befigen, und faat une: bu befigeit bie Liebe bes Batere, beffen Strenge nur eine andere Form ber Liebe ift; fein Auge rubt auf bir febergeit, befummert, wenn bu entarteft, fegueud, wenn bu bereuft und wiedertehrft. Du bangft um Die Lieben, Die ber Tob von beiner Ceite geführt hat? Berfohne bich mit ihrem Beidide, fie haben bie irbifche Liebe verloren, aber bie bimmlifche ift ihnen geblieben. Du flagft um eigenes Beh? Aber bu haft zwei Coape: bein Leben und bie Gnabe bes Sochften; nute bein Leben, und Gottes Erbarmen wird fich bir gumenben. Der Brophet ruft und געין: ויבר על המאין אדם הי יהאינן אדם הי נבר על המאין וימם irauert ber Denich, folange er lebt, und er Berr fein tann über feine Gunbe" und bie Beifen erffaren:2). Rabbi Suna bemerfte: Er erhebe fich wie ein Selb und befenne feine Sunde und bore auf ju trauern. Rabbi Berechjah fagte: Bas trauerft und murrft bu miber ben ewig Lebenben? Beberriche beine Gunbe und auch beine Rot hat ein Ende! Bott fpricht : meinen Rindern tann ich nichts recht machen feit Urbegimi. 3ch feste Abam in bas Barabies und gab ibm ein mubelos Dafein und erichuf ibm bas Beib, baf fie ibm bas Leben vericone, und fur all biefen Reichtum verlangte ich nur die Beachtung eines Gefeges, und als er es übertrat, fprach er im Tone bes Bormuris: bas Beib, bas bu mir gegeben haft, bat mich berebet! Und barin ahmen bem Abam Alle nach, Die von ihm abstammen, und wenn fie leiden burch eigene Schuld, fo fprechen fie: "Dein Weg ift bem Ewigen verhohlen, und vor Gott ift mein Recht vorübergegangen"3).

Benn wir biefen Tag ber Berfohnung in feiner heiligkeit erfaffen, bann ift er, trobbem er ein Fasttag ift, ein Festtag ohne Gleichen. Ernft und Freude, wie

<sup>1)</sup> Rlagel. 3 ... - 1) Dibr. j. Et. - 2) Bej. 40 ...

vereinen sie sich in bem Worte ber Berichnung: Ernst, daß wir ihrer bedafen, Freude, daß sie nuns geruhfen wird. Recht bezeichnend heißt biefer Aug in der Schrift: Drezen Dr Aug der Verfohnungen, weil er gar manniglache Brächen wieder aufbaut, welche die Stierne des Lebens abgebrochen und brutzerillen haten. Bilt 60st, mit underen Brüchern, mit uns felcht, mit unfern debt und Bech, mit allen verföhrt uns die hier Tag und bannt die Tenner und wecht die Freude, er machtu an den Zod und sieden die Toder und becht die Freude, er machtu an den Zod und sieden die Toder und becht die Freude, er machtu an den Zod und sieden die Toder die in der Gelicht, in diese Studies die Freude, die nie eine Miche des Liches. "Sass tranert der Neuslich, solange er lett, der er her vereiere fann über die Sinde?"

Bie die Menfchen Ernft und Freude als Gegenfage anzuschen pflegen, fo icheint ihnen zwischen ber Traner und bem Ernft ein inniger Bufammenhang gu bestehen, bag oft bie beiben Borte ale wechselnbe Bezeichnungen fur benfelben Sinn angesehen werben. Aber wie Ernft und Freude feine Gegenfage find, io find Eruft und Trauer fehr fchroffe Begenfage. Trauer ift ftets bas Reichen einer ichmaden, weichen, wantenben Seele. Das foll fein Borwurf fein gegen biejenigen, bie, von allguichmerem Schmerg bewattigt, bem bangen Bergen nicht gebieten tonnen; gittert boch felbft bie ftarte Gide, wenn bas Better allau beftig wiber fie aufturmt. Benn bas Chidfal ju viel ber Pfeile wiber und unfere Lieben ichleudert, wenn es die Reiben ber Freunde lichtet, und wenn es die Beiten bit wegführt von unferer Seite in bas Reich ber Schatten, ba ift bie Trauer erlaubt und naturlich. Der Bleichmut, ben nichts erschüttert, er ift nur ber Befit einer Beisheit ober einer Gottesfurcht, wie fie felten anautreffen find, wenn es nicht gar bas Beiden eines roben felfigen Gemutes ift, bas empfindungslos ift, wie ein Stein. Auf wen ein ichwerer Schlag überrafchend nieberfahrt, ber barf ber Rlage Raum geben, ber barf fein von Schauern erfulltes Bemut burch Thranen erlofen. / Wem bas Saupt fich beugt, wem bie Sand er chlafft und ber eine Schmerg all fein Sinnen erfüllt, wenn er ben eigenen Lebensfaben burchichnitten mabnt in bem Momente, wo ber Freund von jabem Tod ift ereilt worben, - bie Menichen tabeln es nicht, und Gott wird ibm nicht gurnen. Benn ein Stein aus einem Gebaube fallt, ba gittert ber gange Bau, und wenn ein Freund aus unferer Mitte icheibet, ba mag mobl ber gange Rreis erbeben. Rur ift bas Gine feitzuhalten: Trauer mirb entidulbigt, aber fie bedarf auch ber Enticulbigung. Reiner wird, wenn er uns in folder Gemutsftimmung trifft, uus ein wichtiges Geschäft anvertrauen; fo lange fie une beherricht, find wir untauglich furs Leben und hilflos und ber Silfe bedurftig wie die Rinder. Dagegen ift ber Eruft ftete bas Merfmal eines ftarten, wetterharten, fturungeftahlten Sinnes. Ber Ernft befitt, ber erinnert fich in aller Rot feiner Bflicht und rauft fich an biefem Seile aus ben Tiefen jum Licht empor, bem febrt die Freudigfeit wieder in ber Erfüllung feines Berufes. Co menig

gleichen sich Ernis und Teauer, daß der Ernis uns von der Amuer befreit. Zebe Alage, die allzu heitig sich äußert, die uns allzu lang den Pflichten entzieht, is ison am sich eine Antläge gegen Gett, ein Richtspruch über diesen Richter von Bericht und Liebe. Das ist der Sinn des Krophetenwortes: "Bas trauert der Rucklich folgung er lebt; er mis herr feiner Gende vereichen:

Wie die Wunde nur heilt, wenn wir sie verbinden, wie sie ober immer weiter um sich greift, wenn wir faindig in ihr wöhsten, so vernarbt auch die Sergensmunde nimmer, wenn wir in steter Rücksdau an dem vergangenen Leben basten. Es liegt ein besonderer Reig in diesem schwerzischen Britten: ungern erträgt der Kranke den Verband des Arzies und wöchte inn am liebsen von sich eizen, obsson er weis, daß sebe Berüfsung stadet. Eine sall merkatte Reigung der Selbstressischen giber dem Angelen der Verlagung der Selbstressischen gibertommt und oft in solchen Vagen, als habe das Daseim seinen Wert serforen. Ander siegt dem der Wert des Verbens in der Arzuel, dem schildschen Genmis und nicht wied mehr in der Arbeit?

Befonders biefer Tag ber Freude und bes Ernftes follte uns aus folden Stimmungen reißen. Bott verfohnt fich mit bem Cunber und ber funbhafte Menich jollte bie Beriohnung mit Gott gurudweifen? Ber feine Bflicht erfullt, wer reblich mit ber Gunde ringt, ber trauert nicht, jamuert nicht, obwohl er bie Beimgegangenen in treuem Gebachtnis mabrt, ben mabnt ein ichweres Leib nur baran, feinen Banbel gu prufen, feinen Gehl gu bereuen und bie Berfohnung bes berrn ju erbitten. Das Leib wirft ihn fur einen Moment ju Boben, aber er erhebt fich wie ein Selb und ftreitet mit bem Teinde im eigenen Bergen bis bas Morgenrot ber nabe hervorbricht. Co moge benn biefe erhabene Stunde Die Trauer bannen, ben Ernft ermeden und baburch Freude ftiften. / Gie moge an bie Pflicht uns mabnen, ju ftreben, folange es Tag ift, und bie Gunbe ale ben einzigen Reind unferes Gludes zu befanwien, baf wir immer feiter murben im Glauben und Bertrauen und nicht wie ein ichmantenbes Robr pon ben Sturmen bes Lebens geschüttelt murben; baf bie Erinnerung an bie Beimgegangenen uns erbaue und erhebe, auf bag wir mit Gott verfohnt bas neue Jahr wie ein neues Leben beginnen. - Amen!

## Denn morgen muffen wir fterben.

M. A.! Einstmals vor umgesähr drittfath Jahrtausiendem rückten die Aligner feindlich vor Jernialem; die Belagerung war hart; Hunger und Seuchen würken innerhalb der Rauern. Wher noch wurde Widerind gefeilet; Hunger würden abgetragen, um die Mauern zu befeiligen; das Bussie wurde in die innere Eadt geteitet. Indes, dies der in der einer Kanter kann der geteiten der geschieden der Kreiner kann der die geschieden der Kreiner kann der die geberdeen ihr die kreine falle die Kreine kann der die die geberdeen ihr Anders der die geschieden der Kreiner der die kreine Kann der die geschieden der die kreine kann der die geschieden der die kreine kann der die kreine kann der die kreine kann der die kreine die kreine die kreine die kreine kann der die kreine die

<sup>1) 3</sup>cf. 22 .----

Heimat bis zum letten Augenblid auszuharren und daun ruhmreich zu sallen, sich im Genusse berauschen, und die Wassen sallen lassen aus den vom Nausche ermatteten Sanden.

Aber ift es wirflich nur eine alte Geschichte, bie vor britthalb Sahrtaufenben in Berufalem paffierte, bag Meufchen ihre ernfte Bflicht verliegen und riefen: wir wollen effen und trinten, benn morgen werben wir fterben? Es ift eine alltagliche Geichichte geworben, und jenes hagliche Schlagwort wird überall vernommen: ber Benuft bes Mugenblides ift ber Moloch, bem viele ibr Theuerftes jum Opfer bringen. Es ift in ber That Die ichlimmfte Meugerung ber fittlichen Berirrung, wenn, fei es bie vermeintliche ober wirfliche Rabe bes Tobes feine andere Birfung ausubt ale uns aum Genuffe zu rufen. Bon jeher mar ber Bebaute an ben Tob Die energifchite Dabnung aur Bflicht und gur Tugenb, auch wen bie Ehrfurcht por Bott nicht in bem Grabe begerrichte, bag er ftets Gott por Augen hatte und nach feinem Bebote feinen Banbel richtete, auch wenn die Stimme bes Bewiffens nur leife redete und oft gang übertont murbe. Der Buruf: bu mußt fterben und all ben Blang und bie Bracht verlaffen, bie jest bich begleitet und jest bich blenbet! - biefer Buruf erregt felbft die fonft ftumpfe Geele, bag ber Denfch innehalt in ber raftlofen, ziellofen Sagb, Die ftete eine Thorheit bleibt, ob fie nun ben Ehren, ben Benuifen ober ben Schapen gilt. Der Tob ift ber einbringliche Redner, ber ben Reichen lehrt, bag er jein Gelb nicht beffer anlegen fann, als wenn er andern wohlthut; er ericuttert ben Grundftein der Balafte, von feinem Sauche erblaffen die uppigen Bluten übermutiger Freude, und wem bes Todes bleiches Bild por bie Geele tommt, ber finnt gewiß barauf, burch Berfe ber Milbe fich bie Engel zu ichaffen, Die ibm in ber Sterbestunde nabe find, Die feine Guhrer find burch bas Reich ber Schatten, Die feine Gurfprecher find por bem emigen Richter. Richt um uns ju qualen bat ber gutige Gott ben Tob mit biefen Schreden umlagert, fonbern um uns gu beffern und gu ergieben. Dur eine geringe Schar ift fo ebel und erlefen, nur bas Bute gu lieben und gu uben, einzig aus Liebe jum Guten; ber Gott über uns, bas Bewiffen in uns, auch biefe Dadte vergeffen wir oft im Safden und Saften nach irbifdem Glud. Aber felbft ein hartes Berg wird erfcuttert burch ben Bebanten an ben Tob. Du nimmft nichts mit in bas Grab, biefe Lehre ift fo einfach, bag fie felbft einem engen und beschrantten Beift verstanblich wirb, und nun trachtet er banach, ba er bas Irbifde bier laffen muß, Die ewigen Guter mit binuber gu nehmen, Die Ihranen, Die er getrodnet, bie Rot, die er gelindert, Die Bergen, die er getroftet hat. Der Tob muß uns bufter fein, bamit bas Leben uns licht und herrlich werbe burch bie Ubung Des Guten.

Wir brauchen in seierlicher Stunde nur baran leise zu mahnen und ganz von selbst erheben sich in den meisten von und jene Ahnungen, die gerade wegen ihrer Ungewißheit wie Schatten durch unsere Herzen schweben; und ob wir auch gittern und bangen, fie thuen uns bennoch wohl, benn fie helfen uns, die bei Salten gründen: Buße, Gebet und Liebesthat, auf denen der Ban unferer Ivtunft sicher rust. Es ift gut, oft des Todes zu gedenken, um das Leben zu gewinnen.

Aber nun ichilbert uns ber Prophet in unferm Textesmort Menichen, bie felbit gegen biefe machtigfte Bredigt ftumm bleiben; fie mabnen ben Tob vor Augen, und bennoch wird ihr Berg gefeffelt von ben allerverganglichften Benuffen, und fie fprechen nicht, wie mohl gu erwarten mare, wir wollen Buge thun und gute Werte vollbringen, benn morgen fterben wir, fonbern ungewarnt burch biefen Mabner, bem felbit fonit verichloffene Bergen fich offnen, reben fie: wir wollen effen und trinfen, benn morgen fterben wir. Und folde Robbeit und Bergenebarte ift auch beut nichts Geltenes, und ftatt uns ju fammeln, mochten wir uns gerftreuen, möchten wir uns betauben und Bergeffenheit ichlurfen. Aber es ift ein vergebliches Muben auf biefem Bege, ba wir bem Tob nicht entilieben tonnen, menigitens ben Schreden besfelben uns gu entziehen. Bie ber Menich feinem Schatten nicht entflieben tann, jo tonnen mir bie Tobesahnungen nicht von uns icheuchen. Und alle biefe Runfte erichmeren und mehren nur bas Bangen vor ber letten Stunde und bas Graufen Diefer Stunde felbit. Das ift, mas ber Brophet fagt: meinem Dhr ift es verfundet worben vom Gott Bebaoth: biefe Schuld wird nicht gefühnt werben, bis ihr fterbet. Bahrend biejenigen, Die fich mit Sterben und Tod vertrant machen und badnrch fich beffern laffen, Die Linderung haben fur bas bittere Beh bes Scheibens, werben fie, die in Jeftgelagen ben Tobesgebauten erftiden wollten, ben gangen Drud verfpuren, ber in biefer Stunde fich auf ihr Berg malgen wird; erft in ichweren Seelentampfen werbet ihr bie Schuld bufen und fühnen, baß ihr end vom Tobe nicht habt marnen laffen.

 anugen nach und fagt zu feiner Enticulbigung; ich tann ben Untergang boch nicht aufhalten. 3mmer ift es bie eigene Schlafibeit, Die bem Feinde bie Bruden baut, bie ben Ruin herbeiführt und beichleunigt, ber noch aufzuhalten mare. Richt ohne Brund preift die Boltsweisheit in mancherlei Spruchen die Mutigen: bas Schidfal tommt bem ju Silfe, ber fich hilft; hober Ruhm wird benen, bie auf ihrem Boften aushalten bis jum letten Atemguge. Das gilt von allen Rampfen, von allen Aufgaben, die ber Deufch ju bestehen hat. Der Brophet hat ein volles Recht, gornige Borte über Die Burger von Berufalem auszusprechen, Die, nur weil die Arbeit der Berteidigung ihnen hart war, fo thaten, als fei Jerusalem icon erfturmt, und ihnen bas Gottesgericht jugurufen, bag folche Gunbe nur im Tobe gefühnt wurde. Das gilt von allen Feiglingen, Die nur beswegen ihre Arbeit für ausfichtslos ausgeben, um nicht arbeiten zu burfen. Aber ber Talmubt) giebt unferm Tertesworte eine andere Deutung; er fagt; wenn Ifrael in Sorgen feufat, und es trennt fich einer von ber Gefamtheit, fo tommen awei Engel berab und legen ihre Sande auf fein Saupt und fprechen: Diefer, ber fich trennte von feinem Botte, foll nicht feben ben Eroft feines Boltes. Benn eine Gefantheit in Sorge ift, fo foll feiner fagen: ich will nach Saufe geben und effen und trinfen und mir gutlich thun, benn ale ein Teil ber Burger von Berufglem fich trennte vom Berte ber Berteibigung, ba iprach ber Brophet: Eure Gunbe foll nicht gefühnt merben, bis ihr fterbet,

Wahrlich, nichts ift sür die Lebenden wichtiger, als des Todes und der ein gemeiner, es ist eine der heilfamften Anerdnungen, die unfere Säter getroffen haben zur Erbauung an diesen Tage, daß durch eine ernste Feier die Zahingeschiedenen in unterer Erinnerung ausselden. Was lebt, was dauert von

<sup>1)</sup> Zagnit 11a

haus Jatob, wir wollen wandeln im Lichte Gottes! Berpont fit und ber Spruch: wir wollen effen und trinten, benn morgen find wir in Rein, weil vielleicht ichon morgen ber Tob an uns herantritt, wollen wir bent ichaffen zum Beil der Genoffen, zum ewigen heit unferer Seele. Amme!

## Am Rufttag des Jom Sippur fterben.

Allantiger Gott! Deine frommen Diener, welche uniere Lehrer und Meifter find, haben unfere Bebete fo geordnet, bag wir, wenn wir hier in biefem Saufe ju bir unfer Bort und unfer berg erheben, nicht gnerft von unfern eigenen Schmerzen und Sorgen reben. Bir follen und wir wollen bie Gelbitfucht gugeln. Bie follten wir von bir Erhorung hoffen, bag bu unfer belaben Berg erleichterft, jo unfer Bemut verichloffen bliebe bem Schmerze unferer Benoffen, ber allgemeinen Rot ber Denichheit und nur au fich und feine Rot bachte? Bir beten gu bir, und wir empfinden eine unendliche Seligfeit in bem Bemiftfein, bag bie emige Gute über ben Belten maltet, bag beine Große barin fich offenbart, bag bu gittig auf bas geringfte beiner Beichopfe blidft. Und wenn bas Gebet bie ftarre Seele loft, tonnten wir ba ber ungabligen Millionen von Meufchen vergeffen, Die bich nicht tennen, die bich nicht anbeten, benen bein Bort feine Dahnung, beine Liebe feine Buflucht ift? In ihnen glubt berfelbe Funte, welchen beine Lehre in uns jur Flamme werben ließ, Die unfer Aug erhellt und unfer Berg ergluben lagt fur bas Gute und Bahre. D fenbe beinen Sauch von ben Soben, bag er ben Funten anfache in jeder Menschenfeele, bag alle Bolfer fich einen in ber Erfenntnis und ber Liebe, bag 3erael aufhore, bas ausermablte Bolf gu fein, meil alle Rationen fein Rleinob ermanlt und zu ihm fich gewendet haben.

Wir beten zu die als Kinder Jsenecks, und wir folkten nicht zuwörbert des Abkrityrertums gebeuten, unter dem noch diejenigen leiden, hie fich zu die betennen? Israel wird angefeindet und gelchotten, o halte du deum dand über dein Bolt, das leidet, das gebeugt wird, weil es dish hochdatt Bir find nicht so leicht, der die mit wir unter dem Schule gerechter und weiler Gelege leben, der Mittlionen unserer Genossen zu vergesen, die im Terust und Elean beken. Wir fehren untern Glauben vor unsern Kugen geschmächt und heradgewürdigt und alleren teile Mauben vor unsern Kugen geschmächt und heradgewürdigt und alleren die Abgen ausgebreitet für die seigen und schwachen Zeien, daß sie um Ann und Chern ihr religiöss Bekenntnis preisgeben. D schüe den dem der der dicht geschwähret wie, o sierete unsern Arct und siehe die Gerechtschie zum

Siege, daß Israels Sohne frei dir dienen durfen, und alle Boller erkennen, wie bein Rame über uns ift genannt worden.

Du hoit, Allgütiger, als dein Ratifcluß Foracl himausschiefte in alle Lande, dein Went des Propheten gelegt, daß wir eifzig mitarbeiten sollen an dem Heid des Landes, in weldem wir weilen, daß wir in seinem Wosse daw unfrige bestärdern jollen. Und weil wir treue Bünger simd diese Sandes, das antiere Heime it dungs die jedischten Erinaumagen unferes debens, darum denken wir an geweister Statte in geweister Stunde des Baterlandes, an dem unsere Seele Hangt in heißer Lebe und betten für diese herrliche beutige Reich, für lein Bolten, daß des fer frei und mächtig bleite, daß jede tichgige Kraft in ihm sich ungehindert rege, daß es sortscheit in allen Werten der Gefütung und der Gerechigkeit, daß es als Sieger gefrönt werde im Wettlampf der Kriedwardert.

Uneublich groß ift bas beer ber Bunfche, bie beut por beinem Throne fich ausbreiten. Ber barf einen Bunich als Gebet ju beinen Soben fenden, fo ibn fein Berg antlagt, bag er Ungebuhrliches und Daglofes forbere? Da fieht ein Familienvater mit Bangen bem Binter entgegen; Beib und Rind find fein Stola und fein Labfal; um fo ernfter ift ihm die Corge, ihnen in Ehren ein behaalich Dafein zu bereiten. D fieh auf ihn gnabig nieder, und gieb ihm Arbeit und gieb ihm Segen, bag er freudig glaube an ben gutigen Bater im Simmel, ber auf jedes feiner Rinder blidt. Bu dir tragen Bitwen und Baifen die befummerten Bergen, weil ihnen ber bort und Salt ihres Dafeins fehlt. D fuhre fie, o halte bu die Muben aufrecht in Sturm und Better. Bie mancher feufat in biefer Reit. wo die Blatter welfen und jede Rrantheit und jedes Siechtum fich ftarter fühlbar macht unter bem Drude ber Schmerzen, und bange Ahnungen burchzieben ibm die Seele, ob er je wieder bes Fruhlings herrlichteit erbliden werbe. 3bm ift bas Leben eine ichwere Laft geworden, die er bennoch nicht abichutteln möchte; angftlich ichaart fich um ibn ber Rreis der Seinen und mochte aus ben Ruinen bes perfallenen Angefichts Die Bufunft herausbeuten. D offne, Gott bes Beile, beinen Lebensquell, und wenn bu ben Tod verhangt haft, bann fei bu ein Trofter in bem legten Rampfe und öffne ihm bie Pforten bes ewigen Lebens.

Schmerzlicher noch als förperliches Leid dunkt das Leid der Seele, wenn Leichfühm und Leidenfagli mus jur Sinde und Schuld verführt haben, und wenn un musier Lege rerbeft vor der Rutlage, dog wir den Unichtigen gefräntt, verteumdet, ausgedeutet, daß wir ihn an seinem Beside, an seiner Ehre, an seinem Glauben und seiner Gesindbeit geschädigt haben. Der rettet den Sinder vor bestem klutlagern, die ihn qualten bei Zag und vin den Western, die ihn qualten bei Zag und vin den Western, die ihn qualten bei Zag und vin den Western, die ihn qualten bei Zag und vin den Western die Bestenntnis der Schuld und das Gesüdde der Sinden einderlegt? D rette ihn, daß er sich und die nicht vertiert, das fer untektre.

Auch die Glüdtlichen, benen das gange Dassein seitlich ist durch Erfolg und Ebre und des Hauses Freuden, sie beugen sich in demutigem Dante vor die, der du Glüdt und deil spriegen lässel. In siotger Freude schauen die Eltern auf die Kinder, die in jugendlicher Kraft zu schänen Ziesen sprechen; und in Liebe und Gerrechteung dient die Zugend auf die Eltern, als auf dos vereigte Serchist der die Grechte und Glütt die Zugend auf die Geren, als auf dos vereigte Serchist der eigenen Arbeit, und Jung und All vereint sich zu Danft und Vitter: D sei und nah, o verlaß und verwirf und nicht, verzeit unsere Sünde, beite unser Jaunden. Kone uns Alle mit deriner Liebe, mit beitum Erforennen. Amen.

DR. M.! Unfere Alten fagen: fo einer am Rufttage bes Berfohnung feftes pon ber Erbe icheibet, bann ift es pon ichlimmer Borbebeutung fur fein Leben im Jenfeite: ein gludliches Borgeichen bagegen ift es, wenn er am Schluft bes Berfohnungstages in eine bobere Belt eingeht. Berbienten unfere alten Lehrer bas Beinort bes Beifen, wenn fie bie emige Seligfeit ale von folch rein außerlichen Dingen abhangig barftellten? Das ift ja bie Burgel alles Aberglaubens, bag rein gufällige Ericheinungen in Bufammenhang gebracht werben mit unferm Schidial und unferer That, bag wir ben Tag fur einen Gludstag, und ben anbern für einen Unaludetag ausgeben, daß wir unfere Bufunft in ben Sternen lefen mollen, wahrend mir fie boch in bem Bichtigften und Befentlichften im eigenen Bergen tragen. Bie maucher Gble ift burch bie Jahrtaufende bindurch, in welchen ber Jomfippur gefeiert wird, am Borabend Dicfes hoben Reftes geftorben, und fein ganger Banbel auf Erben mar ein beutliches Borgeichen, bag bie von bes Rorpere Geffeln erlofte Geele bie reinen Bonnen ber Simmlifden genießen werbe; und wie mancher ift in biefer langen Beit am Schluß bes 3onifippurs bingeichieben, beffen Schuld und Sunde une ein banges Borgeichen war, bag er nicht bestehen werbe por bem Richterthrone Gottes. Und fobann benten wir uns, es merfte Jemand an bem Tage por bem Beriohnungsfefte, baf feine lette Stunbe naht und ihm fiele biefer Gas ber Alten ein, follten bie Talmublehrer nicht baran gebacht baben, baf bann biefe burch Richts ermiefene Bebauptung, am Rufttage bes Jomfippur ju fterben fei von fchlimmer Borbebeutung, Die letten Stunden bes Sterbenben noch mehr perbuftern muffe? Doch nein, Die Alten baben feineswege bie Abficht, Die Geligfeit bes Simmele abhangig gu machen von ber gufälligen Stunde unferes Sterbens, fonbern fie ift in Bahrheit abhangig von allen Tagen unferes Lebens und benen gewiß, Die in Grabbeit gewandelt find, ob fie nun por ober nach dem Jomfippur von hinnen gehen. Sondern auf etwas gang anberes gielten bie Beifen nit ihrem ratfelhaften Spruche.

Am Tage vor bem Beriöhnungssehe sterben heißt so wiel als: sierben, bevor wir and ausgeföhnt hoben mit unferen Gotte, mit unstern Mitmenschen, mit untern Schiftal; und ma Schift bes Beriohungsbages ierben heißt so wiel als von hinnen gehen, nachdem wir und ausgesöhnt haben, nachdem die Seele ihre Ruhe und ihren Frieben erlangt fat. Und wer möchte nun gweiseln, daß die Alten Alpere, kreitum

recht haben, wenn fie fagen: weh ber Geele, Die por ihrem Jomtippur ftirbt, an bie ber Tob herantritt, und noch lobert bie Flamme bes Saffes, ber Diggunit, bes Bornes, und noch habert fie mit ihrem Schicffale, mit ihrem Gotte, ber fie in eine bestimmte Bahn gewiesen, und noch tlagt fie Gott und bie Belt an für jebe Schuld, Die ihr gum Borwurf gemacht wirb. Und Beil ber Geele, Die ihren Berfohnungstag gefeiert bat, fo fie von biefer Erbe Abichied nimmt. Gie überbent ihr Leben und findet manches Unrecht, bas ihr jugefügt worben, manchen Schaben und manche Rrantung; aber biefes Unrecht, bat feinen Stachel gurudgelaffen, ber Groll ift überwunden, ohne Erregung erinnert fie fich beffen, ber ihr bas Dafen getrübt. Und mahrlich, mer felbft verzeiht, tann auch Bergeihung erbitten und erhoffen; je fanfter fein Bemut gestimmt ift, um fo mehr erblagt auch ber Bebante an den Jehl, den er begangen, um fo mehr machit feine Zuverficht, bas bie Reue feinem Gotte ein wohlgefällig Opfer fein merbe. Er erwagt fein Thun, und mo er eine Rrummung findet, Die uoch gerad gebogen werben tann, ba ift er hurtig gur Sand und tilgt bie Folgen feines ublen Baubele, und wo ber Schaben nicht zu beffern und aufgnheben ift, ba fucht er burch feine Befinnung gu fuhnen, was er durch die That nicht vermag. Er hat den Frieden gefunden; er hat feinen Somtippur gefeiert; bas ift eine troitliche Borbebeutung fur ibn, fo ber Tob an fein Lager tritt.

Keiner weis, wie ratch feine lette Stunde nahr; ihre Schauer wirden ind Troltlofe freigen, wenn sie ihu unverischut trifft, wenn sie ihn trijft am Rublade des Berichumgssesses, der dann, acht nicht mehr seiern tann. Darum leth der weise Rönig: "es sit die Seiesheit des Menklen, daß er Langmut übt; und seine Krome sit, die Schuld zu vergeden"? A smeet!

<sup>&#</sup>x27;) 3. R. 19 18. - ") Spr. 19 11.

#### Alt und lebensfatt.

98. A.! Wenn ber Früßling fein erbauenbes Wert verrichtet, jo entjattet ich alles Ionglam und folt ummertlich; ober phissisch ber herch herein; taum nach Tagesfriit sinden wir des Sommers sonnige Landschaft in eine herbstlich nebelgenue Gegend gewandelt. So ift alles Aufbauen eine langsdame Krieti, dass Zerisden aber des Wenteness. Auch über den Wensche bricht plößlich gefrib der den Vereits hereit, wähzend die Einstellung feiner Lugendbergt in langen Jahren fich volligied Wie ein gefriedes es, das wir Zenand begegenen, der ums nich gaug vor turzem den Eindruck rüftigster Mannestenlt machte, und ein furzer Sertösinturm hat den Stamm authölater, oder seiner Krone die Farben des Weltens dertlichen. Argend ein Schmetz der Kontenschaft und der Exantingen den Edment aber auch die Geben des Körpers, ein Echmetz der Erzengd die Welter, aberfalle unse.

So wird une von Abraham ergahlt,2) bag eine Stunde ihn gum alten Manne gemacht habe; bas mar bie Tobesftunde ber Sarah, feiner Battin. Es ift gewiß nicht bas einzige Dal geweien, daß der Tod eines lieben Menichen, einer Befahrtin, mit ber wir Freude und Corge teilten, plotlich unfer Dafein ins Bauten gebracht und ben fraftvollen Dann in einen muben Greis verwandelt bat. Abraham hatte viel erfahren, viel gelitten und viel geleiftet, aber feine fefte Geele hat auch bem Rorper Feftiafeit und Biderftandefrait eingehaucht, aber in bem Moment, in bem fein Bemut im tiefften Innern getroffen wird, beugt fich auch ber Rorper, nicht fo febr unter ber Bucht ber Jahre als unter ber Laft ber Trauer. Indes, auch bem greifen Abraham blubten noch Freuden; mohl mar jebe biefer froblichen Stunden bifchattet, bewolft, wehmutig angehaucht burch bie Erinnerung an die trante Benoffin feiner Jugend, tropbem bat er fich ficherlich ergott an Sjaat, feinem Sohne, an beffen gludlicher Ghe, an ben Sproffen biefer Che, an dem machjenden Boblitande jeines Saujes. Das maren Benuffe und Buter, die auch im Alter bas Leben munichens vert ericheinen liefen Go gefeanet war bas Greifentum Abrahams, bag uniere Beifen fagen:3) Bis Abraham habe es gar fein rechtes Alter gegeben, denn biefes mit feiner hobeit und feinem

<sup>1) 3.</sup> B. Taanit bb. - 21 Tandjuma 311 I W. 24, - 21 ebb.; Baba mezia 87 a.

Frieden finde sich nur, wo in einer Familie Jung und All zusammensumen, vo das weiße haupt auch ein weise Haupt ist, wo all die Bergichte, welche die Bürde der Jahre uns auferlegt, ohne Murren getragen werden.

Abraham war, wie es in ber Schrift beißt, in feinen alten Tagen mit מוחת אברהם בשיבה טיבה זקן רשבע :allem gefegnet. Dennoch lefen wir Abraham ftarb in einem gludlichen Greifentum alt und lebensfatt. ') Ginb bas nicht Biderfpruche? Ber gludlich ift, warum follte ber lebensigtt werben, auch wenn bas Leben fich uber bas gewöhnliche Dag ihm ausbehnt? Aber Abraham hatte Die flare Erfenntnis, baf, wie nun einmal ber Menich gegrtet ift, es gut ift, baf biefe Banberung auch ihr Biel erreicht. Es beift in ber Schrift: "Gott überfab am Schluß ber Schopfung Alles, mas er geichgifen batte, und fiebe, es mar febr aut":2) bagu bemerft Rabbi Deier3) unter Anwendung eines geiftreichen Bortipiels meod, febr und mot, Tob; bas Beite an ber Schöpfung ift bies, bag bas Leben auch ein Enbe hat, bag wir nicht bagu perurteilt find, bies eine Beit lang fo angiebenbe aber auf bie Dauer ernubenbe Schauspiel ewig zu betrachten. Dan braucht noch tein Beffimift zu fein und alles für eitel und nichtig zu halten und tann barum boch ber Überzeugung sein, bag bas Menidenichieffal auf Erben nicht bedeutend genug ift, um eine Emigfeit ausaufüllen. Schon bei ber gegenwartigen Rurge bes menschlichen Dafeins erfahren wir, daß die Erdgeborenen in hoberen Stadien bes Lebens abgeftumpft merben gegen bie Baben wie gegen bie Schlage bes Schicfals, bag bas Gute nicht jo begludt, daß bas Bofe nicht fo bebrudt wie in jungen Tagen. Go muß es bei unbefangenem Rachbenten feinem ein munichenswertes Los fein, bies wechselnbe Leben, mo eigentlich boch eine Boge ber anbern gleicht, allzulang ober gar emig ju genießen. Wenn wir bas Dafein ber Meiften betrachten, benen ein bobes Alter beichieben ift, jo ift bie armfelige Sorge um bie torperliche Boblighrt ber gange Buhalt ibrer Erifteng; bas ift eine Beit lang gu ertragen, ja es fann ber Anblid bes beraumachienben Geichlechts, bas que une figmut, bas erntet, mo wir gefaet haben, foggr ein Quell bober Freuden werben; aber auf Die Dauer ift es eine Bein, die Jungeren bei ber Arbeit zu feben, wahrend wir mukig find: und wenn fo viele fich bennoch fo leibenschaftlich ans Leben flammern, fo ift bie Sorge und der Schreden vor ber bunflen Butunft babei machtiger ale bie Freude an der Gegenwart. Die befannte Sage von dem emigen, ruhelofen Wanderer, ber fich nach bem Tobe febut, eine Cage, Die feltsamerweise ohne jeden hiftorifchen Grund ihre Spige gegen bas Judentum febrt, bat bie Phantafie fo vieler bervorragenber Dichter angeregt; bas ift leicht erflarlich, benn biefe Sage funbet bie Bahrheit, daß es. joweit wir es beurteilen fonnen, mahrlich fein Bergnugen mare, emig zu leben. Benn bas ichlichte Gleichnis erlaubt ift: gefest, wir fagen

<sup>1) 1 90. 25,. - 7) 1. 90. 1</sup> as. - 1) Ber. r. 9 ...

bei einem lederen Machte, alle Erdielle jenden ihre Gadena, mu unferu Gaumen guergöpen, aber endlich erdahut die Gemußschieder inn brad uns guert ein Gemuß geweien, wird uns jodter eine Llage; wir fehnen uns danach, daß das Nachlein Gemeßsender, wie Erdie ertebte"); biefer icheindar unnige Juiap, "welche er lede", triffi de na Kern der Sache. So lange Bordam noch als Greisen ich fühiges Geden führen fonute, follange datte er Freude daran; als er aber midde wurde, und fich nun gefallen lassen mußte, ein mußtere Juiapkare ber Greigniffe zu fein, da wurde er, obgleich Glick muß Gemaß in umgaden, lebensfatt

Sat biefe Betrachtung nicht etwas mit ben Grinnerungen Berfohnenb.s, bie in biefer beiligen Stunde in unferm Gemute ermachen, mit ben Infunfts. abnungen, Die beut lebhafter ale fouft in une auffteigen? Bir forechen noch aar nicht von ben Berheikungen, von ber Seligfeit bes gufunftigen Lebens, welche bie Religion une perfundet; mancher Geift ift fo ausichlieklich auf Die Erbe gerichtet, bag er an feine Emigfeit, an feinen Beruf fur Die Emigfeit nicht gut alauben tann. Aber felbit biefe Beifter werben wenigitens ben Ralful perfteben. baß es auf Erben ewig nicht auszuhalten ift, baß felbft ber Gludlichfte, ben Gott wie ben Abraham mit allem gesegnet bat, einmal lebensigtt wird und gern ftirbt. Das turge Bort ber Schrift: "im iconften Greifentum, alt und fatt:" jeigt une ben Job ale ben Erretter und Befreier pon ber Gritarrung eines thatenlofen Dafeins. Go lehrt uns biefe Stunde, bag ber Tob feineswegs ber Reind bes Menichengeichlechts ift. Bohl ift uns bang, wenn wir ber Buten gebenten, bie von uns gegangen find; aber es ift nicht nur bas Los ber Menichen, es ift auch ihr Blud, bak auf Erben tein bleibenbes Sein fur uns ift. Beil benen, Die, fo lange fie atmen, ruftig ihre Rrafte regen, auf bag fie, wenn ber Tob berantritt, nicht auf verlorene Sabre gurudbliden; um wie viel langer mare unfer Leben, wenn wir es nach Stunden gablten, wenn wir, fo lange wir fonnen, thatig maren und bas Gute forberten.

D, brich uns, Gott ber Guabe, nicht in ben Jahren ber Rrait, gieb uns Zeit, uns zu bir zu wenden, Guted zu wirten und unfere Seele zu bilden. Stells fei esn gegenwärtig: es ift nicht nötig, daß wir feben, aber nötig ift es, daß wir, so lange wir leben, redlich schaffen! Dann bist du uns nahe im Leben wie im Zobe, und beine Gute sührt und durch die dunffle Pforte zu einem andern Lichte.

Mena!

<sup>· &#</sup>x27;) 1. W. 25,.

## Aron vor dem Altar.

DR. M.! Ale Aron, Der Sobepriefter, fo lefen wir in Der rabbinifchen Erflarung ju einem Schriftwort,1) als Aron jum erftenmal bintreten follte an ben Altar bes Stiftgeltes, um als ein Gottgeweihter bas Dufer baranbringen, ba bebte er aufammen, und feine Rnice wantten, benn ibm ichien es. ale erhebe fich am Altare Die Gestalt eines Stieres. Bor feiner Geele itieg bie Gunde auf, baß er bereinit bas ihm anvertraute Bolf jum Stierdienite Aguptens geführt hatte. All bie Could und bie Comad, Die er bamale auf fich gelaben. lagen mit erbrudenber Schwere auf feinem Gemute; er tonnte bie Laft nicht pon fich malgen, er tonnte es nicht vergeffen, wie tief er fich verfundigt, wie tief er bas Bolt hineingeriffen hatte. Jene Gunbe bes golbenen Ralbes, wie ein bebroblicher Schatten ftand fie por Aron und ichredte ibn gurud; er fühlte fich unmert. ber Diener Gottes ju fein, ba er einmal ber Diener eines Gogen gemefen mar, ba er fich ichwach und nachgiebig gezeigt hatte, wo ihn fein Gemiffen und feine Ertenntuis ju ftrenger und ichroffer Abweifung unzweifelhaft verpflichtete. Aber ba fprach Mofeh ju ibm: Rur beine erregten Ginne zeigen bir bas Stierbild am Altare beines Gottes; bu haft teinen Grund, noch ferner gu gittern por ber Erinnerung an biefen Abfall. "Gile ber gum Altare und bringe bein Gubnopfer, ein Gangopjer, und ermirte Berfohnung fur bich und bein Saus, und fobann bring bas Dufer bes Bolles und fubne auch fie; benn fo bat Gott es gebeifen. Und Aron brachte ein Ralb jum Gubnovier";2) er manbelte inmbolifc, wie bie Miten fagen, baburch feine Schulb gum Dufer.

Wie edel und erkaulich ist doch diest Gestalt, des ob seiner Sainde bangenden Veriebres. Die meisten Menichen, wie leicht vergessen ist in führ uns eine Wester versigt. Es ist erkärmlich, aber es ist nicht zu seugnen: auch die Bessen zu auch die Western auch die jenigen, die nuch etwas Höhere stennen als die Jurcht vor dem Etrafter, jvornt oder warnt, loch oder ichrecht nicht das eigene innere Kecklobewusstein, nicht die Liebe zur Augend, nicht der Krickselbewusstein, nicht die Liebe zur Augend, nicht der Krickselbewusstein, nicht die Liebe, das der der Liebe, sowie werden nach Ehre, oder die Geramund sich au siere Talen bestel und ihren Ans vernichtet. Die Esee ist das Idol, und ehelds dastehen von den Wentschen dienen Menischen. Darum Gegeben nicht stellen dieseingen ungeschet des feligiens der kollenden der in werden. Der die finden eine flissimmere Kein, als gerichtet werden von den einemen Menischen. Darum Gegeben nicht stellen dieseingen ungeschet die filismischen

<sup>1)</sup> Gifra Schemini 8. - 1 3. MR. 9. ff.

Aussighreitungen, die durch Kang und Lünke is hochgeitellt sind, daß sie die dussere Shre wohl taum verlieren tönnen; darum erden wir von einem Kodeg bürgerticher Woral, weil nur die Bürger und einschapen Leute sürchen missisch ihre Shre einzubüßen, wenn sie durch ift Rechalten mit den Regeln micht geraten; die Mächtigen und Sinslügerichen halten sich durch dies Regeln nicht gedunden, denn die Mächtigen den wir der Müssischen halten sich durch dies Regeln nicht gedunden, denn die Wosse der Gustell kehr, wird ihren die äbseren Zeichen der Achtung und Shrebitung auch dann nicht verlagen, wenn die As Gebot der Woral steren Beisehen weichen muß. Wer es sit überganpt nur eine Keine Schar, sinr die die Nachnung zur Listell auch da noch mächtig ist, wohlie das Ange des Achditen nicht reicht, deren Keunisch auch dan doch dann die siegene Schuld mett um die inder, wenn sie das Sell fängt vergessien und vergeben hat.

Sold eine eble Beitalt, ber auch bie Gunbe felbit bie Sobeit eines eblen Beiftes nicht rauben tann, ift Aron. Die Gunbe bes golbenen Ralbes ift langit pont Gott vergeben, vom Bolle vergeffen; in bem iconen Bettitreit, bas Stifts. gelt aufgurichten, in bem freudigen Opfermut aller, ihre Rleinobien bingugeben, um bas Beiligtum und bie Priefter berrlich ju fcmuden, hatte bas Bolf auch innerlich die Schande und ben Schaden übermunden, ben es burch ben Abfall fich jugefügt hatte. Das Bolt hatte bem Aron all bie Liebe, Die er als Friedensbote burch feine Dilbe und Canftmut, als ber freundliche Selfer und Bergter aller Bebrudten und Belabenen fich erworben, bewahrt; und als er jest baftanb im Schmud bes herrlich prangenben Briefterfleibes, ichien er allen berufen gum beiligen Dieufte. Alle jauchgten ihm gu, feine Stimme erhob fich gegen ibn und mabnte ibn an vergangene Schuld. Aber ber Jubel eines Bolles tounte bie Stimme feines Bewiffens nicht betauben; mitten in all Diefem Blang fieht er bas Stierbild, fieht er ben Altar, ben er felbit einft aufgerichtet bem agnotifchen Boben. Reiner flagt ibn an; aber Diejes große Berg ift tief befummert und mabnt fich verfolgt von ben gefvenitiiden Schatten einer alten Schulb. Inbes, mer fo bereut, bem ift bie Gunde felbit gur Beilothat geworben. Aron bringt ein Ralb aum Opier, benn bie Gunde bes golbenen Ralbes bat burch bie Innigfeit, mit welcher er fie bufte, offenbar gemacht, wie rein und lauter biefe Seele ift, und wie tief ichnierzlich fie ben Abfall von Gott empfindet. Darum fagen auch bie Mten.1) bag bem mabrhaft Buftenben Die Schuld felbit pon Gott als Berbienft angerechnet wird.

Treffild fit ber Soh bes R. Chamina: Es famme ber Şeilige und trete vor ben Heiligen und sichne für die Heiligen. Es fomme der Şeilige bicht vor ben Şeiligen, d. i. Gott, und sichne sür die Seiligen, das sind die Zescaliten. In führer Zusammenstellung versichet der fromme Chamina die Gottspeit und sündige Renichen unter dem Arquisse des Heiligen, weil in diesen die Glut der Sind die Tugend nicht verziehet, sondern zur Gutt der Duße sich gewandelt hatte, durch

<sup>1)</sup> Joma 86b.

welche die Tugend nur zu hellerem Glanze geläutert wurde. Sünderdemm heiligt mehr als Augendbiofz und so verdient Aron das Beiwort, melches den Nenschen zur Gottheit fiellt. Und auch die Josechien waren heilig, waren sittlich rein in ihrem Berhalten gegen Aron.

Ber batte nicht icon fich felbit bei bem Berfuche bes Gelbitbetrugs betroffen, Die eigene Schuld auf anbere Schultern zu walzen, einen anbern verantwortlich zu machen fur bas, mas wir ersonnen, wenn es nur irgendwie einen fcwachen Schein ber Möglichkeit bietet. Die Beraeliten, Die anfangs ben Aron gebrangt batten, ihnen biefen aanptifden Stierbienft einzurichten, hatten bemnach ohne gerabe bireft bie Babrbeit zu perlegen, behaupten tounen; 3g, biefes golbene Ralb, wer bat es benn eigentlich perfertigt, wer ben Altar aufgebaut? boch nur Aron, ber uns von Mojeh beftellt mar als ber Buter bes Dienftes bee einzigen Gottes. Aber es beißt in ber Schrift: "Gott fuchte beim bas Bolt, weil fie bas Ralb verfertigt, bas Aron verfertigt hatte. "1) Sprachlich ift biefer Sag nicht gang torrett, und auch fachlich lagt fich bagegen einwenden, bag es ausbrudlich beist, Aron habe mit funftfertiger Sand ben Gogen geformt. Aber bie gebanfliche Richtigfeit lagt fich bem Cape: Das Bolf hatte eigentlich bas Ralb verfertigt, bas Aron verfertigt hatte, nicht bestreiten. Gie waren bie geiftigen Urheber bes Frevels, fie hatten ibn bagu gebrangt, fein Gehl bestand nur in feiner Schmache; und fie waren ehrlich genug, Dies einzugefteben, fie wollten nicht burch Binteljuge fich herauswinden; fie maren bie Sauptidulbigen und laugneten es nicht, und ben Aron behieften fie lieb, obgleich boch wiederum nur burch feine Rachgiebigfeit ber Abfall biefe Musbehnung und Rraft gewinnen tonnte. Db biefes Sinnes fur Bahrheit und Treue, ob biefer Schen, andere ober fich felbit au tauiden nennt R. Chanina auch bie fundigen 3ergeliten: Beilige; benn mer mabr ift gegen fich und gegen bie Belt, ber tann ber Gunbe mohl zuweilen Opfer bringen, aber ihr nie jum Opfer werben.

Und achten wir auf die Bendung im Sage des R. Chanina: Es somme Aron der Seifige und sichne für des Boll die Seifigen. 30, obedirfen bem die heitigen noch der Sähne? Scheimt es doch wielmehr, als habe das Diren nur dem Jweck, die Inspektigen zu führen? Beter vor diese Kuisfalliung, als bes guitge sich die Gostschei mit Depleren der Tere, als verlange sie mich viellende der Bosper unterer Reignungen und nuterer Begierden, will der fromme Weisier varene. Die Vorgängen am Altane sind him wie das Spiegeldicht des Geschaleben, die ihm wie der Spiegeldich bes Geschaleben, die ihm wie der Spiegeldich der Geschaleben, die ihm wie der Spiegeldich der Geschaleben, die ihm wie die siefelt die Bosper die Geschaleben, die nicht zugleich die Geschale der Beite der Verleicht die Verläus der Verläusse der die Verläusse der dis

<sup>1) 3. 98. 32 ...</sup> 

der Schrift geboten und im Stiftsgelt gepflegt worben fit. Zene Beilen wollten Bachy geriften, als fünnte durch vas Opfer am Altar die Schule geftigt werben; es hatte seine Bebeutung nur als Sinnbild desse, was das Gemüt des Septendends Geoegete; es fonute, wie R. Chamina icart und flar sich ansbrückt, nur die Seilig en sichbun. Zemes echte Retegesich, wedelse vor Gebt sich antlagt. wenn und auch die Nernfefen nicht antlagen fönnen ober wollen, siellt ben Aron io boch.

Die Alten fagen 1): es beißt in der Schrift: "Tod und Leben ift in der Gewalt ber Bunge."2) Durch ein einziges Bort hat fich Ronig David die ewige Geligfeit erworben, und diefes Bort lautet: המאח "id habe gefundigt."3) Damale als David ben Urig bem Tode überlieferte, um Die Bathfeba, fein Beib, in fein Saus ju nehmen, wie leicht hatte er jeden Berdacht von fich abmalgen tonnen! 3a, er hatte es vielleicht vermocht, feine Schuld ale Berbienft barauftellen und fich ju geberben, ale nehme er bie Bathfeba, Die Bitwe bes Uria, in ben Ronigspalaft, um Die Tapferfeit und Treue ihres Mannes zu belohnen. Ber wußte benn von ber Gunde? Gelbft Joab, fein Feldherr, tannte nicht ben gangen Busammenhang, und biefer war ihm aufs innigfte ergeben; wie viele Mittel hat gubem ein Konig, um eine Sould zu verheimlichen und ben Mitwiffern ben Dund zu ichließen. Rathan aber, der Prophet, alinte, mas vorgegangen mar und trat bin, ber ichlichte mehrlofe Mann als Antlager por ben Ronig; und wie David Die Antlage bort, ba finnt er nicht auf Ausfluchte, um ben Propheten gu taufchen, ober um ihn als falfden Antlager binguftellen, er bentt auch nicht an die tonigliche Dadit, Die es ihm leicht ermöglicht, ben unbequemen Mann bei Seite gu fchaffen, fonbern in ein Bort faßt er jufammen den gangen Schmerg feiner Geele: ich habe gefündigt bem herrn.

Ber sich richtet, wenn keines Menigen Antlage ihm beichwerlich werben tam, ber beaucht nicht zu dongen vor bem Richter in bern Höher, dem wird sich die Sände nicht in den Weg stellen, wenn er zu den höchsten Ehren, wenn er dereinit zur ewigen Seitgefal auflicigen soll. Aron liecht vor dem Stilfsegich munischt vom Botte, bettleden in frachfender Bracht; aber sien Muge ift might geblendet, sein Ohr nicht betäude, sondern mitten in allem Glange sieht er don apptiliche Seitericht, mitten in allem Judel höcht er die Sinnum, die ihn an sien Bergehen machut. Gerade dadurch satte ver sich bewährt für das hohe Ann, das Gott ihm ausgetragen. "Der gefalbte Briefter sühnt und bedarf der Sühn, das Gott ihm ausgetragen. "Der gefalbte Briefter sühnt und bedarf der Sühn, das Gott ihm ausgetragen. "Der gefalbte Priefter sühnt und bedarf der Sühn, das Gott ihn ausgetragen. "Der gefalbte Priefter sühnt und bedarf der Sühn, das Gott ihn ausgetragen. "Der gefalbte Priefter sühnt und bedarf der Sühn der er sich nicht übershob, lombern wielmehr sich bengte, weil ihm siene Schutb vor ber Serle schwecke, durch eihm Wosses zur wein. Diese Schrechfild, das die gebaunt durch deine Neue; und num tritt sin zum Allter und bring deine Schutdopfer und ishten bis durch das Solt. — Amme!

<sup>&#</sup>x27;) Widrafch Tehillim bl ,. - ') Spr. 18 ,. - ') 2. Sam. 12 ,. - ') Cifra zu 16 ,.

### Scheinheiligkeit und Scheinunheiligkeit.

DR. M.! Der Brophet Sofea fpricht am Schluf feiner ergreifenden Bufrebe. welche alliahrlich am Sabbat ber gehn Buftage verlejen wirb, einen Gan aus, ben er felbft als ein Ratfel giebt. Diejer Gat lautet'); "Ber ift fo weife, baft er bies perftebe, wer fo fundig, bag er bies ertenne, gerad find bie Bege bes Berrn, Die Berechten mallen auf ihnen, und Die Gunber fallen auf ihnen?" Das ift ein feltfamer Can: berfelbe Beg wird von ben Berechten und von ben Gunbern eingeichlagen, und bie Gerechten geben, und bie Bofen fturgen auf bemielben Biabe. Aber ber Gat enthalt wohl nichts anderes ale eine Mabnung und Barnung an bie Scheinheiligen; an die, die nicht mit reinem Ginn, fondern in felbitiuchtiger Abficht ben Biad ber Frommen mallen, Die burch ben leeren Schein, burch auferes Thun eine gunftige Meinung erweden wollen, aber ihr Berg weiß nichts von Frommigfeit, und haftet an irbifder Luft und migbraucht bas Beilige felbit, Braude, von Gott eingeseht gur Erbanung und Erhebung, jum Frevel und gur Taufdung. Darauf war ja die Birffamfeit bes Propheten por allem gerichtet, ben Graeliten pprguhalten, daß diejenigen fich wohl am ichlimmften verfündigen, benen die Formen ber Religion wert, aber Rern und Bejen fremd find. "Streit -- fo ruft er - Streit ift bem Ewigen mit ben Bewohnern bes Landes; benn es ift feine Bahrheit, teine Liebe, feine Gottesertenntuis im Lande; mit Schafen und Rindern geben fie Bott zu fuchen: fie werben ihn nicht finden. Gerechtigfeit - fo bort er Gott reben perlange ich und nicht Opfer; Erfeuntnie bes herrn ift beffer ale Opfer; ich will mich bir augeloben für die Ewigfeit; ich will mich bir angeloben burch Recht und Berechtigfeit, burd Liebe und Erbarmen, burd Glauben und Erfenntnis. "2) Das ift ber Gebaute, ber burch alle feine Reben leuchtet, Sag gegen bie Form und ben Schein, und eifriges Eintreten fur Die Babrbeit und Die Liebe.

Appar ift in uniferer Zeit das entgagengeigte Übel, die Scheinunheitigteite, weit häufiger, als die Echeinheitigteit. Biele wollen jett gottjremder erichen, als sie sim dem eigenen Geist die Gründe, die sim dem eigenen Geist die Gründe, die Schidschutz juden für ihr Thum. Den meisten ist das öffentliche Utreil, oder and das öffentliche Sourteil der Tarann, dem sie wie Elazon gedorden. Nicht

<sup>1) 14 10. - 2) 4 1, 6 2 2 21</sup> 

nur ihren Körper, sondern auch ihren Gerift telben sie nach der neuten Wode; ein Fretum von den erwigen Werten großer Geister aber in Wirtläckteit ist die Gemeinschaft derer nur klein, welche dem Goldesgehalt dieser Werter Teint, welche dem Goldesgehalt dieser Werter and ist, als siegabe eine frichgere Zeit. Was souht des Gegenwart leiben an biesem Mehe mehr, als siegabe eine frichgree Zeit. Was souht is Vogenwart leibe an die find klein eine geschen die eine frichgree Zeit. Was souht die Vogenwart leibe die die findere Zeit. Was souht die Vogenwart eine Frichgree Zeit. Was souht die Vogenwart eine Woster eine Wester die Vogenwart die Vog

Abchin wir blicken, do sehen wir die Menichen in den Schlingen der Tagesmeinung; und die Tagesmeinung it gewöhnlich das Utreit nicht der großen und gewaltigen, sondern der Kreinen und seinaltigen. Inderen der Kreinen und seinaltigen. Endes unser großer Bichter von sich sagt, daß er sast jedes Wort in bewußten Gegenschap gegen den herrfeichende Mechanad und die Krichtung seines Zeitalters geschieren Back das gilt wohl von jedem tiefen, sir die liefen Schalters der Besten seiner Zeit und darzum sier die Ewigkeit schaffenden Denter. Ja selbst, wenn die Wenge sie auf den Schild hebt und die Gedauten dieser Jedem auf ihre Fachnen siere zeit und der Wenge sie auf den Schild hebt und die Gedauten dieser Jedem auf siere Haben auf siere fichen auf siere Gedauten dieser Auftrage der Verlagen und kann die Verlage sie und der Verlagen und der Verlagen der Ve

<sup>&#</sup>x27;) Chagiga 14a. -- ") 3 ..

von finnen Worten machen. Das laut idnende Utreil der Nassen sie bem derkenben Akame ein Gegenstünde der Beschaftung, der feilen ein Gegenstänad der Beachtung; denn es sind bekanntlich die hohlen Gesäh, die am lautesten ichallen, so wir au ihre Wahnde klopfen. Dieses allgemeine Utreil der Wässie aber ist vielleicht noch der Beschaft die von der Verlägig von bei wieder die geweien als in unterer Zeit, und die ungeheute Schaft derer, die ohne Süllen und Wiederstandskraft sich von dem siederten Windhaud wach jeder beschiegen Wickfung treiben lässie, wird des wird des parkeitstellen Verlägig unter greibe lässie, wird des eine Angabenk zugefrührt.

Um fo eber alfo mare ju reben pon einer Scheinunbeiliafeit ale von ber Scheinheiligfeit. Aber wenn wir fragen, wodurch ift Diefes offentliche Borurteil gegen bie Religion entstanden, jo giebt es feine andere Autwort, als Die: burch bas icheinheilige Weien, welches Jahrhunderte lang überall und auch in ber Mitte Biraelo geherricht hat. Und wenn es heut ben Bertretern einer aufgetlarten Frommigfeit fo fcmer wird, erfprieflich ju wirfen, jene Beichlechter tragen gu nicht geringem Teil bie Schuld baran, welche bie echte Frommigkeit in einer Fulle leerer Formeln erftidt haben. Die Sprache felbft ift baburch vertummert worben, und fromm nennt man beut einen, ber peinlich alle Ceremonien beobachtet. Das hebraifde Bort ift der beutlichfte Benge, bag bas Judentum bas Befen ber Frommigfeit nicht in ber Erfüllung ber Ceremonien, fondern in ber werfthatigen Raditenliebe gefunden hat. Die beilige Eprache bat bas Bort mon fur fromm, aber ift einer, ber 30n, ber Liebe ubt. Indem bie Borgeit einen unnaturlichen Brang ausübte, indem fie auf Schritt und Tritt Die Glaubigen einengte, und bem freien Beift, als mare er ein verveftender Sauch, ieben Rugang verwehrt hat, hat fie bie Biftpflange ber Scheinheiligfeit großgezogen, bat fie ein Suftem ber Beudelei ausgebilbet, welches notwendig bas hartefte Borurteil gegen bie Religion erzeugen mußte. Als por hundert Sahren ber große jubiiche Beife, ben Die Beften feiner Zeit verehrt haben ob ber Sobeit feines Beiftes und feines Charafters, jur Bebung feines Stammes Die Lehre Mojehs in unfre Mutterfprache übertrug, daß die reinen deutschen Laute den Buben bas Berftandnis fur Die Schonheit ber heiligen Schrift und fur Die Sprache bes Lanbes öffneten, murben öffentlich Scheiterhaufen angegundet fur biefes Bert: aber es maren bies Scheiterhaufen, bie man nicht nur ber beutiden Uberfebung, nein, Die man ber heiligen Schrift jelbit errichtet hat. Diefer pernunitloje Gifer hat es nicht hindern tonnen, daß die Bilbung ber Reit fich in vollen Stromen über bas jubifche Bolf ergoffen hat; aber bie Religion bat er empfinblich geichabigt.

D baß boch unfer freieres Zeitalter nicht mit ber Jorn bas Wesen verwirse und nicht aus Berachtung gegen bie Scheinheitigkeit sich zu bem nicht minder verächtlichen Schein ber Unseitigkeit zwänge! — Amen!

### Das Beifpiel ber Bebildeten.

Allgerechter, Allgutiger Gott! Bir bangen por bir, wir verlangen nach bir, bas ift bie Doppelftimmung unferes Genutes an biefem beiligen Tage! Bir bangen por bir, wenn wir ben Abstand ermagen gwijden bem allmachtigen Botte und bem ohnmachtigen Menichen, gwifden bem Urbild ber Bahrheit und bem Stlaven ber Luge, gmifden bem Richter, ber in jebe Falte unferer Bergen blidt und biefem armfeligen Menfchenhergen, bas voll ift von eitlen, nichtigen, trugerifden Gebanten; und wir verlangen nach bir, benn bu bift, wie wir bich taglich im Gebet preifen, die unendliche Liebe, bas ewige Erbarmen. Die ebelite That, Die ein Menich vollbringen tann, ift nur ein matter Abglang beiner Gute, bu bift Die machtige Mauer, an die wir getroft unfer Schicffal febnen. Bir bangen por bir, barum neunen wir bich unfern Ronig, ber Gewalt über uns hat, por beffen richtenber Strenge wir nicht bestehen fonnen, und wir verlangen nach bir, barum nennen wir bich unferen Bater, zu bem wir uns fluchten aus einer fremben Belt, barum begrufen wir bies Saus als unfere mabre Beimat; mub geworben in all ben Rampien, beren Breife uns, auch wenn wir fiegen, jo oft enttaufchen, febnen wir une nach bem Baterhaus, wohl miffenb, baf bie allautige Gottheit, Die wir Bater nennen, auch ben Gunber aufnimmt, ber wiebertehrt.

Und Bangen und Berlangen bewogen uns gleich seite zur Busse, zur Undehe von unierem sindigen Sanbel. Bom unterm sindigen Ranbel, benn wir sind nicht von so harter Stirn, um angeschtst beier heiligen Tage zu sprechen, voir sind perrech, west wir te ten Schulb auf uns geladden haben, die der icht sich Errafrischer heimstab, sondern wir haben Scilbsterfanntnis genug, das wir das gange Sindenalphafet, welches wir houte aussprechen, auf uns beziehen. Zu, wir dankte der alten Reichen, do fie nicht im Sindenbestenntnis Schulb und Bergeben mit zurten höslichen Worten umschrieben, sondern mit scharfer strenger Deutschleit beziehnet haben, um unser Gewissen zu erwechen, um uns zu machnen, dem Unrecht, das wir begangen, nicht durch ein milberes Bort seine Schwere zu nehmen. Wie viel Linge und Täussigung waltet auf Erden, sie das sich do sie eingenische das bis wir meinen, sie gehöre notwendig zu unferme Zeben. Gilt do bis eingensielte, das bis wir meinen, sie gehöre notwendig zu unferme Zeben. Gilt bod jelbi unter Lindren, die doch meiß im Schule und haus jum Guten geführt und nicht wie die Erwadsienen im Lätem der Weit zum Wöhen verführt werden, Lügund Täufchung der Leiger und Erzicher als erfandet. Und wie dicht schligt fich vollends um die Erwadzienen dies Gewecke von Lüge; und do dos seinere Geweckeler oft das seinere ist, so halt Lüge und Täufchung die höheren Geschlichaftslassien ohn die sieheren umwunden.

DR. A.! Gin größeres Dag von Biffen und Bilbung legt ohne weiteres Die Bflicht auf, auch im fittlichen Leben ben Benoffen ein Borbild zu fein. Ber burch Beift im engeren ober gar im weiteren Rreife hervorragt, ber lebt nicht nur fur fich allein, fondern mit feinem Billen ober ohne feinen Billen wird er von Bielen beobachtet, und fein fittlicher Banbel bilbet bas Beifpiel fur Biele. Es giebt Leute, Die Reiner nachahmt, und mare bas Mittel nicht gar ju braftifch, fo mare es mandmal zwedmäßig, irgend Jemand, ber wegen feiner Thorheit in feinem Orte verrufen ift, ju einer Gunbe ju verleiten, bann tonnte man mit einiger Sicherheit rechnen, daß fie fobald bort nicht wieber einer begehen wird. Dagegen ift ein tuchtiger und begabter Dann ein Dedmantel fur Biele. Die Belt lagt pon bem Glauben nicht, baß Bilbung Die Gitten abelt, und meint jonach, mas ein hochgebilbeter Mann thue, tonne nicht verwerflich fein. Darum muß ein Denich. ber burch Renntnis und Beift ausgezeichnet ift, auch im gewöhnlichen Leben in Milem, mas feine Biffenicaft und feinen Beruf aar nicht berührt, vorfichtiger fein als andere Sterbliche. Da ihn bas Schicffal auf einen hoheren Standpunft geftellt hat, fo wird er, falls er fich vergeht, wonn nein Eunder und ein Berführer". Bir flagen in unferer Beit über Die Entartung ber niederen Boltsflaffen und wir vergeffen, bag bie befferen Stande ihnen ein nur allgu getreulich befolgtes Beifpiel gegeben haben.

<sup>1) 86</sup> s. - 2) 5, M. 6 ..

fagen: Beil feinem Bater, der ibn unterrichten ließ, Beil dem Lehrer, ber ibn unterrichtete, weh benen, Die nichts lernen! Diefer, ber Biffen erworben, wie angenehm ift fein Bertehr; wie wohlgeordnet ift fein Lebeu! Bon ibm, ber burch fein Borbild gur Tugend lodt, fagt bie Gottheit: "Ja bu bift mein Rnecht, Ierael, burch ben ich Ruhm gewinne".1) Co er aber ben Biffenfchaften fich gewibmet bat und im Sandel und Bandel unredlich ift und beftig und bart gegen feine Ditmenichen, mas fagen bann biefe von ihm? - Bie bedauernswert find Bater und Lebrer, Die ibn untermiefen; Renntniffe mag er befiten, aber fein Thun ift perfehrt, feine Sitten verberbt; von biefen beißt es im Bropheten: "Das Bolt Gottes neunen fie fich und wandeln boch nicht im Gottesgebiete".2) Und es ift noch ein bejouderes Blud, wenn bas Boll richtig gwijchen Biffen und Thun bei benen gu untericeiben peritebt, die nach bem befannten Ausbrud Talente und feine Charaftere find. Deift blendet bas Biffen und ber gelehrte Ruf, und jein funbiges Thun ift ein Freibrief fur Biele. Aud unfere Religion weiß ein Lied zu fingen - es ift ein trubes und trauriges Lied - wie durch bie Gleichgultigfeit ber Gebilbeten ber religioje Ginn in allen Schichten ift untergraben worben. Die fcmergeplagte Meufcheit braucht ben Aufblid gn Gott wie bas liebe Brot, um bas fie bart ringen muß; alle Biffenicaft ber Belt tann ibr teinen Erfas bieten fur ben verfummerten Glauben, fetbit wenn biefe Biffenfchaft, wie fie jungft verfundet bat, es jertig bringen follte, aus Quit und Baffer ober aus Steinen Brot gu ichaffen.

Saus Jafob, auf, wir wollen mandeln im Lidite Gottes! - Amen!

<sup>1) 3</sup>ef. 49 ,. - 2) @g. 36 ,..

# Predigten

Zum Schlußgebet des Versöhnungstages.

### Arbeiten bis jum Abend.

D. A.! Bur Abendzeit, wenn bie Conne finft, Die Schatten machfen, ift jebes Menichengemut leichter erregt und ben Ahnungen einer hoberen Belt geöffnet. Bas ber Berbit alljahrlich uns lehrt, bas fundet uns alltaglich ber icheibenbe Zag im erblaffenben Abenbrot. Bohl gewinnt bie Lanbichaft einen eigentumlichen Reig, wenn fie, wie in ein Lichtgewand gefleibet, fich unferem Auge zeigt. Die Sonne ift gleichfam binab gur Erbe gestiegen und lagt alles Irbifche teilnehmen an ihrem fanften Glange. Dennoch gieht bie Behmut burch unfere Geele, benn in biefem Rampfe bes Lichts mit ber Racht, in welchem bas Licht bie gange Gulle feiner Anmut und feines Baubers entfaltet, in bem aber bie Racht fiegend pormarteichreitet, feben wir ein Abbild unferes eigenen Dafeins. Immer ftarter werben bie Schatten, und enblich tommt über jeben Sterblichen bie Racht, Die alles bedt, alles enbet. Beil bem Menichen, bem bas Leben enbet nach hellem Mittageftrabl, nach fanftem Abenbaluben, ber in jungen Jahren reblich geftrebt, bag Sand und Berg ruftig und hurtig wurden ju gerechter und ju emfiger Urbeit, ber in ben Jahren ber Rraft wie bie Mittagefonne gemefen fur ben Rreis, in bem er lebte, ber burch feine Arbeit ein Gegen mar für fein Saus, fur feine Seimat, fur all Die Benoffen, Die ihm vertrauten. Dann ift fein Greifentum ein fanftes Abend. gluben, bann fleibet ber Blang feines Ramens feine gange Familie wie in ein Strablentleib, bann leuchtet fein Saus in ber Ehre, Die er ihm fpenbet, und wie Die Conne noch Licht fvendet, nachbem fie lanaft untergegangen, fo bleibt fein Name ein Ruhmesichild feinem Geichlechte, auch nachdem er langit eingegangen in bas Reich ber Schatten.

Es ift ein tieffinniges Wort der Alten (): Bis zu Abraham gab es tein Greifentum. Qudstädlich tann dies nicht gemeint sein, denn wir wissen: nach dem Bericht der Schrift haben die ersten Nenlichen ein außerordentlich hobed Alter erreicht, das die Jahre des Abraham weit überragte. Aber das war nicht das Greisentum, von dem die Schrift lagt?: "ein präcktig Diadem ist das graue Hand dem Bege der Gerechtigteit wird es erworden." Nenlichken, denen im Genusse und im Schrift die Jahre dahingehen, sie können faum mit Necht die

<sup>1)</sup> Baba mexia 87a. - 1) @pr. 16,,..

Ehrfurcht forbern, welche die Religion fur Die Greife verlangt, und welche Die Jugend fo willig und freudig ihnen weiht. Gie find weit eber eine Barnung fur bas heranwachsende Beichlecht, bag es nicht in gleicher Beife bas Leben vergeube. Benn wir in einen Garten treten gur Beit bee Berbites, wo fo viele Baume ihre Rrone beugen, von reifer Frucht beschwert, und einige fteben baneben, Die haben auch im Fruhlinge geblicht, aber nur wenig und nur ichlechte Frucht hangt an ihren Meften, wie ftorend und unerfreulich ift folch ein Anblid! Bie bie Frucht ben Aft nieberbrudt, fo ift co gerabe bas Berbienft, bas ben Baderen ben Blid finten lagt, mahrend ber Leere und Gitle bas übermutige Auge emporhebi. Bie armfelig ift ein Alter, ift ber Berbft bes Lebens, wenn bies Dafein feine Gruchte trug, wenn ber Denich nicht Erfahrung und Ginficht in Die Scheuer feiner Geele tragt, wenn er nicht Butes ichafft, folange er Rraft befigt. Der Talmud jagt1): ein Greis ift nur, wer Beisheit erworben, und barum gab ce bis ju Abraham feinen Alten in bem ehrwurdigen Ginne, ben bie Schrift bamit verbindet. Er, ber die Boben gertrummert batte, ber überall, wohin er feinen Guft fette, feinem Gotte Altare errichtete, ber felbitlos jedem Streit aus bem Bene ging und por allem nach Beisheit und Gerechtigfeit trachtete, er tounte am Abend feines Lebens, ba ibn felbit bie Beiben ale einen Gottesfürften verehrten, freubig ichauen auf ben Beg, ben er amudaelegt hatte; er war ber erfte Greis nach bem Sinne Gottes.

Darum fann es fur ben Sterblichen feine aubere Lebensparole geben, ale bas Bort bes Bfalmenfangers ?): "Es gehe ber Menich an fein Tagewert und an feinen Dienft bis gur Abendzeit." Richt allen ift es vergonnt, Großes gu leiften im Dieufte ber Menfcheit. Es ift auch vielleicht nicht einmal notwendig und nublid, bag gar gu viele große und geniale Menichen nebeneinander leben. Der große Baum braucht überall viel Boben; mehrere, ju nabe gepflangt, gerichlagen fich nur die Meite. Aber wer redlich arbeitet, ber erfullt feinen Bwed auf Erden. Es beigt in ben Pfalmen": "Beil benen, Die bas Recht huten, Die Butes thun ju jeber Beit." Und Die Alten fragen 4): Ber ift es benn, welcher Butes thut gu jeder Beit? Und fie antworteten: Butes thut gu jeder Beit, arbeitet fur Beib und Rind. Es ift bas Los ber Tragen, bag ihnen ber Tag lang und bas 3ahr furg ericheint, weil fie, wenn es vorüber ift, feinen Fortidritt mabrnehmen; es ift das Los ber Fleifrigen, bag ihnen ber Tag fur; und bas Jahr lang buuft, benn bie Arbeit ift bie beite Rurgweil, und wenn bas Bahr ichlieft, fo hat es ihnen Ertrag und Erfolg gebracht. Wer von feiner Arbeit lebt, lebrt ber Talnubb), ber gewinnt bas Beil beiber Belten, bas Diesieits und bas Jenfeite. Und jest jur Abendzeit, wo biefer beilige Tag noch einmal feinen innigen Gruft uns fenbet, mas fonnen wir uns Befferes einpragen, ale bas Bort

<sup>1)</sup> Ridbufchin 32b. - 1) 104 ... - 1) 106 ... - 1) Retubot 50a. - 1) Epr. b. B. 4 ...

des Sangers: Es gehe der Menich an feine Arbeit und an fein Tagewert, bis es Albend wird; es schaffe ein Teder mit reger Kroft und redlichem Simt. Keiner weiß es, wie rasich seine Sonne untergeht. Wohl ihm, wenn sein Rachruf lautet. Er fat gearbeitet, bis es Albend wurde.

Anter in ben Sofien! Mis ben geweißem Zagen bes Gerichis, ber Reme und ber Berfolymung tretem wie wieder juricht jur Arbeit bes Schens. D. laß mus untere Somme nicht untergeben zur Mittagszeit; gerreiß nicht jah miern Lebens- faben, sondern gewähre uns, baß wir in Kraft und Milligkeit spinanlifeigen zu ben Jachren bes Gereigeitund. Die mobern derbeiten, gieb du Erfolg; wir wollen fampfen, gieb du uns Sieg. Gieb allen benen, bie in ben Jahren ber Kraft tren ich müßen, wie men iliden Lebensabenb. — Ammer!

### Ufade des Lebens.

98. A.! Im Talnub leien wirt; Einstmaße ertrantte A. Clieier sichwer und eine Schüler damei zu ihm, um ihn zu besuchen. Da sagten sie: Meister lerbe me die Pfode bes Lebens, so daß wir auch des ewigen Lebens teilhalt werben; da sprach er: "Achtet auf die Ehre enner Genossen, und bewohrte eure Kinder vor Grübelei, und betet sie zu den Jüssen der Weisen, und wenn ihr betet, do wisse, das die Belgen, der Den jüssen der Beisen, und wenn ihr betet, do wisse, das der Beise der Lebens, und wenn ihr betet, do ihr die bestehen der Beisen, und wenn ihr betet, do

Dieje Ergablung ift ungemein lebrreich; fie tommen zu bem franten Deifter, aber fie flagen nicht, fie troften nicht, fondern fie richten feinen Ginn barauf bin, bag er fie belehre, wie er es in gefunden Tagen that. Ber Die Leibenben, mer bie Trauernden auffucht, follte fich barau ein Rufter nehmen. Benn wir an biefen Statten ber Ernbfal flagen, fo ermnden wir nur die Bergen, die wir aufrichten und erfrifden follten; aber, auch wenn wir troften, erreichen wir nur felten unfern Zwed. Raun unfer Bort Schmerzen bannen, tann es, wenn wir ju einem Trauernden tommen, Die Toten erwecken? Go erweift fich unfere Rede als eitel und machtlos. Und nun ermagen wir, daß wir nicht die einzigen find, die bas hans bes Leibs und ber Trauer betreten; wenn nun alle benielben Gegenstand, ber ja allerdings ber nachfte ift, besprechen, muß bann nicht die Secle bes Rranten und bes Trauernden vollende elend werben? Achten wir barauf, wie bie Schuler bes R. Eliefer bei einem Rrantenbefuch verfuhren. Ach, Rrantbeit ift ein unbequemer Baft und brangt fich ohnebies bem Leibenben auf. Darum bemuben fie fich, ben Beift bes Menters abzulenten von bem Glend, bas ihn bebrudt; inben fie Belehrung beiichen, miffen fie in ber garteften Form, bas Rrantengimmer in ben Raum gu manbeln, in welchem R. Eliefer fich am mobiften fuhlte, in ein Lehrhaus. D, jogar Lebensart tann man aus biefen Talmubjolianten holen, allerdings nicht fo febr die Boflichkeit ber Form, als die Soflichkeit bes Bergens.

Und sie sagten: zeige uns die rechten Pfade, daß wir um des vergänglichen Lebens nicht das ewige verlieren, die aus dem Diessiels wie aus einer Vorhalle zu der ewigen Seligkeit leiten. Und der fromme Lebrer war gern bereit, gleichsom in wenige Vorte wie zu einem Scheibegruß alles das zusammenzusfassen,

<sup>1)</sup> Berachet 28h.

was er Jahre hindurch ihnen ans herz gelegt hat. Collte biefes Abichiedswort bes Meisters nicht auch eine paffende Abichiedsbetrachtung fein an biefem beiligen Tag?

"Achtet, fprach er, auf die Chre eurer Benoffen." Das ift ein leichtes Gebot, jo lange wir mit ben Genoffen übereinstimmen und biefelben Biele verfolgen. Aber überall, in engern wie in weitern Rreifen, ift ber Rampf ber Meinungen nicht zu vermeiben, ja er foll gar nicht vermieben werben, weil aus ihm bie Bahrheit und bas Recht nur um fo herrlicher fich emporringt. Aber ber Streit mirb vergiftet; ftatt ju glauben, daß ber Gegner bas Bohl bes Staates, Die Sebung ber Religion wie wir erftrebt, wird er in feinem Charafter, in feiner Berfonlichfeit perunglimpft, wird er ale ein Feind geachtet, wird er aufe aukerfte perfolat. Schon im gewöhnlichen Leben achten wir nicht forgiam auf Die Ehre bes Bertoffen. gerpfluden wir oft, um eine mufige Stunde auszufullen, ben auten Ruf unferes Rebenmenichen wie einen welten Rrang: pollends im offentlichen Leben, wer feinem Baterlande auf anderem Bege bient, wer Gott auf anderen Bfaben fucht als wir, von bem wird gang vergeffen, daß er unfer Benoffe ift, ber wird wie ein Berbrecher und Berrater preisgegeben. Und bas geschieht von allen Parteien, Das Diesfeits wird verftort, ber Bfad jum Jenfeits wird verfperrt burch bie Berlenung ber Lebre: Achtet auf Die Gbre bes Genoffen, ermaget, ban ber Gegner nicht aufhort, zu euch zu gehoren.

"Und haltet eure Rinder von Grubeleien fern." Es ift Die Aufgabe ber Ergiehung, ber Jugend fefte Grundfate ju geben, auf benen fie ihr Leben aufbauen tann; benten foll bie Jugend lernen, aber nicht grübeln, fie foll erzogen werben in Chriurcht por gottlicher Bahrheit, por menichlicher Große. Bo gabe es eine Babrheit, die nicht angetaftet werben tann, wo eine große Berfonlichteit, Die fledenlos mare? Der Binenicaft barf es nicht benommen werben, jebe Babrbeit aufe forafaltiafte zu prufen, jebe gefchichtliche Berfonlichfeit, wenn ce gebt, nach ben innerften Bewegarunden zu befragen. Aber bie Jugend ift io geartet, daß fie bem Beiftreichen, bem Reuen rafch gufliegt, bag bie glangenbe Luge fie ficherer feffelt, als Die ichlichte Bahrheit. Bir haben Die Bflicht, fie por biefen glangenden Lugen gu bewahren; Die Cfepfis, Die 3meifelluft, Die nicht ben Dut hat, weder gu leugnen noch gu bejahen, ift ftete bas Renngeichen eines gerrutteten Reitalters; bas Grubeln ift bann ber Burm, ber bie Frucht ber Erfenntnis gerftort. Es giebt beut ju Tage eine Beisheit, welche es municht. bafe Die Jugend ohne Religion aufwachse, bamit fie bann fpater, wenn fie reifer gemorben, enticheiben tonne, ob fie bem Glauben ober bem Unglauben fich gumenbe. Bir tonnen, auch ohne daß bas Experiment gemacht worden ift, aufs bestimmteite porquefagen, wie es ausfallen murbe; fie murben alle ben Unglauben mablen, benn ber ift unendlich bequemer, und bas fophiftifche Berg murbe icon etmas herausgrübeln, um die Bahl zu rechtfertigen. Bann hat es jemals einer ichlechten Sache an Grunden gefehlt? Der Grubler gerat nicht in Berlegenheit. Darum gilt es, die Jugend de gu erziehen, daß die Lehren der Keifgion nicht nur dem Gedächnis derfamt, sondern dem Gemüte vertraut werden, daß sie gleichjam in Teil unterse Selcht werden. Gesichen verfindert auch jede thartäglige Entschließung, und der geschichte Wenich fommt wer lauter Erwägungen nicht zur That, wem er futt eines Deutres ein Gesichet wiede.

Und jum britten mabnt ber Deifter: "febet eure Rinder gu ben Gugen ber Beifen", b. h. bevor ihr eurer eigenen Beisheit vertraut, horchet erft, mas vorber weise Manner gebacht und gelehrt haben. Es ift eine besondere Bnade fur benjenigen, ber fich ber Biffenichaft widmet, einen Dann gu finden, ber ben jungen Beift leitet, ohne ihn gu tyrannifieren, ber bie Gelbstanbigfeit jugendlicher Geelen achtet und boch Ginflug auf biefe gahrende Geele ju gewinnen trachtet. Ber ju fruh felbftanbig ju werben trachtet, bleibt ftete unfelbftanbig; wer wie bie Spinne um fich felbft die Faben ber Gebanten gieben will, wird eben nicht viel befferes als Spinngewebe ichaffen. Auf jebent Bebiete menichlicher Thatigfeit gilt Die Regel: erft lernen, bann finnen, erft bie Erfahrung, Die bas Menichengeschlecht aufgefammelt bat, fich ju eigen machen, bann mag einer ben Berfuch magen, ben Schat ju mehren, fonft fommt man beftenfalls in Die Befahr, Erfundenes ju erfinden. Auch von ber Religion gilt bies. In ben trefflichen Berten unferer Beifen findet fich vieles, mas bie Gegenwart ftola als ihre eigenite Errungenicaft betrachtet. Ber gu ben Guken ber Beifen fitt, bem ift fo vieles Deue aus alten Schriften wohlbefannt, ber befennt fich beinahe gu bem Spruch bes großen Dichters, wenigstens fo weit Religion und Moral in Frage tommt, bag alles Gefdeidte ichon einmal gedacht worben ift.

Und jum weitern fprach Rabbi Gliefer: "Wenn ibr betet, fo miffet, por mem ihr betet." Die Belt ichwanft, wenn man genau binfiebt, nicht zwijden Glauben und Unglauben, fonbern amifchen Glauben und Aberglauben. Wer über alle Schranten ber Religion fühn fich binwegfest, wird meift bie Beute ber tomifchften Marchen. Riemals hat man im alten Ifrael gegittert, wenn breigebn an einem Tifche fagen; niemals hat man ein Bert, bas von ber Bernunft gebilligt murbe, verschoben, weil der Tag nicht gunftig mar; niemals hatte eine fromme Frau, wenn fie ben Trauring verloren hatte, mehr barin beflagt als ben Berluft bes Wertes und eines lieben Erinnerungszeichens, nie hatte fie in biefem barmlofen Bufall eine ichlimme Borbebeutung gesehen. Es ift ein ehernes Gejeb: wer Gott verlagt, wird ein Opfer von Befen, Die nur in ber Ginbilbung eriftieren, aber barum nicht minder plagen. Es giebt Spotter über Gott, Die Tobesangft ausfteben, wenn fie eine furge Beile in ber Racht ohne Licht fein follen. Und alle biefe Thorheit vertragt fich gang aut mit bem, mas man gewohnlich Bilbung nennt. Dagegen hat ein ichlicht aber fromm erzogenes jubifches Rind feine Abnung von allen biefen bloben Dingen. Aber auch in ber Auffgffung Gottes felbit und ber Art, wie man ihm bienen foll, macht fich ber Aberglaube bemertbar. Mander glaubi, er misse eine bestimmtes Gebetsquantum wie einen Tribut an Gott abtiefern, ein anderer meint, burch wieles Singen und Sagen einen Freibers au

erhalten, daß er seine Bridder dausse mit bet brüge, ein drüter läßt sich bereden,
daß der Gott Jiraels ein Gott des Jornes und der Angle sei, und bebt und zittert
in seinen Hange wie ein Ellane vor seinem graussimen Seren. D mertet, sogt
Riefer, mertet, vor mem ihr betet; allerdings läßt er teine Schuld ungeahndet,
io der, melder sie vereibt, sie nicht durch Meue tigt. Bater er auch der gerecht
Gott, wenn er ohne Grund verziese? Wer er ist langminis und reid an Teiber
er versangt, wie der Zasumb sagt, nier Herz, aber nur, um es uns gestäutert
wiederzugeben; das herdische Sext für Beten, Verr, heist eigentlich nichts anderes,
als sich jetös prüsen, prüsen, ob wir wert sind, vor Gott zu siehen, dem es water
annugend, dem zu lagen, was wir bedürsen, der uns lieder hat, als wir selbst

Sahrtich, R. Cliefer hat uns fösstiche Verlen amvertraut. D wenn wir ande unter Leben mit ihrem Change schmidten, wenn wir and in dem Gegner den Genossen ehre de Renossen ehre de Bereitsigen und herdhyngischen, o wenn wir dem heranvandstehen Geschlicht die Lehen vor Keligion einspräcken, damit fei ihm zu seuchtenden, letiemden Setrenne werden auf dem Werer des Lebens; o wenn wir uns ind die Unstrigen dagn anheiten, desit zu istleme, indem wir ihm sattligen mit dem Abren aufstehen der eichen letter und ereichen der eichen letter und ereichen! Bor allem aber wollen wir den Aberglauben, der den Bersland und das Leben verdisstert, weit vom und weisen und an dich glaufen, die seben, die sieden der vollen wir den Aberglauben, der den Bersland und das Leben verdisstert, weit vom und weisen und an dich glaufen, die seben, die sieden der eine Leben. Annen!

### Die Wehr gegen die Sturmflut.

93. 19.1 (48 beigt in den Pfalmen): "Darob soll jeder Fromme beten, daß er zur Zeit es finde, daß "nenn mächtige Fluten dahindrausen, sie ihm nicht nahen."
Und wenn untere Weisen (ragen!), was dietet uns dem eigentlich Schuß und Weber
gegen die Sturmflut der Rot? so nennen sie der Tinger: אשה הורה מיותר במיותר במיות שוורים במיותר במיות

Die Frau, bas Sans ift bie erfte Schutwehr, wenn bie Sturme bes Lebens uns umbraufen, wenn die Glut bes Unbeile ober ber Gunde machtig an uns emporfteigt. Babrend andere Religionen Die Chelofigfeit beiligen, ift ber Lehre Judas die Che ein Beiligtum, und ber Sobepriefter burfte bereinft nicht ben Dienft im Tempel perrichten, wenn ibm Die traute Benoffin bes Saufes fehlte. Die Gunde und Die Rot, fie erreichen und beawingen ben Ginfamen in turger Frift. Ber allein auf Erben lebt, fur ben haben alle Lodungen bes Bergnugens, bes Gewinnes, bes Chraeiges einen unaleich ftarteren Reis, und fie treiben ibn binaus auf die bobe Flut, die ibn oft genug binabriebt in ihre uneudlichen Tiefen. Rur wenige bat Die Gottheit fo reich begabt, daß fie in fich, in ber ftillen Arbeit ihres Beiftes, em volliges Genugen finden, nur wenige tounen bem großen Romer bas ftolge Bort nach. fprechen: ich bin nie weniger allein, als wenn ich allein bin. Dieje Ausermablten find die feltene Ausnahme, nicht die Regel. Aber die meiften fteben nicht feit. wenn fie nur auf fich felbit gestellt find; fie bedurfen einer Stute, eines Balts. Ihn finden die Gatten aneinander. Richt nur bie alten Beifen lehren, bag bie Frau eine Schutmehr gegen Die Gunbe ift, fonbern Die Erfahrung ber Gegenwart bat es gablenmaßig erwiefen, bag bie Ungludlichen, welche ob ibrer Berbrechen pon ber Staatsgewalt jur Berantwortung gezogen werben, entweber chelos ober in ichlechter Che leben. Wer nur an fich bentt, ber opfert in einem bofen Moment einer fundbaften Regung leichtfinnig feine gange Bufunft; wer aber ein Saus hat, ber wird bei weitem nicht fo leicht biejenigen, Die feiner Sut

<sup>1) 32 .. - 1)</sup> Berachot 8a.

Und Die gweite Schutsmehr neunt ber Talmud Die Religion. Benn bu ftets gur Erbe ichauft, bann haftet mit bem Blide auch bas Berg am irbifchen Bute. Bo giebt es auf Erden eine Dacht, die dir gebieten tonnte: Du follft nicht geluften? Aber in jedem Menichen ift eine Abnung, bak es ein bobes Weien giebt, bas bie Gerechtigfeit liebt und uns in Berg und Geele ichaut, und wenn wir von der Offenbarung des Sinai reben, fo meinen wir nur, bag ber Funte, ber in jedem Sterblichen gluft, auf jenem Berge gur machtigen weithin leuchtenben Lobe emporgeichlagen ift. Belde Urfache follten bie Machtigen haben, Die bas irbifche Befet wie Bachs ju mobeln vermogen, ftatt bas Recht zu bengen, fich por bem Recht zu beugen, wenn nicht bie Schen por Gott? Der Glaube thut Bunder: nicht in bem roben Ginne, ber vielleicht unter ben Gedantenlofen ber Religion Unbang gewinut, aber unter ben Denfenden ihr Abbruch thut. Aber er bengt bie Sohen und erhebt bie Gebengten; er giebt bem Schwachen Mut und bem Starten Demut. Um ihres Glaubens willen haben unfere Borfahren ben Opfertob erlitten. Die Rlugen, Die pon Gott nichts wiffen, find erstaunt über Die Lebensfraft bes fühifden Bolfes. Unfer Stamm bat viel Abulichfeit mit einem, ben bie Argte aufgeben, und ber nichts besto weniger frohlich weiter lebt, ber nach ben Regeln ber Runft im Sterben liegt, und ber in feiner Frifche ihnen fpottend guruft: macht beffere Regelu, um mich ju erflaren! Der Glaube ift ber machtige Damm, bag die Flut einer feindlichen Belt uns nicht überschwemmt. In perfonlichen wie in ben allgemeinen Sorgen halt er uns aufrecht; es fallen bie welten Blatter, aber ber Stamm bleibt und treibt frijche Bluten, weil er gum himmel ragt und oon ber Sonne ben Strahl empfangt. Go bleibt 3erael, ob auch einzelne abfallen, weil ce gu ben hoben emporichaut, von benen die Silfe fommt. Go betet jeder Fromme in Diefer nadenzeit fur feinen Glauben und feftet biefen Glanben, indem er fur ihn betet.

Aber jebem von une fommt die ichwerfte Prufung, wenn ber Tob ihm naht. 23ie fonnte ber ruhig fterben, ber wild und fturmifch gelebt hat? Der Gebante Den Tod verfummert unendlich vielen bas Leben. Da fteigt bie Glut an 1118 empor, nicht nur die Glut ber forperlichen Leiben, fonbern wie eine fturmburchwühlte Gee umtobt uns die Erinnerung an Menichen, Die unfere Silfe erfleht haben, und die wir gewiffenlos untergeben liegen, an diejenigen, die uns pertrauten und die wir mit Untreue belohnt haben, die wir durch Erug und Taufchung um Geld und Gut, oft auch um Gefundheit und Ehre, gebracht haben, wie ein braufendes Deer umichwillt uns all ber Frevel und broht uns zu verichlingen; ber Bedante an ein ewiges Leben erichredt uns, und bie Anaft vor bent Tode bereitet ben Bojen entjegliche Rot. Rur ein tugenbhaftes Leben ficbert ein ruhiges Sterben. Go betet ber Fromme gur nabengeit um einen rubigen Tob als um die leste Schuswehr gegen die Glut ber Qualen, mit benen Dett Gunder die Ahnung der Bufunft foltert, und bies Bebet ift bas Mittel ibm Dies Bollwert aufgurichten, benn es enthalt ben Gutichluß fo gu leben, bag wir beit Tob nicht fürchten burien.

Allgatinger Gott! 3n Bendhgeit beten wir zu dir, daß die Sonne beiner Leiche und nie untergebe. Du bait uns durch deinem Peopheten verfeigien: achte ich auf meine Kammer; das Verforene will ich juden, das Verfolgene will die niebe Peophen von Gotte ich auf meine Kammer; das Verforene will ich juden, das Verfolgene will die niebe der Allgan, das Gebrochen verfinden und das Arnalt mill ich führten!", wie einer der das der die Verfolgene, das Gebrochenen Aben, dole heim die Berließenen, die vom Glad Vergeifenen, rerbinde die Verfolgene Verfanden der Argeite der der Verfolgen will die der verfolgen. Verfande und der Verfolgen will die der verfolgen der Verfande und der Verfanden der Verfande und der Verfande und der Verfande und der Verfande und der Verfande der Verfande und der Verfande und der Verfande der Verfande und der Verfande und der Verfande und der Verfande und der Verfande der Verfande und der Verfande u

#### Schma Zisroël!

DR. A.! Benn bies erhabene und beilige Feft feine letten Strahlen in unfere Seele fendet, wenn wir am Schluffe bes Tages noch einmal bie gange Rraft und Beibe in ein Bort aufammenfaffen, wenn wir, wie in einen letten Gruß, alle Empfindungen unferes Gemutes brangen am Ende des Reila-Gebetes, bann rufen wir die alte taufendjahrige Barole Jeraels: שטע ישראל יי אלהינו יי אחד "Bore Jerael, ber Ewige, unfer Gott, ber Emige ift eingig" und wir befunden bamit, bag biefer eine San ben Rern aller Lehren, aller Erhebung und Erbauung enthalt, welche bie Religion uns bietet. Dan fagt, baß es bas Rennzeichen eines guten Buches ift, wenn man feinen großen Inhalt in einen furgen Cab gujammenfaffen tann, wenn auf einem Grundgedaufen ber gange Ban ruht. Run, Diefes Bort: Bore 3erael, ber Emige, unfer Gott, ift einzig, ift Grund und Rern, ift Saupt und Rrone unferes Glaubens; alle Bropheten, alle Beijen, fie haben nichts anderes gethan, ale ibn erlautert, ale feinen Reichtum bingeleitet auf die mannigiachen Gebiete des Lebens. Schma Jisroel, es ift der Schlachtruf, mit bem Israel binauszog gegen ben Aberglauben, gegen die Sittenlofigfeit. Coma Bieroel, es ift ber Friedensruf, ben wir hinausjenden über bie weite Erbe, daß bie Menichen fich einen um den einen Gott. Schma Jisroel, mit Diefem Befenntnis auf ben Lippen hauchten unfere Martyrer freudig ihr Leben aus und ichauten verklart und fait bantend zu ihrem Gotte auf, ber ihnen vergonnt hatte, bag fie auch biefes Opfer ihm bringen burften. Schma Bisroel, Diejes Bort bringt noch bent in jebem jubifchen Saufe an bas Dhr bes Sterbenden und lehrt ihn, daß er in ben himmlifden Soben ben Gott wiederfindet, der ibn bier auf Erben geleitet bat, der ihn durch des Todes duntle Biorten führen wird zu den Statten ber Geligen. Schma Bieroel, an Diefer Barole erfennen fich Die Beraeliten in ben entlegenften Landen; auf Echlachtfelbern hat Diefes beilige Bort ichon manches Rriegerherz gu innigerem Mitleid, lebhaiterem Liebeswerfe angeregt, ba er burch biefen Ruf, ber matt über lechgende Lippen fam, im Reinde ben Glaubensgenoffen erfanute. Am fruben Morgen begrußen wir bie Conne mit bem Coma Jisroel, und mit bemfelben Borte icheiben wir von der untergehenden. Es geleitet uns bis gur

Tobesstume, und bie sehr wenigen ifraelitischen Gemeinden, die in unfrommem Sasi bie seitige sehrädige Sprache aus ihrem Gottesbierste sinaussgeliosien spaken, an Schma Liefs von ungele fich intigernbe und nie her istumische Sinn. Diese Sechnan Liefs von Liefs sehr die Liefstein bein die Liefstein in Bereit der Liefstein erfolgtein in den betilgen ischendischen Lauten: 

nen betilgen sehrädischen Lauten: 

nen werden werden der Botte fich ein gegen bei Botte Botte file fingig.

Diefer Gas ift une nicht vom Sinai unter Donner und Blig gefundet worden, wie die gehn Gebote; nicht unter besonders feierlichen Beichen und Bundem ift bies Bort jum Dhr ber Bergeliten gebrungen, bag fie es ju hoben Ehren erhoben und es jum Grunde und Editein bes Glaubens auserieben baben. Ge ift ein ichlichtes Bort, bas Dofeh an fein Bolt richtete am Beginne einer Rebe, in ber er mahnte, Gott gu lieben mit gangem Bergen, mit ganger Seele und mit ganger Rraft. Gin Menidenwort bas Grundwort bes Gottesglaubens, liegt barin nicht bie Lehre, bag bas Befte, was ber Denich miffen und glauben tann, ihm bod nur von einem Menfchen gelehrt werben tonne? Gott bat fich am Ginai offenbart; aber ware biejes Caattorn einer befferen Ertenntnis nicht auf muftem Boben untergegangen, wenn Mofeh nicht fein Bileger gewefen? Dofch, in feiner Liebe, in feinem Born, in feiner Lehre, in feiner Dahnung, in feiner Dulbung und Singebung, er führte die Rebe Gottes jum Bergen feines Boltes: Gott lebrt uns nicht auf bem Beg ber Bunber, fonbern burch feinen beiligen Beift, b. b. burch weife und fromme Manner, Die burch ihren boben Beift und burch ibre fittlide Burbe und Reinheit finansragen und fich auszeichnen por aller Belt. Go perftand es ber Ganger, wenn er betet): "Rimm beinen beiligen Beift nicht von mir." Mus Dantbarteit gegen Mofch und aus Ehrfurcht por feinem beiligen Geift haben Die Bergeliten fein Menidenwort jur Barole bes Glaubene erforen.

So're Jöracl; jöfer, verfieße, begreife. Kein Glaube an des Undergreifigie it des Jonentum. In diefer Thora field teine Kedre, die nicht aus der Verruntij wiedergeboren werden könnte. Diefe Thora soll soll sind nur eres Boltes Weisheit und Einsight vor den Nationen geugen. Wie könnte sie das thun, wenn uhe Kundambe berfelden ein Defre des Allent, wenn uhe Kundambe berfelden ein Defre des Allentleiftes ersperker? Es gad Heinen deren, in denen die Diefer uns enz handen des Boltes nahmen, es nicht buldeten, daß sich der Leie damit beschieftigte. Sie fürchteten was weiße fürchteten? Nie hat es solde Seiem sür das Judentum gegeben. Nicht umsonst lantet Jörack Varock. Foren, er eine Lören.

Berfiehe, der Ewige, dein Gott, ist der Eine, ist einzig. Der Gedante ift so veruunsligemaß, daß die Lehre von der Gotteseinheit und Einzigfeit, oder, wie man es mit dem wissenlichen Ausbruck bezeichnet, der Monotheismus, saft zur Alleinherrichalt auf bem Bebiete bes philosophifchen Dentens gelangt ift. Aber wenn ichon jebe Aufflarung bes Ropfes auch ihre fittlich beilfamen Birfungen bat, wie follte bie Auftlarung uber bas hochfte Broblem bes Beiftes nicht unfer Berg erheben und veredeln? Der Emige ift einzig. Rein enger Rationalgott, ber bie Schranten eines bestimmten Landes nicht burchbrechen tann, maltet über 3ergel, fonbern ber Gott, ber Simmel und Erbe gebilbet bat. Bott ift einzig, alle Bolfer ber Erbe bat er ins Leben gerufen. Barum follte er eins por bem anbern bevorzugen, warum follte er bas eine auszeichnen, bas andere gurudfeben, wird er nicht vielmehr alle mit aleicher Liebe umfaffen? Der Gwige ift einzig, es giebt feine aparten Coutgeifter, Die bem Ginen Beil und Gegen ins Saus tragen und Die Anbern es entbehren laffen. Bir fteben alle unter besfelben Gottes Coup und but, bes Bottes, ber feinen Mittler fennt; wenn er gurnt, wenn er ftraft, nicht an ibm tann es liegen, fondern an uns. Bohl nennen wir Braeliten ben Emigen unfern Bott. Aber fpricht nicht auch ein Unterthan gumeilen von feinem Ronige? Bill er bamit fich ein Borrecht aneignen por ben anbern Burgern; und nicht vielmehr die Innigfeit und Treue befunden, mit ber er bem Ronige ergeben ift? Go nennt Jerael ben Gott bes Simmele und ber Erben feinen Gott, weil wir nichts Soberes ertennen und haben, ale biefen Sort bee Lebens.

Und, Gott iffeinig, Du felbf ein Genelid der Gotteit, und wie du find alle, die in menschlich duttig tagen, Eensilder des einigigen Gottes dopte Unterficied der Radion, des Glaubens, der Rasse, der Geschieder geleichigen Gottes der geleich bes Menichengschliche, die gleiche Berpflichung, Zeben zu hessen, enne er in Rott is, einem web zu frum, enne er in Rott is, einem web zu frum, das in ich eine Raker? Barum ist die Leinen Laker? Barum ist foll treulos sein ein Mann wöher seinen Aruber? Darum ist die Schniucht nach den messinischen Zeiten den Isvaeliten natistick, wie das Berlangen, den geschlichen der Berber erfost zu sehen. Darum schließen wer unser täglich Gebet mit der Hoffen und ben alle erfossen der Liebe erfossen der Liebe in der Liebe er Liebe er Liebe er Liebe er Liebe erfossen der Liebe er Liebe erfossen der Liebe erfossen der Liebe er Liebe erfossen der Liebe erfossen der Liebe er Liebe erfossen der Liebe erfossen der

Ter Midvaschen, embalt bie Sage, Gott habe den Jaracliten alle sieden himmel gedssinet, daß sie ertennen, es gade teinen Gott anher ihm. Da habe dos gange Bolt ausgernsen: "Ben habe ich im himmel, und wenn du bei mir bist, so begehre ich nichts auf Erden;") so will ich denn an jedem Tage in deine Tempel wollen mut es dort betraner. Der Jarach, der Gwige unter Gott, der Ewige unter Gott, der habe jet ich nicht geschen das bei bet betracht, daß Gott den Jaracliten alle Himmel geösset, als daß er ihnen den sreich latern Blid gewährt hat, der Durch alle Welten sindurch den Ursprung der Welten erfennt. Wer and der Welten sindurch den Ursprung der Welten erfennt. Aber ans der geitigen Erkuntisis muß sich der frucht träge. Der Wille muß sich

<sup>1)</sup> Maleacht 2 ... - 1) Et. r. 2 ... - 3) Bj. 73 ...

finden umd fügen in die Vorlichrit, welche der Geift ihm gield. Was der Geift als Necht erkannte, das muß ihm als Nichtjunz dienen, von der er nicht ads weicht, denn so letter der Tühler: "Bergebens werden ungedundene Geifter nach der Vollendung reinen Höhen streben. So enthält die Lehre von dem Einzigsführen Gotte nicht nur die höchste Erkenutnis, sondern das wichtighe Geieg, die Lebensordnung, in unsern Vedermenischen unsern Bruder zu lehen.

D moge diese Lefter uns itets gegenwaftig in ben Kampfen, in ber Arbeit von Leben bei und nus dass du leien, ehfruchtsvoll auf Sott und ickevoll auf unfern Rachfein, unfern Bruder, seine Kinder zu schauen. Möge diefer heilige Zag feine jühnende Kraft bewähren an uns und an gang Soact, daß mir gefürft und gestählt aus den Sobjen der Meigion niedertiegen in das Gerwähl der Alltäglichfeit, daß an dem Schilde des Glaubens an eine höhere Waltung sich machtios erweien die Piefel der Verfuglung.

Du Isaust, o Gott, nach dem Borte deines Sängers, aus den Himmelschößen, zu lehen, od einer erchändig sie, od einer des judet. Dein Jeft, deine Ilnterweizung gab uns das Berjändnis, dich zu suchen, dich zu sinden, der Grit, deine Ilnterweizung gab uns das Berjändnis, dich zu suchen, die zu mis nicht vorlieren deiner Dill uns, dos wir uns nicht werfleren der Berten der Betten der Betten, mit findlichem Sinne tragen wir es noch einmal vor den Bater voll Liebe. Gieb unsterer Arbeit deinen Segen, mage Liebe und True in den Hollenten, das film, hie durch die Bande des Bluts zusammengehören, die Gemeinschaft der Seelen das Dassein versichde, daß sie sich einer Angele der Brut der Hollende den Paul der Hollende den Watt der Hollende den Watt der Hollende den Watt des Hollende des Buden des Geschen der Gesch die einer Kantol bei einer Angele der Gesch die einer Gegen der Gesch die Einde, die der Bate der Gesch die Lieben, die die Lieben die Lieben der Bate der Gesch die Lieben, die sie Schling des Landes ein Bert der Geschäftigtit und des Friedens werde. Lehre uns dich lieben, die nie die Lieben, die mit die Lieben, des mit die Lieben, die mit die die Lieben, die mit die Lieben, die die Lieben, die mit die Lieben, die Lieben, die die Lieben, die Lieben, die die Lieben, die

שמע ישראל יי׳ אלהינו יי׳ אחד

Bore Israel, ber Ewige ift unfer Gott, ber Ewige ift einzig! -

#### Der Emige ift Gott!

A. A.! Wenn wir von biefem hohen Jeffe ihreben, dann ift der tehte Gruß, den wir ihm gurusen, das furge Wort: Erikort Art Iron der Ewige ist Gotel? Sieden Mal ertömt mit lauter Estimus dieseh helle Wort entherdend den sieden Tagen der Woche, aum Beichen, daß wir an jedem Tage mit diesem Sollachrusse, mit diesem Kriedenstruß sinnassischen wollen in den Roump des Sedens die seinerischenstruß sinnassischen wollen in den Roump des Sedens die seinerischen Aulaß ist dereinft diese Voor dem gangen Bolte Jerael gesprochen worden, und es verfohnt sied, daß wir diesen Aulaß uns ins Gedächnis rusen uredaulische Vertrachtung.

Der Brophet Glia lebte im Lande Berael gur Beit bes Ronigs Ahab. Abab mar ein ichmacher Gurit, aber fein Beib Riebel, eine Meifterin in jeber bofen Runft, rif gewaltthatigen Ginnes ben Ronig und bas Bolf zum Dienite ber Goben. Dem Baal murben aller Orten Altare errichtet, und Die Briefter und Die Propheten bes Einzig . Einen waren versehmt und gerichtet. Elia allein war übrig geblieben, ein Herold der Bahrheit im Lande der Lüge; und zum Zeugnis. was ein Mann vermag, wenn es ihm heitiger Ernft ift um feine Uberzeugung, trat er maffenlos bem Ronige gegenüber, und, als fei er ber Gurft und ber Bebieter, iprach er ju Ahab: Muj, fammle gang Borael auf ben Berg Rarmel und alle bie Propheten bes Baal und ber Aftarte, bie vom Tifch ber Konigin feben. Und Mhab, ba er bem gewaltigen Gottesmann gegenüberftand, vergaß feine Dacht und feine Rroue und that, wie Glia ihn geheißen. Und Glia trat jum Bolfe und iprach: Bie lauge noch wollt ihr wie ein Bogel bupfen von einem Zweig jum andern? Bit ber Ewige Gott, jo folget ibm nach, ift es Baal, jo folget ibm. Und bas Bolt magte feine Antwort. Und Glig redete: 3d bin übrig geblieben ein Brophet bes Berrn, allein, und ber Bropheten bes Bagl find vierhundertfunfgig, Run bringet benn zwei Farren, biefe nehmen ben einen, und ich ben anbern, jeder bereite ein Opfer feinem Gotte, aber Gener lege feiner an. Jeber mag feinen Gott anrufen; wem nun fein Gott im Teuer anwortet, bas fei Gott, ber werbe im Lande verehrt. Und Die Baalspriefter, erichrecht vom Gifer und ber Feuerrebe bes gurnenben Gebers, magten feine Giufprache gegen biefen Bact, fonbern fügten fich Rippner, Bredigten.

M. N.1 Wer von uns war io gefestet in seinem Glauben ober in steinen Inglanden, daß auf ihn nicht das Wert des Esta paßte: Wie lange merdet ihr wie ein Bogel füppfen von einem Jweige zum andern? Wie lange noch nerde ihr sich gebonnten, wollden det und dem Gren ? Mei lange noch nerde ihr sich gebonnten, das ernen Glau med Jiefel. Ein gang ottbegeistert, Jiebel ganz dem Gögen miterthan, das Bolt aber war nie der Bogel, der von einem Jweige zum andern hipft, der jeder war nie der Bogel, der von einem Jweige zum andern hipft, der jeder kochung sicht es sichte die überzeigungsteren, die Chardericigieti, und der einbrach die Gchwäche preste dem strengen Elia das Geständnis ab: es wäre besser, das daß ihr wie ein Trunkner zwischen Gott und den Den Göger annecht.

Und wie fehr it dies Mahmoort des Eila diefer Zeit gemäß und dien Allenden der Gegenmant, von deren so meinje den Mut iner Weinung höcht. Die meisten von und haben ein ders für den Glauben ihrer Weiter, es geht ihner an die Seete, wenn diese Aleinod geichmaßt wird, sie empinden es sichmersisch weinen von dem Gemosssen ist deren der Alben der Alben der Alben die Alben die Alben der Alben der Alben die Alben der Alben die Alben der Alben die Alben der Alben die Alben der Al

<sup>&</sup>quot; I. Son. 18.

Ein Mann ftellte fich jur Beit bes Abab in ben Rig und beilte ibn. Ber weiß es nicht, wie viel ber vermag, ber fuln und ftolg im Bertrauen auf eine gerechte Sache fur Dieje eintritt! Da weichen Taujende por Benigen gurud. Unfere Feinde frohloden in biefer Beit, weil wir felbft ichmach und feig uns zeigen, weil wir aus taufend Rudfichten es icheuen, unfer Inbentum frei zu befennen und einzusteben fur ben Glauben unferer Bater. Der Rampf ift beute nicht mehr gwifden Gott und Baal. Aber find benn bie Goben von ber Erbe verichwunden? Sind fie verichwunden aus unferer Ditte, ichwanten wir nicht gwifchen Gott und bem Benuffe, amifchen Gott und bem Belbe, amifchen Gott und bem Ehrgeig? Alle Opfer bringt einer bem Chraeis; er bemutigt fich por ben Dachtigeren, bag Diefer boje Trieb beiriebigt werbe; er opfert feine Ehre um Chren, feine Burbe um Burben, und er erreicht, bag bie Denichbeit ibn fürchtet und por ibm fich budt. Aber por biefem Altar bes Ehrgeiges ift es falt und obe; ob einer noch fo laut um biefen Goben farme und feinen Rorper quale, bag bas Blut ihm fließt, auf biefen Altar fommt nicht bas Feuer vom himmel, bas erwarmt und begeiftert. Alle biefe Boben horen uns nicht und nuben uns nicht in ben ichweren Stunden; fie bringen bem Rranten fein Labfal, fie bringen bem Tranernben feinen Eroft. Aber Glia ruft mit bem feurigen Bergen, und bas Feuer bes Simmels antwortet ibm, und bas Bolt verläßt bie Goben und ruft: Der Emige ift Gott, ber Emige ift Gott.

Marum wollen wir iconanten, da und die indien Gotter boch nicht beifen tonnen, da der Gobe von Goto fumm bleibt bei unterm Jieben, da die Chreu der Erde ben Schattenbildern gleichen, da nuplofer Genuß den Menischen ver ichlingt, der von ihm die Freuden vod Lechen hoffi? Die einst dem Ein zur Verbebzeit ein Feuer vom Jimmel niederbliebt, o, dog and, uns ein geliebe Jeuer ersägte und unfere ganze Seele erglüben ließe in obter Begeitterung, und wir aufförten zu schwachten zwischen bei dem Baat, und frohgemutet vollenter bekennen: Der Ewige allein in Gott. — Amen



# Predigten

Bu den ersten Tagen des Caubhüttenfestes.

# Die Befiegung des bofen feindes.

98. 21. 281e Kampf und Siegesfeier verfall fich die erite Schlije des Wonat zischer zu zweiten. Som Plencighetsage ab dis zum Tage ber Verlößunung haben die Gläubigen in Jirael gefämpit mit all den bösen Feinden, welche unfer Zasein bedroßen und entließen, und endlich zur Mendyzit, als der treubgesseiteitlich 2011: der E wie zie fil den des fiche den die Auflich der Verlöge zie fil ange den des Ohr wie der begriftette Auf des Ciegers, der nach langem Albert einer Gottes entfaltet. und auf den Schen, auf den Schen, das Enamer Gottes entfaltete.

Der Talmus lagt 19: Der bose Trieb hat sieben Namen in der Schnift: Gott nennt ihn den Bos en. Die Menschen verslagen den Jusal, der ihr Vermögen ischödigt, ihren Körper verleit, und es ist sicherisch hart, wenn einer um den Errag einer Arbeit sommt, wenn einer von Siechtum debrückt wird, aber bose wird er est, venn sich der Kleimus thingspessell, venn das Gewisseln dem Norwurf erchebt: venn sich der Kleimus thingsgessell, venn das Gewisseln dem Norwurf erchebt dein Leichtinn hat Armut oder Krankfeit über dich steausgebracht, wenn unter Schisch unter Straje ist. Joho konnte witten in aller Not ausvusen: ich weiß, mein Ersjör lebt; dem doble ist die Sünde, aber nicht die Not.

Dofeft nennt ben bojen Trieb u, ben Unbeschnittenen, ben Unerzogenen. Dofef ift ber Erzieher feines Bolles, fein Gefehgeber, er tampft an gegen ben Irr-

<sup>1)</sup> Eucca 52a.

tum, als sei die Reigung zum Schiechten eine elementare Macht, die sich gar nach begwingen lasse "Deles Borurteit sit auch in ver Gegerment Hünft, mit des in ein Funken Wahrel. Der konten Verlage der der von der Arbeit bet nicht auch eine Tranz gur Land, und in tauskendelätigen Formen tritt er in die Erfdeinung: ein wilder Land ist in unseren Gemäte; wied diese entsisselt, die in der versiche das diebeit der Texer. Oder der Kreite kin und gestellt das diebeit der Texer. Oder es ist unser Ansfahr, die versichen und zu erziehen. Der die Texer klieden, ihr der Kreiten der erde exposen, ül seber zu gehonden, die Verlage gehopt, werder gehopt die heite Kreite Erdeltung erführt, wenn klieden, die Kreiten klieden der Verlage gehopt, wenn sie die klieden gehopt die klieden gehopt die klieden gehopt die klieden gehopt die kliede klieden gehopt die klieden die klieden gehopt die klieden die klieden gehopt die klieden die klieden gehopt die klieden gehopt die klieden gehopt die klieden die klieden gehopt die klieden gehopt die klieden

David aber nennt ibn ben Unreinen, ben Saglichen. David, ber Canger, hat bie feinfte Empfindung bes Schonen. Dan fieht bas Schone im Bobitlang ber Borte, im Chenmag ber Form; man hat es oft ausgesprochen, bas Econt, bas ein rein afthetifches Boblgefallen erregt, fei fich felbft genug. Aber in Bitb lichfeit tann Formenichonbeit nur einen flüchtigen Genuß gewähren; wir bewundern bann im Borte bes Dichters, bes Runftlers, Die Fertigfeit, mit ber er wie ivielend alle Schwierigkeiten bewältigt, aber wir werben nicht begeiftert, nicht erwarmt; wir bleiben falt bei biefer feelenlofen Technif. Aber all bie großen Dichtungen, Die einen ewigen Rubm fich errungen, fie haben zu biefen außern und nicht auf zu entbebrenben Borgugen noch einen, fie find von ber 3bee bes fittlich Guten erleuchtet. Die Bewalt ber Rebe, bas tiefe Befühl fur Bohllaut, Die glanzenben Bilber, fie gewinnen erft Bert burch bie große Seele, Die fich in ihnen mit ihnen fcmudt, in ihnen fich ausprägt. Darauf beruht auch bie Ericheinung, bag es uns ein Bedurfuis ift, von biefen Deiftern gu glauben, fie feien auch gute Denfchen gewesen; wir tonnen uns bas Schone gar nicht benten ohne bas Gnte, und David, ber Sanger, ber bie ewigen Lieber gebichtet hat, weiß, aus welchem Quell bie unverfiegliche Lebensfraft in feinen Sang geftromt ift, er ift begeiftert fur bas Schone, und ibm ift bas ichlechtfin Bagliche bie Gunbe.

Chrtischeit die beste Politif ist, mögen die Staatsmänner entscheider, doch sie aber dem Einzelnen am besten durchs Leeben sinht, tehrt des Botles Beisheit in mancher Bendung. Betch Bed, in sieter Unruhe zu leben, vom der Jurch gezeinigt zu werden, doch die Schaft eine Maske trach, nugder nicht jeden Woment in Angul schweden, doch siehe Nades vom Angesicht gerissen wird. Pakake vom Angesicht gerissen der Sämde ingend von der Gewissenst, aber tann der Ertrag der Sämde ingend von der von der Gewissenst, aber tann der Ertrag der Sämde ingend von der werden, wenn die Jurcht uns guntligend in gestalle sont und der Bewissenst, aber tann der Ertrag der Sämde ingend von der werden der von der Verlagen der Verlagen und unstern Ramen mit Schande bededen? Da sagt der verie König: die Zünde ist die Thereffent, ist der Feind, ist nicht die Eigentliebe, sondern, wenn ich so gagen darf, der Essenden der in der Essenden.

Befaja, ber Prophet, jedoch nenut fie bas Binbernis. Das Sinbernis, bag ber Menich aus ber Riedrigkeit bes Tieres in Die Regionen bes Beiftes fich erhebe. Der Menich ift nicht bagu geboren, einzig zu arbeiten fur ben Bebarf bes Rorpers. Die gange Ratur foll fich wieberfpiegeln in bem engen Raume feines Behirns; er foll Bergaugenheit und Butunft mit feinem Beifte umipannen; er foll ben Grunden ber Dinge nachspuren, Die Biffenicaft und Die Forichung follen ihm Die meiften Freuden gewähren. Der Talmud jagt 1): R. Jodanan b. Gatai mußte Großes und Rleines und fugt erlauternd bingu: das Große ift die philosophijche Biffenichaft, bas Rleine find bie talmubifden Diatriben ber Abaje und Raba über buntle juribifche Buntie. Aber biefes Große wird nur gewonnen von ber Celbitlofiafeit; wer auf bem Gebiete ber Biffeuichaft aute Frucht gewinnen will, ber bari nicht fruh ernten wollen. Gerade fie verlangt bingebende Arbeit, ohne Saft, ohne Raft. Rur ber reine Trieb nach Bahrheit erzielt hier bauernbe Erfolge. Aber bie Gunbe, welche nichts anderes ift als bie Gelbitiucht, benimmt bem Menichen Die Rraft jun Aufichwung in Die Gebiete, wo ber Menich erft feine Burbe und Sobeit fühlt; barum nennt Befgig, ber hobe und gewaltige Prophet, ben bofen Trieb mit bem fünften Ramen "bas Sinbernis."

<sup>1)</sup> Encca 28a. - 7) 36.4.

Und biefem Feinde mit ben sieden Kannen haben wir siedenmal entgegergertsen das Feldsgeichrei der Guten, der Ewige ist Gott, und mit diesen Much haben wir gesiegt. Bon Andacht geloben war die gange Gemeinder, alle Einkelt der Welt war eritschwunden, und wir hatten gesiegt. Und diese Seigesieft zu einern, uns au streum faber die Erfahm, sii einer der Jaueck, denme Anotha gewöhnelt,

Auch für die Sieger in dem Kampf hat der Talmud sieben Namen, er teilt die Guten in sieben Alassen, vergleicht sie der Sonne, dem Nonde, dem Higen, den Blumen und dem goldenen Leuchter im Heiligum 13. Bieslicht achinat es uns, eine Ertfärung dieser Bieber auflussen.

<sup>1)</sup> Gifte 2....

Aber auch die Bielfeitigfeit ift ein Jehler; wer vieles beginnt, führt nichts zu Ende; wer an vielem Unteil nimmt, wird bei ber Beidrantung ber menichlichen Rraft nichts wefentlich forbern. Und eine vierte Rlaffe ift wie bie Sterne, fie leuchten fur fich; fie ichaben teinem, aber fie nuben auch teinem. Die funfte Gattung wird ben Bligen verglichen. Gine gewaltige Erregung erwedt bes Bliges blenbenbes Licht, feine erschütternbe Rraft; aber nur fur einen Moment, bann ift alles poruber. Go ift Mander in einer großen Erregung, welche ein gewaltiges Ereignis in feiner Geele erzeugt, fabig, gleich bem Blipe, burch eine große That ju blenben, ju erichuttern. Wir fraunen über feine Leiftung, aber es ift nur ein momentanes Auffladern, Die Erregung fcmindet, und aus bem Belben ift ein Alltagemenich geworben. Die fechfte Rlaffe vergleicht ber Talmub ben Blumen; bas find bie buftigen Rinder ber Erbe; fie merben von allen geliebt, ohne baf fie gerabe einen befonderen Rugen bringen; fie find geliebt, weil fie lieblich find, weil fie burch ihre Anmut erfreuen. Es find Die beideibenen, aufpruchelofen Raturen, Die burch ihre Sarmlofiafeit, burch ihren reinen Sinn überall fich Freunde erwerben, überall gern gefehen werben; aber ihnen fehlt bas nutliche Bert.

Alle biefe fechs Rlassen, die vornehme Tugend, mud die andere, die stets ein Muster braucht, die Tugend, die sie sich für alles und drum sir nichts sich ernst interessiert und diejeunge, die nur für sich leuchtet, die Tugend, die nur Momenten der Erregung sich offendart, und die andere, die nur durch ihre Anspruckelossische anspricht, sie gleicht nicht dem Ideal, das wir alle im herzen tragen. Nicht aus der Altaur tann für sie das Gleichnis genommen werden.

Die echte Augend fit wie ber goldene Lenchter im Heiligtum. Ein standiges Licht unter am sich unterschaften; er ind mitten im Zeifigtum, er war aus Eicht unter am find unterschaften; er ind mitten im Zeifigtum, er war aus Einem Guß, gediegenes Gold. So ift der bewährte Character sich wur gleich in der Weisheit unter feinem Genoffen, er fit nicht folg auf seine Vorzigeg; er ift ien angure Wann, nicht schwarten wie ein Rohr, sein Zerg ift seit und gediegen. Diesem geführt der höchste eine Konte, sein der Weisen. Bet wie der Geschaft der Seiger seine Ersolges freuen, soll ihn die Jurcht nicht plagen, daß irgend ein unvermuteter Jusiall ihm die Frucht des Seiges entreit, so von der wohl, mitten im Triumph der Gerfach gedenten, und gleichgum in voller Valfenrichung au jubeln.

Zarum ctibien auch die Beschie, die in vollen Alforden uns am Somtippur erschützet zhohen, in leisen Alfangen durch die Gebet der siechen Zustoß - Aage. Wir werden gemachnt, daß der Nensich seben Ausgendlich darauf achten muß, den bösen Zrieb niederzuglatien, der am Zomtippur nur bezwungen, aber nicht erschied werden fann muß foll, und der sich steue geschen der seine die eine Spatien, eine Gmobol des Felies, — daß feiner glaube, er sied beim die im Zugend num in einem sseine Soule geschieden gegen den die für geinde zie im der alle in Hitten und nicht in Burgen. Reiner soll über Gebifft auf die Araft des Ferzen bocken, er foll lieber änglich, wie der Zwendener einer Hitt, darauf achten, daß er burd Etnem und Better nicht Schaden leide. Und der Feister auß, über den wir am Zutech den Zegen sprechen, er scheim nur ein Sinnbild der Baffen, mit denen wir den bössen Tiebe betämpse mäßlich

Da ift ber Efrog, ein Gleichnis ber Menichenliebe, Die Anbere, und Die fich felbit erquidt; eine fichere Baffe gegen ben Geinb, wie ibn Salomo neunt, ber uniere iconiten Freuden morbet, ber unier Dafein perfitert; fie manbelt bas Berg pon Stein, wie ibn Beiefiel begeichnet, in ein menichlich Berg, Der Balmameig ift ein Gleichme bes nach bem Soben irrebenben Beiftes: ber Stamm 727. Balme, bezeichnet im Bebraifden überhaupt bas Etreben nach ben Soben. Das ift Die zweite Baffe, ber ernite Bille, ju bem boben Biffen emporgubringen, er raumt bas hindernis, wie Zejajas ben bojen Trieb nennt, aus bem Bege, er icant ben Saglichen, wie ibn David bezeichnet, aus unferem Saufe. Und die Murthe ift ein Sinnbild ber Anmut, bes gefälligen, freundlichen Bejens Das goldene Berg in der ehernen Echale ift nicht zu verachten; aber beffer ift es icon, wenn, um ein jalomonifches Wort bier anguwenden, die goldenen Apfil in filbernen Schalen gereicht werden, wenn bas gute Berg fich auch in gefälligen Borten außert; Die Soflichteit hat ihren Bert, wenn fie aus bem Bemute tommt. Die Badimeide aber gemahnt an Die Demut, Die Beideibenbeit; ein verichamtes und beicheibenes Bejen ift eine Schrante gegen Die Gunbe. Der Berichamte, fagt ber Talmud 1), wird nicht leicht fich vergeben; bagegen, jo meinen die Beifen, muffe ber ichon in Gunbe und Edanbe geboren fein, ber fred und unveridamt fic geberbet, und auch fur unfer beutiches Eprachgefühl ift ich amlos noch ein barteres Urteil ale ichlecht und iundia.

Und Efrag und Palmyurig und Myrthe und Seide muffen zu einem Ermaß 
pereinigt nerben. Imei Zeite beies Ermanßes erintmame (tradtrogenden Paumen, 
bie beiden andern tragen teine Früchte; und and von den vier Tugenden, bere 
Timbild der Ermaß ist, frahz nur die Menthentiede und der Bissenderne 
Frucht; Höllichtet und Temut find an sich unfrachben. Dernoch gehören sie aus 
Munde; dem Schlichtet und Temut erzischen den Menthen, daß er siene Ändigteiten sie einstellet; sie sind des Monnendig ogene den bössen Teite, den Wosch
ben Mangel an Erzischung neunt. Bei dem irrechen und bochmätigen Menthen
mit diese Tugenden, daß unster Frende immer reiner werde, wie unstere Gede;
daß wir gleich dem stelligen Leuchter ständig Licht spenden auf untere Umgedung,
und betem nie zu Gotet, daß Er inder und bei, der unt den, der Minen!
Menthen und beten der ju Gotet, daß Er inder und keint eine Aufleren baue. — Minen!

<sup>1)</sup> Rebarim 20a.

# Freude an Gott.

M. A.! Nach ben ernjien Zönen, mit benen die vorangegangenen Seite mus gewedt und erichittert haben, naht sich Suloth, das liebliche Jeit ber Fernele. Sehr und fitreng, gang gestüllt in Johitt und Würde nach bei Getilheit and ben heitigen Tagen entgegen, da über ums Gericht gehalten wurde in den hot die Getilgen Tagen entgegen, da über ums Gericht gehalten wurde in den prajen nach dem Jdeal, voeldes die heitige Schrift ums zeichnet, nach dem Jdeal, voeldes jeder in seinem eigenen Bergen trägt. Diefes Musterfüld der Augend umd Stitenerinscht, weckles zumeit vom Bolleten bedecht ist in dem niedern Tunjifteris unferes gewöhnlichen Empfindeus, flätze sich und trat in deutlichen Umrig heraus, als wir im geweichen Stunden uns in der reinen Kither eber Wensch

Brrungen zu einander gehören, die fich nur burch ein Diftverftandnis, burch bie Schwäche bes einen entfrembet haben. Bohl ift auch ber, ber fich antlagt, bie Freundichaft eine Reit lang getrubt zu haben, innig erfreut, daß die Trubung fcmindet, mobil fühlt er es ale ein Blud, bem nabe zu fein, ber ihm fo lange gefehlt hat, und ben zu fuchen nur bie brennenbe Scham ibn gurudbielt. Aber fo frei und rein wie ber andere tann er boch nicht fich benehmen; Die Laft, Die ihm auf bem Bergen liegt, muß erft abgewalat, ber Schatten, ber gwifchen ihnen ftebt, erft geicheucht werben. Je ebler ber Ginn bes Schuldigen ift, je weniger ber Burm ber Bofen ben Rern feines Charafters benaat bat, um fo lebhafter wird bas Berlangen fein, querit gu befennen, und fobann fich ber Freude bes Bieberfebens hingugeben. Rur wem die Bahrheit nicht beilig ift, wird die Freundschaft etneuen und das Betenntnis verfchieben ober für entbehrlich halten. Und wieberum, nur wer die Liebe bes Freundes nicht erprobt hat, wer an feinen Gbelfinn nicht glaubt, ober wer fich por fich felbft, por feiner Schmade, por neuem leichtfinnigen Treubruch fürchtet, wird auch nach bem Gingestandnis bes Unrechts von ber Befürchtung nicht laffen, bag vielleicht boch bie begangene Unbill einen Stachel im Bergen bes andern gelaffen, bag bie Bergeihung bes Liebenben und barum willig Bergebenben teine vollständige gewesen ift. Ber es bei fich empfindet, daß er ernftlich Abbitte gethan, fo bag bie Borte nicht bie Gefinnung verbedt fondern fie offenbart haben, wird von feiner Reue die Bergebung erwarten, wie er von bem hellen Ton, ber von ber naben Bergwand fich bricht, ben Bieberhall erwartet, und fich bann arglos bes wiebergewonnenen Gludes freuen, bas ihm nur werter geworben, weil ber Berluft besfelben ihm brobte.

Am letten Tage bes Sutoth, am hofdana Rabba, ift bekanntlich ein feierlicherer Gottesbienft als an ben andern Mittelfeiertagen, und nach bem Inhalt

<sup>&</sup>quot;) Berachot 34b.

ber Bebete fomohl als nach bem Symbole, welches bie Bropheten fur biefen Tag eingeführt haben, lagt er fich bezeichnen ale ber enbailtige Abichluß bes am Jomfippur unternommenen Berfohnungswerfes. Ditmals begegnet man ber Frage: wozu wird an biefem Tage bie Erinnerung an Jomfippur wieder erneut? Bogu biefe Rlange, Die eben erft perhallt find, wieder an unfer Dhr ichlagen? Aber biefe Frage erlebigt fich burch bie eben porgeführte Betrachtung. Der lette Jag bes Sufoth ift unfere enbaultige Gingeichnung in bas Buch ber Buten, benn Sufoth ift bas Geft ber Freude, wir haben an ihm ju zeigen, bag es nicht bie Furcht mar, bie uns an ben beiligen Tagen ins Gotteshaus führte, fonbern bie Liebe, bag wir por ihm nicht ichreden wie por einem Gewaltigen ber Erbe, wie por einem Richter, ber mit unerbittlicher Strenge nur blutiges Urteil fpricht, fonbern bag wir ihm innigft geneigt find, bag wir uns herglich fein erfreuen. Db 3omfippur uns wirflich erneut und aufgebaut hat, erft ju Enbe bes Gufoth-Feftes tann es offenbar werben, und fo ift bie innige Begiehung zwifden Sofchana Rabba, bem Gutothichluffe, und ber beiligen Beit ber Buge, wie fie in unfern Bebeten fich ausspricht, febr wohl begrundet.

Wie sich nun wohl Freude an Gott außert? Zwoöberft darin, daß alle dandlungen, die wir ihm wödmen, nicht den Garatter des Erzwungenen an sich fragen. Dann, daß wir die Wonne, die unter ders erfullt, aussirdmen lassen an untere Attimenschen. Die Freude, sie ich gefellig, sie folltigt sich jedem aus; sie wögt nich misganisch gab: diese sit zu groß, als wirde erfrehören, und iener ift zu flein, also wird wich sie ill zu groß, also wird er mis verößen, also iener ist zu flein, also wird wich sie ill nungang entwürdigen, biefer sit zu gelept, also die in die sim lähig, und wie alle diese steinlichen Towagungen immer hessen mögen, sondern ihm genügt die Gemeinschaft ber Kinder Gottek, um dies linterschiede einer überseinerten Listung und beiter Vereikrösenme aurüsterten zu lössen.

Bie biefe Gedanken im Sntothfeste hervortreten, darauf wollen wir jeht, unfer Augenmert richten.

יני בכם " "Ind iftr jollt euch nehmen am ersten Tage des Feltes eine Frucht vom Baume Hadar, Balmzweige und Myrthen und Bachweide und euch freuen vor dem Ewigen, eurem Gotte, sieben Tage 1)."

Und ihr sollt auch den Jeftstrauß nehmen, so ermaßnt uns die stieller Schrift, und diese Schrift, und die Schrift auch die Schrei eingeschosen ist, ist von der größen Bedeutung, um die stittliche Webete für zu stellen. Gar viele halten die Schrift auch die Schrift und die Schrift d

<sup>&#</sup>x27;) 3 9R 23 ...

Es ift von einem weifen Manne, ber aufgeforbert wurde, bas Dafein Gottes ju beweifen, gefagt worben: Bie foll ich Gottes Dafein beweifen wollen, ba er mir bod naber ift, als ich mir felber bin? Dit bemfelben Rechte tann man fogen: Bie follte ich Gottes Capung auffaffen als Gebot, bas mich feffelt, bas mich beengt und qualt, ba fie mir boch fo wichtig ift, als meine Gelbfterhaltung? Ge ift noch ein Reft bes Beibentums, bas in feiner Armfeligfeit bie Gottheit als neibifch auf bas Glud ber Menichen, ale Feindin ihres Bohle fich bachte, wenn wir glauben, wir bringen Gott Opfer und nicht vielmehr uns. Benn wir Die guten Berte, Die religiofen Dienfte, Die wir uben, ale eine Steuer bie trachten, die wir einem allmachtigen Fürsten bringen, ber über uns Gewalt bat, nun, bann thun wir gerabe genug, wenn wir unfere Schulbiafeit thun. 3ft et nicht laderlich, Freudigfeit von einem Steuergahler gu forbern? Ber wird femer fein ganges Leben ber Frohn hingeben und nicht vielmehr fich bamit begnügen, ftrift nach Boridrift thun und nicht barüber. Aber icon unfere Beifen fagen 1): "Bebe Furcht ichlieft die Liebe aus, aber eine Furcht ichlieft Die Liebe ein: bie mahre Gottesfurcht." "Euch" nehmet ben Feftftrauf, nicht mir.

Es lößt sich daum leugnen: anch wir, die votr die Gebote, Gottes üben, met inche sie in gewöhnliches Gehördt. Bas dort dem Lieben sie einigt. Bür erfüllen sie nüchtern wie ein gewöhnliches Gehördt. Bas dort dem Leuter Bater einen is Jonnigan Wist verlich, das war die Frendspietet, mit der die Gebote erfüllt wurden, doß jeder sich ganz befonders glüdtlich und gehoden sichste, wenn 3. B. der Feihrtund burde feindere Gödtschei sich anszeichnete, doß sie Geiteftei auf aussere Ding, die einen and in sinnen glümmte, in den Feinst der Keligion stellen. Za nachm jeder sich einen Göste, wie ein der Gefrisch eine Stellen sich sie der Geschich geste in der Schrift der Keligion stellen. Za nachm jeder sich einen Gotte ihn weferem Gotte wie eine Telener und hun uniere Schuldsseit. Was ihnen eine Luit von, it uns eine Lost; woo ihnen eine fische Mitte von, it uns das gepresste Aust einer Architectionnum, uniere refligiöfe Ibat tein Vert der Siede, sondern ein Wert des Jwanges, tein Geichert, das wir dem Freunde darberingen, und wobei uns das Gem eben so schre forter eine Kott wer den schre Wocht er diener ein Kott wer den schre Wocht einer eine Schre Wocht einer eine Kott wer den schre Wocht er diener ein Schre Wocht er der Wocht einer eine Schre Wocht einer eine Schre Wert der Wocht einer eine Schre Weiter einer eine Schre Weiter der werden den schre weiter eine Schre der den Schre weiter eine Schre weiter eine Schre den Schre weiter eine Schre den Schre weiter eine Schre den Schre den Schre den Schre weiter eine Schre den Schre den Schre den Schre den Schre den Sc

Das Heibertum if darum noch nicht befeitigt, weit es in unterne Echaltsichem heifet; "wir glauben alle an einen Gott", weit diejer Glaube so oft mit dem Munde for kannt wird. Das Heibertum ift nicht mur ein Tertum, sondern auch eine Sünde, mich nur eine falliche Kufisssung von Gott, sondern eine saliche Eitenlehre. Und Komen wir uns berreben, daß der Stamm welt ist und abgesiedeben, wenn er absächtlich frische Fracht trägt, können wir angen, das Seidentum ist tot, de siene Frucht, die unssistlichen Gemelt trägt, können wir agen, das Seidentum ist tot, de siene Frucht, die unssistlichen Gemelt ich gestellt der Gestellt der

<sup>1)</sup> Cota 31 a.

Römen wir aber unferen Nebenmenschen Liebe weihen, wenn wir sie Gott verlagen? Der Zalnund ergählt?): Ein Mann, der wegen seiner Midbhätigteti sich ausziedinete, der freigebig spendete, wo er Vot tras, wurde einst om einem Heben geseng gefragt, warum er dies thet. Die Armen seine eben von Gott gestrat, der ihren is isten Veden; riechtig die die geben fonnen; sohe mide Zag ist gelessfam ein Unterelangen, dem görtlichen Willen entgegengstreten; wenn der Romig seinen Klaven gürute und ihnen ihren Unterbalt nicht reichte, wer möchte es wohl wagen, seinen Nefelden zuwiderzaglandeln? Und dem Henden wert den seinen höhnlichen Gestieden gehoft wagen, der der die Verschlen wurde auf seinen Höhnlichen Aufrigen zu Antwort: Das Gleichnis mit dem Kninge sei nicht so gang um ausgeschaften eine Kningen, sondern Kniber Gottes. Wie, wenn ein König seinem Sohne kanne, in den Kninge seinen Sohn dernuch speise, moch en Ginstillig des Königs den vertiebenen Sohn dernuch speise, möchte den wohl der Konig seinen Sohn dernuch speise, möchte den wohl der Konig so fehre Ginstillig großen und ihm nicht vielmes den konig der Konig so seine und ihm nicht vielmes den betwen und ein den film gede den wert siedenen de Sohn dernuch speise, möchte den wohl der Konig so seine den der sieden der sieden und ihm nicht vielmes den konig den verschaft werden.

Wie brauchen bieler Erzählung der Alten laum singugufigen, daß auch ine findigiden Antwort das Bild des Konigs nicht dem Begriffe Gottes entipricht; vielmefer fant nach der jüdicigen Lehre Lehre der von die nur die Aufgade, dem Wiedermüligen zu freigen, sondern zuwörderft die, ihm zu erziehen, dann aber durch die Ausgemann Middlichte isteften dum derechen zu wirten auf beide, auf dem Angemenden um Middlichteige ichteften dum derechen zu wirten auf vollen, auf dem Angemagnden und Gebenden. Bentrefifich ift das Wert des Taltund: Mehr Reichen. Denn dem von Netwerd dem Netwerk das dem Armen durch dem Reichen. Denn dem keinem wird nur aus leiblicher Vort gehofen, der Reiche aber mit dem Jimmelsmanna ieligen Gennifies gefreit, den der Wertlich darim findet, ein Bote Gottes zu fein. Vortenden zu den dem Gegener des Seern der Lehre, fünd der ums Gott als herrt derten, sind des Nenschen und der eine der der der der eine eine fofficher Gerund, sich gegenfelig zu soddern. Wenn wir ihn aber Zuten einen, so find die Verunde, sich vereine der der der der der der der der der beiten nicht glauben, doğ er auf ewig vom Augeficht Gottes getrennt sie. Denn mo gabe es einen Bater, ber sein find gang verstößt? "Bergist eine Mutter ihres Sauglüngs, — is lautet die trössends Vede des Herne niemen Peopheten, — lässt ab, sich gu erdenmen über Kindes? und Honte auch diese vergessen, ich vergessen ich er erzeut die Frauk am Gott die Lieden, sie dangen mitieinander zusämmen wie Frauk und Stamm. Ges giede Wersschaft, welche ihre Psilicht gegen den Nächsten nicht versämmen; aber ihrem Thun sellt die Gediel, und die Frieden, es erfreut nicht, weit es nicht and heiteren Gemette kammt. Es giede floge Austuren, die in fire Welte und Versämmen, die die nicht ihre Liede schaftlich, die sich viele flossen, die flossen die flossen die die flossen, die flossen die flossen die flossen die flossen, die flossen die flossen die flossen die flossen, die flossen die Floss

Unfere Beifen fagen2): Die Bufammenfegung bes Feststrauges enthalte immbolifch eine Warnung gegen biefe ftolgen unzuganglichen Raturen. Efrog, wohlschmedend und fugen Duft verbreitend, - bas find bie Denichen, bie fenntnisreich find und durch ihr ebles Balten ben reinen Sauch himmlifcher Liebe über fich ausbreiten. Da feien die Balmengweige, - mahnend an die Frucht, Die awar bem Gaumen munde, aber nicht wie ber Ehrog burch Wohlgeruch erfreut, bas find bie Rundigen, aber nicht gemeinnütig Strebenben, Die mohl ihren nachsten Befannten nuten, aber nicht über einen großen Rreis ben Duft ebler Denichlichteit gießen. Da fei bie Murthe, ber Liebling bes Menichen. - bas Sinnbild berer, die überall fie üben, wo man ber Liebe bedarf, Die, wie die Myrthe weithin ihre murgigen Dufte fendet, fo auch überall mit ibrer rettenben That gur Sand find, bie barum por Gott und ihren Brubern hochfteben, wenn auch ihr Beift nicht in bie Bobe ragt. Da ift endlich bie Bachweibe, ohne Duft, ohne nahrende Grucht - ein Sinnbild ber Leeren am Beift und am Bergen. Da follte man nun glauben, biefe verichiebenen Rlaffen geboren nicht ju einander? D nein, in einen Strauf follen fie gewunden werben; wer reich am Beift und am Bergen ift, foll fich erinnern, bag er gu einer Gottesfamilie gehort mit ben Riebrigen; biefe follen gehoben und zu edlem Empfinden aufergogen werben burch ben Bertebr mit ihren hoher fublenden, hoher bentenben Benoffen. Denn fo beift es: "Er, ber im Simmel feine Goller erbaut hat, hat auf Erben feinen Bund gegrundet"3). Geinen Bund; nicht ber einzelne, ber hochragt, sondern die Gesamtheit, die wie im Seitftrauß bie Berichiebenften zu einer Einheit aufammenwindet, verherrlicht ben Gott ber Liebe, por bem ber Geringe nicht verftoßen wirb. Gott bienen beift, Die Menfchen lieben, beifit bas Bute thun, nicht als Bflicht, fonbern als Benus. - 9imen†

<sup>1) 3</sup>ef. 4913. - 7) Lev. r. 3014. - 9) Minos 9,..

#### Der Feftftrauf.

DR. A.! Es mag oft im Leben fich ereignen, bag Ernft und Freude in überfturgenber Gile auf einander folgen, bag ein Saus, über welches eben noch bichte Bolfen unbeimliche Schatten verbreiteten, furg barauf in beiterem Connenlichte glangt, bag über ein anderes, vor furgem noch von Frohlichfeit umftrahlt, von ben Blumen ber Luft umrantt, ber Sturm buntle Rebel heraufbringt und bie Blumen welfen lagt in ichleuniger Saft. Aber biefer jabe Bechfel, ber bem Spruchbichter Die Lehre eingiebt'): "Beil bem, ber ftanbig fürchtet", ift nicht bie naturliche, jebenfalls nicht bie erfreuliche Ordnung ber Dinge. Gern bereitet fich ber Menich auf Luft und felbft auf Leib por, ba bas Gemut fich einrichtet fur ben Schlag wie für bie Gabe, mit welchen bas Schidfal ibn bebentt. In fleinen Dingen mag Ueberrafchung zuweilen angenehm berühren, obgleich fie im allgemeinen einem geordneten Ginn eben ale ein Blogliches und Unerwartetes und Unporbereitetes nicht aufaat und eigentlich nur fur ftumpfere Gemuter gu empfehlen ift. In großen Ungelegenheiten ift fie ftete ftorenb. Wie ein Gurft nicht in eine Stadt einzieht, es fei benn, baß er fich porber angemelbet hatte, und bag Boten feine Anfunft funben, io ift es auch mit einer großen Freube. Wie bie Stabt fich gern feftlich ichmudt, um ihren Gurften ju empfangen, wie es fie fiort, wenn er fie im Berttagsgewande überraicht, fo will auch unfere Geele gern fich feitlich weiben, um ben lieben Baft, Die Freude, murbig bei fich aufzunehmen, fie will ihre Lichter und Blumen und Fahnen baranwenden, um ben erfehnten Freund ju begruffen. Darum giemt ber Geele eine Beit ber Cammlung, um fur bie Freude offen gu fein, gumal wenn vorher eine ernfte Stimmung langere Beit fie beberricht bat.

Bon biefem Geffühspunkte war es in Iftaels Goneshäufern ftets ein Gegenftand genauer Erwägung, warum so raich und jüh dem Jomfippur das Eustoth, bern Joslung der Jetting lößet. Roch flüngen die erhabenen Tone des hachheiligen Geftes durch uniere Seele: wir mülfen eine Brüde banen vom Jomfippur zum Suffoth.

Unfere Gemutoftimmung am Jomfippur ift ber Dammerung vergleichbar. Der Tag ringt mit ber Racht, bas Befühl unferer Schwäche und bas Bertrauen auf Gottes Gnabe, Die Furcht vor ber Infunft und Die Soffnung auf Die Bufunft. Aber ift es nicht in jeder von Gott burchhauchten Geele Die Dammerung bes Morgens, aus ber fiegend bas Licht hervorbricht? Bagt bier nicht wortlich bas feltfame Bort bes heut verlefenen Propheten-Abschnittes: "Und es ift ein Tag, nicht Tag und nicht Racht, aber gur Abendzeit ba ward es Licht")? Barb es nicht Allen Licht jur Abendzeit, ale wir in hellen begeisterten Tonen Schma Jifrobl fangen, als wir laut befannten: ה' הוא האלהים, Gott ber Allgütige ift auch ber Allgerecht? Den Busammenhang biefer Fefte nicht verfteben, ift fast ichon mehr als ein Fehler unferes Berftanbes, es ift eine Anflage, ein Bormurf gegen unfer Berg: Barum foll ein mit Gott und ber Menfcheit innig verfohnter Ginn fich nicht recht innig freuen fonnen? 3a, muß die Freude nicht um fo frifcher fein, je frifcher bie Berfob nung ift, je weniger bes Berftages raube Arbeit bie reine Rache unferes Bergens beichattet und verbunfelt hat? Rur wer erbaut und gefestigt ift, ber fann froblich fein.

<sup>1)</sup> Each. 14,. - 7) Lev. r. 30,. - 2) Li, 16... - 1) 106,... - 3) Befachitt 117a.

Benefung hoffen aller berer, bie im Irrtum und in ber Gunbe liegen, ba er felbst ift befreit worben?

Und bieje Freude am Suttoth findet guvorberft ihren Ausbrud in einer Symne, in einem Lob über bie Ernte, über ben Segen, ben Gott burch ben Ertrag ber Erbe gespenbet hat. Bei feiner Arbeit ift es jo fichtbar, bag Gott ber Menschen Berf gebeiben laffen und gerftoren tann, bag unfer Thun fruchtlos ift ohne feine Bute, wie beim Aderbau. Wer burch Sanbel große Schate erwirbt, wer als Runftler Erfolge erzielt, wer fein Sandwerf mit Blud betreibt, ber tann fich, wenn er fich abfichtlich verblenben will, ber Taufchung bingeben, fein Ginnen, feine Rlugbeit bringe ben Reichtum, mehre ben Gewinn. Bie aber ware biefe Berblenbung moglich bemjenigen, ber am ichwerften zu arbeiten bat, bem Landmann? Reiner ertennt flarer als er, bag alles Thun bes Sterblichen nur ein Anfangen ift und fein Enbe, ein Streben und fein Erreichen. An ben Erzeugniffen, welche bem Menfchen am notwenbigften find, zeigt und Gott unfere Abhangigfeit. Bas ber Landmann Monate hindurch gepflegt hat, wie oft gerftort es nicht bas Unwetter in wenigen Minuten, ja wie oft verliert ber Boben nicht auf Jahre hinaus bie Rraft, Frucht gu tragen! Da offenbart fich uns unfere Ohnmacht und ber menschliche Mund, ber ichon ftolg rufen wollte: בחי עשה לי את החיל חוה "meine Rraft und die Stärfe meiner Sand faben bies Bermogen erworben" 1), perftummt por bem Donnerworte ber Ratur, Das Dantfeft bafur, bag Gott ben Ertrag unferer Arbeit fegnet, ift nicht beswegen ein Erntefest, weil wir beffen, was bie Erbe erzeugt, am meiften beburftig find, fondern weil an ber Entfaltung bes Caatforns gur Frucht fich am lebenbigften barthut, bag bas Beginnen in Menschen Sand, bas Bollbringen aber in Gottes Sand liegt.

<sup>1) 5.</sup> SR. 8... - 1) 3. SR. 23... - 2) SS. 92...

bie Myrtise durch ihren Duft erfreut, wenn endich die Reide des Auches fahlen Nand wurants und der Landisch einen gwar beschedenen oder ungern entbehten Schmad verleich, ist das feines Tantes wert? Genießt der Nensign nur, wos er ist, daß er Gott nur preizien soll um der Franch willen, genießt er nicht vielmehr ihre Schönheit, ihre Kammu, bie Erchaefneit der Naturt? Ait ihm nich der Andich ihre einfachsten Pflange erfreulich, wenn er auch nur wenige Stunden durch sandt Land gegangen ist, erquicht sie nicht in der Dede, oder am Bergekwand der Aushie, wo ühre sindreten Genossen die sie der der der Bener mag des leie es zu weich und nachsiebig ist, um sie auszumesmen? Tem Bauer mag des lebermaß der Pflumen, welche die Erde aus freiem Teiede zwische die der in iren, nicht erfreulich sien, aber wie sech weit est der wie eine mehren Eriede, wischen des Saupt des Landmanns schmächt, nicht der der

Wir sollen die Mattur nicht so nichtern und practifis anischauen, als sie ist nur da, um Vrot zu liefent, als sie der Schöpfer gemissennssen zu todein, doß er die Vlumen gedeisen läßt neben der Frucht. Wir sollen und daran gewöhnen, die Natur als Ganges zu begreisen und zu bewundern, wie in dem weisen Haushalt der Schöpfene ist. Ein Vund ist Gesche mit Kech ihre Caktie findet, wie auch sie nicht zu enteheren ist. Ein Vund ist Exrog und Palanzweig und Whrthe und Veiebe, sie gehören zu einander, denn die Konte, dos große Klumswerf, ist sisjon in ihren Teilen sichen, aber wie jedes Aumswert, am sichositen als Ganges.

Unfer Beijen jogen ]: die Frucht vom Baume Hodor, dos ist ein Sumtok Getes, und der Palanguseig weit nicht minder auf den Echopier, und die Mutch Giete, die Freier Valanguseig weit in die minder auf der Echopier, und die Mutch ist Jefer vanderliche Sah will nichte anderes igen: Seide die Offenderung Getest wirdt immer in den, wos durch desjondere Schönicht und Rüglichfeit allen deinen Sinnen sich aufdrängt. In Allem, was aus Gettes Hand die derenschaftlicht allem deinen Sinnen sich aufdrängt. In Allem, was aus Gettes Hand die der Giete hand die Verlage der Verlage

Unfere Beifen jogen 9: in biefem Strauß ist der Efrog aussgezichen burch Duft und Bolgheifmand; de ist die Rodine, die prüdfigig Erunder exempt, aber nicht durch ihren Duit erfreut; da ist die Wurthe, liebsichen Bohlgerund, pendenn, aber ohne Frucht und endlich die Beite, durch nichts aussgesichnet, ein ein mußofes Genachs. Und bernach follen mir nicht mit dem Errog allein vor Gest treten, auch

<sup>1)</sup> Lev. r. 30,. - 7 Bf. 19,.. - 7 Lev. r. 30,...

bie Beibe, die verachter Pfsanz, müssen wir mitringen. Diese vier Pfsanzen nun, stagen ie, im Jorden steht. Ziget est ein auch, die im gescher und wertschisst, die sind von der Epirog, dutiend und wohlschmedend. Andere wieder schliche Wentlere, nützlich wirtend, aber ohne die zuren Regumen, welche eine obse Bildung bem Sergen versteit; die 6 diese dem Annen. Andere wieder sien gescht, bestähen Bildung, daben die Jartheik die best Versteit die 1,000 der die terfeilige Godse dem Gaumen. Andere wieder sien gescht, bestähen Bildung, haben die Jartheik die best Versteit mit den größen Gesteitern aller Ziesten heremsölsten, dore es ieht ihnen die wertstätige Liebe, sie sind angenehm, aurzegend, siedlich, gern geschen. Inden die die perspektioffen, daer nicht anheren. Und endlich die große Vollei, der nicht anheren. Und endlich die große Vollei, den Reisehne vergleichden, die weder durch sie verlet wirden, die vollein die verge Vollei, den Reisehne die Verstein die Verstein die Verstein die Verstein die versteilt die Verstein die versteilt die Verstein die versteilt die Versteil die Vers

Da jollte man nun meinen, daß Gott die Gelechten und Vertfähäigen ehren und die Geringen gering schäpen möhre. D nein, so ergest der Ruf durch da-Zelgebot an die Beiten: so sie eure Gaden spender wie ein Westen höhrere Gatung, so ihr wohlschut, ohne euch eins und gleich zu sidhen den geringern Beidern, so lange sied ihr euterm Gotte fein geställiger Abstüd. An einer Riche, in einem Punde mäßt ihr stehen mit den Armen und Elenden; wer auf seine Tangend stod, sit, der gleich einer Zeuch, die vom Burme benagt ist, wer, auf seine Plough hochmätig, den Ungelehrten verachtet und von sich weist, gewint Rang und stert erft burch die anderen, die ihn sie der Hochste und Veilte gewint Rang und Stert erft burch die anderen, die ihn sie doch den, wenn die Westschuten. Das sit ein Zestlitzuäß für den Ewigen, wenn die Gaden, wenn die Westschun, wenn die Söllter sich erstang mit riebelichem Unwel- — Stmen!

#### Eine Satung für alle Beichlechter,

M. A.: Tenten wir uns, doft Jemand an einem Tage in eine Saubt fomut, an welchem die Pürger mit ichmetternden Tonen in die Felbschlacht ziehen, und die er an einem anderen Tage in der Eudst weilt, an welchem die Scharen eben alle Sieger heinfehren, bentlen wir uns, doß er mit lebendigem Anteil die Admyselwe und die Gegenden begleitet dat, io wirde er gemig ienen teilen Milt getten diese in Weien und Gemitkant der Infalien biefels Ortes, er wird mittegriffen fein wo der Gregung der Bewohnter. Were fo er nur in jo außerorbentlichen Wommten biefelm Ortebondehte, fo wird er von bem fillen Frieden und der hamfolg fleche bie dort malten, feine rechte Worftellung gewinnen. Wie de Leute gewöhnlich ihre Tage dahindringen, ob in Muhe oder Unruhe, ob in Genuß oder Sorge, das mit er, da er nur in erhölten Einmungen fie gelehen da, indie berreitet Momente.

Ungefahr abnlich geht es benen, Die nur bas Renjahrojeft und ben Berich. nungstag mit und feiern und fonft fich fernhalten. Gie horen bes Schofare erwedenbe Rlange, fie vernehmen ben ichmetternben Ton, mit bem Ifrael in ben Rampf gieht gegen alle Gunbe, gegen alle Luge, fie laufchen, wie bie bumpfen Laute ber burch manche Gebrechen, burch manchen Schidfaleichlag gebrochenen Gerle fich bann wieder auflofen in jubelnden Dut, bem Schidfal Die Stirn gu bieten. MI biefe Borgange, all biefe Sinnbilber wirfen auf ihre Geele, all biefe Tone finden geistig belebt einen Rachball in ihrem Innern. Und nun gar bie weltüberwindende und weltverflarende Stimmung bes 3omfippur, ber Jubel ber Gieger im Streite mit bem bofen Geluften unferes Bergens, biefe burch bas Faften bargeftellte Be freiung von ber niebergwingenben Dacht bes Irbifchen, fie haben gewiß jebe Gette erregt, die fich bem Bauber biefes Tages hingab. Aber Rofchhafchono und Jomfippur find wie zwei hobe, alles überragende Bergesgipfel; fie find nicht bas Bebirge, fie find nicht bie Lanbichaft, fie find nicht bas Leben. Un biefen beiben Tagen, fo erbaulich und lehrreich fie find, fann man ben gangen Inhalt bes Judentume nicht erfennen; man fieht es nicht in feiner gefunden Lebensfreube, in feiner froblichen Arbeit.

Seut sind wir wieder unter uns in dem engeren Kreife derer, die alle Scissfationen des Glaufens auf der Wanderung durch des Jahr mit größerem oder geringerem Anteil beachten, wir erst haben die Trube der Bestigton, wir erst genießen die Frühliche des Eiges, der mad im Jonathypur zu Teil geworden ist, indem wir uns der Friesfestende hingeben. Der Kampl und der Eige, de etzbehend sie deit uns der Friesfestende hingeben. Der Kampl und der Eige, de etzbehend sie deit in der Endspueck, sonder und der Verlieben der Eigen der Eigen geleich der Eigen geleich der Eigen geleiche Verliebe Freihen Verlieben der einen Seelen. Wer auf steile Begesphöße einen prächige lieberfolich hatte und hochentskaft wor, lähr dann gern im Verfehr mit lieben Gefährten deim traulidem Wahfe all die erhabenen Biber nachgierten, durch die Schilderung des Wortes nach einmal ausstehen, und all das Schilder, des er auf dem Kipfel mit großer Anstrengung erreicht und errungen hatte, wird ihm durch die Crimnerung und das des Schilder und der Erinnerung und des des Schilder und der Erinnerung und des des Schilders Wenuße.

So ungefähr verhalt lich Sutfort zu ben hohen Keiten, die wir durchlecht haben. Sutforth ingt uns durch den Aeilritraufi: die Kett ift is ichön, sie ist ein Paradise, wenn du wie Kddm schulded darunt netils, wenn du auf Gottes Auf-"Be dist dur" getroft und getreu rusen lannit: "Dier din ich!", wenn wir und nicht zu verbergen brauchen vor dem Auge Gottes. Am Aeruhgebrage ist des Wondes schwale Sichel Laum am Horizont sichten aus Guttort blicht der Volkmond, die gange Landsschaft wie in ein Were von Silberitrassfein tauskend, auf uns nieder. So ist die Ledensfreude genochsen durch die innere Läuterung.

Allerbings ift Suffoth ein Erntefest, und Jahrhunderte bat Ifrael nicht mitgeerntet, baben bie Bolfer ber Erbe es ausgeschloffen vom legitimften und naturlichften Erwerbe, vom Aderbau. Es fonnte icheinen, als habe es feinen Ginn, weun eine Gemeinschaft, Die ausgeschloffen ift vom Befit au Grund und Boben, bennoch Erntefeit feiert, als babe bie Sannna bes Jeftstraufes nur eine Bebeutung gehabt, jo lange bie Afraeliten im beiligen Lande wohnten und ben Ader bestellten. Aber berfelbe Mojeh, ber mit wunderbarer Rlarbeit bie Schicffale Ifraels vorausgefagt hat, bag es fremd und verftogen burch bie Lande mallen werbe, hat bennoch beftimmt, baß bas Suffoth mit seinem Pflanzengewinde ein הקת עולם להרחיבם, "ein ewiges Gefet fein folle fur alle Befchlechter" 1), bag es auch fur biejenigen gelten follte, bie feine Scholle ihr eigen nannten. Denn nicht an ben Boben gebunden ift ber Menich und feine Freude, Geine Beimat ift fein Berg. Go bier ber Rofchhafchono bas Unfraut ausgejätet, fo bier ber Jomfippur bie Caat bes Guten gur Reife gebracht bat, bann freue bich am Guffoth ber Ernte, und nimm ben Balmaweig und ben Efrog, die Murthe und bie Beibe, auch wenn bir felbit fein Salm reifen follte. Denn wie die Erbe um die Conne freift, fo breht fich irbifches Blud um bas Licht bes Simmels. Es ift nicht mabr, ban bie Bofen frob fint, ban ihre Lebensernte reich ift. Und tounten auch ihre Scheuern ben Segen nicht faffen, ben

ber Alder spendet, es giebt tein Euffoth ohne Rosishpasisono und Jomfippur, es giebt feine Freude an der Erde ohne Werföhnung mit dem Himmel. Das Herz sit die Soune, die uns das Leben erhellt. If es im Gemüte bunkt, so fann uns das Licht pos außen nichts nähen. Darum gab es ein Sulfoth zu allen Zeiten, darum tragen wir dem Palmyweig auch in trüben Tagen, in Tagen des Wangels, der Gorge, der Qual und der Anschlichzie, denn immer giebt es freie Seelen, die, wenn sie unr mit Gott im Kleinen und vor Gott rein sind, dem Ornal der Welt nicht spöre.

Es heißt im Pfalm: צריק בחמר יפרח כארו בלבנון ישנה ber Gerechte blüht wie die Balme, wie die Ceber im Libanon ift er gewaltig"1). Sier find zwei Bleichniffe in einen Bers gufammengebrangt; er wird mit ber Balme, er wird mit ber Ceber bes Libanon verglichen. Die Balme gebeiht gewöhnlich nur auf üppigem Boben, ben Thau und Regen nett, auf ben bie Sonne lange und beig niebericheint. Die Ceber hingegen erhebt fich ju gewaltiger, himmelragenber Sobe auf bem Gipfel bes Libauon, wo ein faltes und ranges Mima jebes andere Bachetum wefentlich beeintrachtigt, wo außer biefen Riefenbaumen nur wenig Pflangen gebeiben. Die Ceber erhebt fich auf Diefen fteinigten, unfruchtbaren Grunden, trobend bem Better und ben Binben, wie im Triumphe erft recht zu gewaltiger Sobe. Nicht anders ift ber Gerechte; er gebeibt überall, wo die Huffenwelt ihm gunftig ift, wo bas Befet ihn fchutt, wo Wohlwollen ihm entgegenfommt, ba wird er wie bie Balme bluben in blubender Landichaft. Und wo er fampien muß mit aller Unbill, wo er, wie von einem Wall, von Feinden umftaut ift, ba ift er wie die Ceber, ein Bengnis bes Lebens in ber Region bes Tobes, bie in fich fo viel Rraft tragt, bag fie ben Elementen zum Trot fich machtig emporhebt. Freilich bie Ceber bes Libanon tragt feine Frucht. Go braucht ber wadere Menich, um fich in all ben Sturmen nur zu halten, feine gange Kraft auf und fann ben Rebenmenichen nicht bienen.

<sup>&</sup>quot;) Bi. 92,... - ") 1,..

Boben, und Conne und Regen nicht fehlen, ba find wir wie die Balme, Die fichnicht bamit begnügt, für fich hochfinaufzustreben, sondern bie Frucht tragt und Segen fpendet. Das ift ja auch ber eigentliche Beruf, ben Bott bem Abraham und ieinen Sproffen fogleich beim Gintritt in die Beltgeschichte mitgegeben bat: היה ברבה "werbe ein Gegen"1). Gewiß, auch unfere Bater, Die gleichsam auf bem Libanon wohnten, jenem Berge, ber ben Ramen "ber weiße Berg" von bem Schnee bat, ber jeine Firnen front, unfere Bater bie feine Ernte hielten, auch fie feierten Suffoth, benn ba bie erfte Salfte bes Tifchri einbringlichft zu ihren Gergen gerebet hatte, fo batten fie eine Seelenernte, fo marb ihnen biefe Belt eine Statte bober Bebanten wie bie Balme, ein Ort buftiger Lieber wie bie Myrthe, ein Raum bemutiger Ergebung wie bie Beibe, ein Garten lieblicher Lebensfruchte wie ber Errog. Das gequalte Israel war ber wigigfte Stamm ber Belt, ber Big war bie Rache, mit welcher bie geiftige Überlegenheit fich au ber roben Rraft bes Unterbruders rachte. Aber für bie Menfcheit mar bies Juda gewiß ein erstaunlicher Anblick, iedoch unfruchtbar wie bie Ceber. Dagegen hat Israel, wo es gludlich lebt, auch ftets bas eifrige Bemuben, burch feine Arbeit bas Blud bes Lanbes ju mehren, in bem es weilt.

Ri ihm freuen wir uns des Ertrages, mit dem du, o Gott, den Afder gefegnet daft, an ihm judeln wir über die Ernte, die der Eeele geworden in den hochheiligen Jesten, die mit jüngt gestert haben, und irohen Nerzens gedenten wir, daß ieht in der zwistsferten Wertzens gedenten wir, daß ieht in der zwistsferten Wertzens gedenten wir, daß ieht in der zwistsferten Westen wirden Westen wirden in der Wenelmodel, sie Nechten wirten für Geneemodh, sie Wistjen wirten für Geneemodh, sie Wistjen wirten für Geneemodh, sie Wistjen wirten für Beneemodh, sie Wistjen wirten für Beneemodh, sie Wistjen wirten für Beneemodh, sie Wistjen wirten für Rocht und Rahften nicht gezweiselt haben: prop prop und für Wistjen wirten wirt in bissen, bitteren Rahften nicht gezweiselt haben: prop prop prop prop und beine Thaten, sich jude führe das Bert deiner Hand. — Amen!

<sup>1) 1. 99. 12,.</sup> 

#### 98.

#### Staubwolken.

99. At. Benn lange Zeit Dürre und Trodenheit über eine Gegend gebriich bat, und die leiseige Auftbewegung gewoltige Stautbootlen aufretzt, die das Gein der Pflangen verbeden oder vertunstalten, die dem Nenighen dem Anschieden der Australia gewolft, das gewitter auftündend fich am Horizont zusammenzieht, und dessen Anschieden im Freien stehen, dann fehre mit freudig auf das durcht Gewolf, das gewitter auftündend fich am Horizont zusammenzieht, und dessen eine Anschieden im Katelung in mächtigen Richten wird. Se erchet in ber Staute die Friedet, das sie erneichten wird. Se erchet in feiste das sie der eine Australia der eine Anschieden gestellt der eine Frieden der eine Auftre fielet, das sie vor eine Tomb aufflichen, das wir vor einem Wechterungen und zienen sichstlichen inde Schieden in werden der nur der Anzeiten und der Anzeiten ihr Erfelichen in der Anzeiten und der Anzeiten der Schieden in der Schieden und ber Schieden in der Schieden auch freudig aum der erzusächen Sunt, beren Lassia um nie sieber und verzusächender ist, sie mehr worder der Kirke mit schieden den kunte der eine Anzeiten der werden der eine ist, sie mehr worder der Kirke mit schieden Dunten erfüllt geweien ist.

steigert, zugleich ein Antrieb, um sie zu beseitigen; und man kann das Sprichpoort, ohne seinen Kern zu verlegen, ganz gut dahin ändern, weil die Not am höchsten, ist die Histe am nächtlen.

Das gilt auch von Arrtimern und Borurteilen, die das Solliefeben jibren. Die Erregung, die dem Arrtum eine beiondere große Nacht verleiht, erwecht dodurch auch die Ardlie zu seinem Sturze. Denfen wir nur an die Zeit, in weckger das Heider das Heider das hie die Ardlie zu einem Sturze der die machtig geweien. Dereicht Mann, der auf dem Arpone das fervel Wort ausgesprochen, "der Staat das bin ich", der den Zehporis mus auf die Spige gertieben, das genach am meisten dazu beigetragen, jenes Spikem der Allgewalt eines Einzelfenn zu stütze. Geschaft der die Arrtikale das der Allgewalt eines Einzelfenn zu stütze, das dem Untergang geweiht war, das auf morischen Grunde dem Auge noch furz vor dem Untergang geweiht war, das auf morischen Grunde dem Auge noch furz vor dem Allgemannenturze glanzen bis gesten.

Alle biefe Ernsgungen faben, wie es sicheint, sir uns Jercestiene enwas Betussjanebs, wenn wir an die Vedt betten, von der untere Gemeinschoff sich Jahren besonders sichner heinsgesicht wird, an das Jewer der Berustung, das in unzwissigingelt. Es ihr die genng hervoegshoben worden, dass die keltest von die Statten der Auftur himberjuruch sieht mit all den großen Grundstigen des Merischenerske, die zwar so alt ind als die Gerechtigsteit selcht, und die von weisen und resignissen Mannerne längst ausgesprochen worden sind, die aber der fin setzen Lachspundert als die Grundlage des Ztaates und der menschlichen Gesellschaft verfündet worden sind. Aber sind dies großen Prinzipien auf irgend einem andern Gebetet som zu unaungelostener Spertschaft gedangt, haben sie nicht noch überall zu fämpfen mit den Reisen, mit dem veräftstre Taubu bergangener Zahrfunderte!

Benn wir im Eingangs ermögnten Gleichnis bleiben sollen: Zohrhunderte lebte Strat in biefer Dürre, jede Erregung des geschichtlichen Lebens jagte ihm den Staub in Aug und Relhe, flotte sein Tasiein und vereitere ihm Pein. Um zieht in diesen Zeiten, wo die Boller sich siere Existen, bewohlte berah, das den den die Verletz sein ab eine Auflichen, ein Gewilter herani, das den den Innie mud Weber vereiteter Verurteise wegiegen, das auch die stittliche und gestige Atmosphäre reinigen wird und uns die Arreibeit und Gerechtigteit bringen wird. Wir deben in diesen Lintimen, in deier Betregung, in diesem Kample, der auch sie Geschaft, was die geschen der flich berbei-stüften soll. Da hat sich denn auch dos erreignet, wos in der Katur so oft geschieden die Elund ber Elunn, der den Aug der Verletze der Staub in die Hoher der Aug der Verletze des die Bourteit gegen das Indeatum, in seinem Bestige bedrocht, strengt sich noch einmaa an, um uns zu sichaden und um dann sin werden. Wie wir auch sich werden die die verletze der Troth, daß wir zu unserden. Wie wir auch sich werden der keine der Verletze des die bei ver auch sichen, wir haben der Troth, daß wir zu unserden.

angehören, und daß unser Anwalt ein jeder ist, der von der Gegenwart erkämpst und von der Zukunst erhosst ein menschenwürdiges Dasein für alle redlich Strebenden.

Und Brael fann Gerechtigfeit und Liebe verlangen, weil feine erhabene Lebre. fie ichon bor Jahrtaufenben bon unfern Borfahren geforbert hat fur Alle, bie nicht burch Sittenlofigfeit und tierische Entartung Menschenwert und Menschenwürde mit Rufen getreten haben. Die Bufunft unferer Religion mare gefährbet, wenn nicht bie Forberungen einer erhöhten Rivilisation ausammenfielen mit ben Lebren, Die Dofeb und am Ginai gegeben bat, wenn wir nicht von biefer Lebre rubmen burften : Die Menschheit hat noch einen weiten Beg zu wandern, bis fie bas von unferm Gefetgeber gestechte Riel erreicht. Gewiß bat bie Rachitenliebe, Die Die Schrift verfunbet, ihre Grengen. Es mare Benchelei, wenn wir behaupten wollten: ber Israelit ber aften Reit bat auch ben, ber feine Rinber bem Moloch opierte, ber feinen Rebenmenichen feinem Boten ichlachtete, ber ichamlos alle Schranten ber Sittlichkeit und ber Ratur felbst burchbrach, rubig in feinem Lande gebulbet; und mo giebt es ein Land, bas verständige Manner regieren, und in bem folche Greuel gebulbet werben? Ber foldes übt, ift ein Teint ber menichlichen Gefellichaft und bat auf Dulbung feinen Anspruch. Darum lefen wir in ber Schrift zuweilen barte Canung ausbrudlich gegen die Bolfer gerichtet, welche nicht nur Gobendienst trieben, sonbern auch fonft zu tierifcher Robeit berabfanten. Benn aber ein Richtistaelit in Balafting lebte, ber fich nicht gum Jubentum befannte, aber fonft burch fein Thun feinen öffentlichen Arger und Anftok erregte, fo wird er an ungabligen Stellen ber Schrift ber Liebe bes Borgeliten aufe marmite anempfohlen. Go leien mir 3. B. in bem Rapitel, bas beute recitiert worben ift, mitten in ber Sakung pon ben Festen bas Gebot: "Co ihr erntet, fo burfet ihr bie an bem Ranbe bes Felbes wachsende Frucht nicht abmaben, ihr burft auch feine Rachlese balten, bies alles munt ibr bem Armen ober bem Fremben überlaffen, ich bin ber Emige, euer Gott. "1)

Starum dies Gebot in der Crdnung der alligheftlich miedertchrenden Geite icht? Weil es nach jüdigher Anischaumag keine religibte Zeier eines Zeites gieden, wenn micht alle an der Freude Anteil nehmen. Es sollte dagumal, als Stonel noch in seinem eigenen Lande lebte, der Glang der Feite allen Bewohnern lendsten, der Reiche durftle sich nicht freuen, wenn er nicht muste, dan and, der Armen in seinem Crte mit ihm sich des Feites freuen sann, wenn er nicht auch sin sie bei Tag aus dem Dunti trötischer Sorge und Vort geriffen hatte. Dier aber stellt die Schrift werden und dem Fremdiung auf eine Linie. So dem Geriffront, mo und des Laubhüttenleit als ein Areubenselt verfündet wird, heißt es: "Freue dich an deinem Feste, w. dem Sohn, deine Wagh, der Levite, der Krembling, die Witten und des Ledich je in deinen Kopern weilen." I

Für Borael, jo lang es in der Bolfsheimat lebte, tonnte es fein Feit gebeu,

<sup>1) 3</sup> M. 23 ... ) 5 M. 16 ...

ohne daß es alle jur Freude berief, Die in feiner Mitte weilten, und ber Frembe hatte in ber Reife berer, welche ber Teilnahme bes Israeliten empfohlen werben, eine Stelle neben bem Leviten, bem Suter ber restgioben Lebre.

Damit ift wohl erwiefen, doh, wenn die Staufwolfen des Borntritis schwinden werben, wenn die Jut der Erfenntnis, den Boden erquidend und die Lift läcend, niederraussigen wird, wenn die Valler Gerechigsleit und Liede zollen werden, daß an diesem Tage dies Judentum nicht beschäntt werden wird, sondern sein eigenes Bild nur wiedergestracht tessen wird in der Renschlächteit, mit der einem Besennern de gegnet wird. Wir Ismaeiten aber, wir missen es in unsere Geele prügen, daß es keine Freude im restäglichen Sinne giedt, wenn wir dem Groß im Gemäte nähren der auf nur nu religissen Sinne giedt, wenn wir den Groß im Gemäte nähren der auf, nur duben. Eelste uniere Wiechender sohen nach Kniprum die unsere Wiechen. Wie einst Jasob zu jenem Engel sprach, der in der Racht mit ihm rang: ich sassen Arthund wir der Geren Arthung und Knetzenung gleichsen ausgapingen sieden.

Gs ist bestannt, doğ nach der Ansicht des Talmudy die vielen Cyfer, die am Kultoth im Tempel gebracht wurden, gleichsam Tühnenzier waren sür die Sinden der zeiden Mitchen Voller. Wie viel sest in noch zu der erkolt ist, die in diesen talmublischen Salter. Wie viel seigt und get volle ausspricht. Der Ideastit wohnt in seiner Hute nur dann treudig und getrost, wenn die Freude, die sein Zeit erfellt, ihren Ausgang sinden zu den Türitigen ohne Unterssied des Bestenntnisses, dann fann selbst der Jedeckt, dem der Staat veralteter Vorurteile im Angesicht wecht, mit dem heitligen Sanger sprechen: "und die Rüse Gottes ist mein Glück, ich habe auf den erwigen Gott mein Zelt errichtet, zu erzählen all sein Wiesen." ") — Amen!

<sup>&#</sup>x27;) Succa 55b. - ') Bf. 73 ....

### Plan und Ausführung.

M. A.! Wenn ein Meister voll Gesti und Erfahrung einen Klan entwirt, nach welchem ein mächtiger und schönfteisstraßlender Ban lich erheben soll, so wird wohl der Renner die Solhe des fünstlerigien Vernögens nach dieser Zeichung beurteilen lönnen, allenfalls wird auch ein versichndigen Zeich sie fich ein ungefähres Klin machen sonnen abereinstimmen in den Beitrüg Verlegenschriegen möchte. Aber beide werben abereinstimmen in der Weisung, daß noch die Jauptsache seiche nach ich die Kusselligen des Klennes. Indes gesehrt, ein anderer sührte der Klina aus, win des erscheit fich das Bert, nediges das Augus des Klennes eiser einstelle des Klennes eiser einstelle der Beitrag des Ausgestellen gestellen gestellen der Weister der Mehren einschaften fatz is der klenne gestellen gestellen gestellen gie eine Ausgestellung verlagte fen gestellung verlagte, und welchem der Weister den finitierischen Gekonten ieftgedalten hat; die Seriellung verlangt lein Gestin, nur ein täckliges, kandberefännstäges Konnen.

Es ist das ein Berhaltnis ühnlich dem, wie es in der Religion zwischen Word und Germonialgese beliedt. Es sist richtg. Zwed und Beld der Religion ist einzigen Gott erfemen und die Wenflichen lieden. Eine flare Einstigt in des Weise doch einstelle Belgen der Rocal enthält alles, was die Religion als ihre Aufgabe hin tellt. Wir haben teine anderen Pflichten als die, und zu dieden und unteren Nedermensichen zu sieden. Wesen also die Religio erremonisch, wogu die Heite, worden anderen Pflichten der Belgen die Belgie der Geremonisch, wogu die Heite, worden andere der eine Gestelle die Religio der Gestelle der Gestelle die Religio der Gestelle die Religio der Gestelle der Gestelle die Religio der Gestelle der Gestell

Much bem Dojeh, bem großen Deifter, welcher ben Bau ber jubifchen Religion aufgeführt hat, ift bas fittliche Leben bie Sauptfache, und bie fpateren jubifchen Belehrten haben im allgemeinen biefen Gebanten feftgehalten. Befannt ift ber Spruch des Talmud 1): Großer ift, wer Gerechtigfeit ubt, ale einer, ber alle nur bentbaren Opfer im Tempel gebracht hat: benn es beißt: "wer Recht und Gerechtigfeit thut, ift vorzuglicher vor Gott benn der Opfernbe"2). Die Thora ift, fo fagen fie ferner, 3) von Anfang bis Enbe Menfchenliebe. In bem Gunbenbefenntnis, bas wir am 3omfippur gefprochen haben, ift feine einzige Übertretung des Ceremonialgefebes erwähnt, und jeber, ber auf eine fittliche Lebensführung Bert legt, und geborte er auch irgend einer beliebigen Religionegemeinschaft an, tonnte biefes Befenntnis ebenfo gut fprechen wie ber Boraelit. Es ift bies gewiß ein hochft merfwurdiges und hochbedeutsames Beichen, wie innerhalb bes Judentums ber Rern ber Religion in einem fittlichen Wandel gefunden worden ift. Aber mare Mofeh nichts weiter gewesen als ein trefflicher Moralift, fein name ware wahrscheinlich nicht auf bie Nachwelt gekommen, fein Bert wurbe nicht bauern und Gegen fpenben bis auf ben heutigen Tag. Dit guten Lehren allein wird feine Religion geschaffen, wird nicht die Begeifterung eines Bolfes gewert, dazu bedarf es eines feften und mohlgeordneten Befüges von Ceremonien, wie es Mojeh und bie fpateren Beifen, je nach bem Beburfnis der Beiten, berftellten.

Mojeh tonnte nicht nur bie flugen Blane erfinnen, er verftand es auch, bie Berfe zu errichten, die bauernd von feiner gottlichen Beisbeit zeugen werben. Beber bat recht, ber ba fagt: Richt bie Ceremonien find die Sauptfache in ber Religion, ebenso wie jener andere Recht hat, der ba fagt: Richt bie Mauern find bas Befentliche, fonbern ber Beift bes Baumeiftere, ber ben Rhuthmus feiner Geele in ben toten Stein gehaucht hat. Aber in biefem toten Stein hat Die flüchtige 3bee bes Runftlere Die Form gewonnen, burch bie fie zu fpaten Reiten gelangt ift. Durch bas Ceremoniell, burch die Gefte und ihre Sombole, baben die berrlichen Lebren eines Mofeb Macht gewonnen über ein ganges Bolf und fich burch bie Sahrtaufenbe fortgepflangt. Wir leben im Raume, aber ber Raum wird erft wohnlich burch Boben, Giebel und Mauer. Go wird ber Gebante gehalten durch bie Form, und wollten wir heute den fittlichen und gedantlichen Inhalt bes Mojaismus aus ben beiligen Schriften berausnehmen und bie Formen fcwinden laffen, wir wurben binnen furgem vom Jubentum nur noch wie von einem Gewesenen und nicht wie von einem Lebenbigen reben. Beute, wo ber Bau bafteht, fagen wir, Die 3dee ift bie Sauptfache, batten wir nur die 3bee, wir murben fogleich fagen, der Ban ift bas Befentliche.

So hat Woseh das Zubentum geordnet, daß Fesse und Symbole, Formen und Bräuche in das gange Oriein des Jöraestien eingewoben sind, um ist an seinen Uriprung und seine Psitist zu erinnern. Freilich ist auch hier der Misbrauch sicht ausgeschlossen. Es kann das Ceremonialgesch so ausgebeint verden, das es, statt

<sup>1)</sup> Succa 49b. — 3) Spr. 21,. — 3) Sota 14a. Rippner, Bredigten.

den Weg zu Gort zu weifen, diesen Weg verftellt, doß es die Gläubigen ländig der sichfligten der Sebens sie nicht tommen lägt. Wir späpen und der erhöftenen Zielen der Sebens sie nicht tommen lägt. Wir späpen und der erhöft nur die Emplänglichseit für diese schäuber erhöft nur die Emplänglichseit für diese schäuber erhöft nur die Emplänglichseit für diese schäuber erhöften Einwirtungen und ist nur um so gesährlichger für unsere Gestundbeit. Ge tann das religiös Lechen erisädna unter der Vollenglich und zuweiten word was der die die Vollenglich und zuweiten word was der die Vollenglich und zu der die Vollenglich und zuweiten word was der Vollenglich und die V

Dieje allgemeinen Betrachtungen werben gerabe am Guffothfeit bejondere in uns angeregt, weil biefes Teit eine Gulle von Sinnbilbern, von Ceremonien bat. Wenn wir die beilige Schrift nach ber Urfache bes Laubhuttenfestes fragen, fo erbalten wir die Untwort; weil Gott die Braeliten viergig Jahre in Sutten bat wohnen laffen. Indes, eine geschichtliche Thatfache, über bie Sabrtaufende babin gegangen find, ift noch fein paffenber Begenftaub einer religiofen Geier, Die eine gange Boche fur fich in Unfpruch nimmt, eine folche Feier muß Bebeutung fur bie Begenwart haben. Wenn wir ben Geburtotag eines und lieben Menfchen feiern, jo fagen wir allerbings: wir begehen ben Tag feftlich, an welchem biefe uns werte Berfonlichteit geboren worben ift; in Birtlichfeit feiern wir bas gegenwartige Blud, bağ er unter uns lebt, bağ wir uns im Moment feiner freuen. Und bas gilt auch vom Suttoth ber Begenwart; bas geschichtliche Ereignis ift Anlag, nicht Urfache. Bott, als ben auch fur bas irbifche Bohl ber Menfchen liebevoll Bebachten, feiern wir am Schluß ber Ernte, und weil fich biefe Borfehung und Borforge bereinft befonders gewaltig in ber Bufte gezeigt bat, ale Gott bie Jeracliten in faatenlofem Lande vierzig Jahre erhielt, fo fnupfen wir bies Seft ber Ernte, bes porforgenden Gottes, an biefes geschichtliche Ereignis, und nennen es bas Geft ber Sutten.

Wie paffend ift da das Symbol der Hitel. Die Dütte hat für ums einen Weigerig und ischt entgegengeigeten Sinu: einmal liegt für und in dem Bort der Begriff der Hut und des Schutes, und sokann der Begriff des Geberchlichen. Mid so sogt und dies Symbol: den Dafein ift eine Dütte, gedrechlich, wenn es auf dent schweden Aruft ruht: dein Dafein ift sieder und geschaft under der Hut. Gebech der Kute Abgit dam des Symbol nicht vortressisch mit fieder und geschaft under Gestelle Best dam des Symbol nicht vortressisch mit fied es vorforgenden Gestelle

Sodann der Festistraus, durch den sich Suttots anszeichnet. Suttoth sit ein Gener Ernte; seich moir und in der Welt um, so süsseich sich meist nur der Landeleute verenläst, dem Schlich der Ernte freudig zu begehen. Se hat sich dem Arfach, als hätte nur der Bauer ein Interesse an dem Gedelich der Saaten, ar dem Midac, daß der derbe ihre reichen Erträge spender. Ilt das Fest der Ernte der wirftlich nur für dem Mann des Ackred destimmt? Zient es nicht allen, der Dant an Gott zu rüchten sür den Segen der Flur, sür die Fürspege des Allgätigen? Darum ist Suttots, das Erntesseich, im Isaach eine Reise von Freudentagen sür des gange Voll.

Bie feltsam ift ber Straug gnjammengesett: ba ift Egrog, Die liebliche Frucht, fobann ein Balmgweig, Myrthen und Bachweiben. Bofur banft man gemeinhin im Berbit? Dafür, bag bie Erbe Frucht gegeben bat. Dann mare aber ber Efrog allein vollständig ausreichend gewesen. Indes, ber Menich bat reichere Ernte von ber erzeugenden Ratur als die, baß fie feinen Sunger ftillt. Gie erhaut feinen Geift burch ihre Erhabenheit; bavon zeugt bie Balme. Gie erfreut burch lieblichen Duft. Dafür fpricht bie Morthe. Ja bie einfachste, an fich nicht besonbers beachtete Pflange ichmudt ben Raum: ober ift ein mit Beiben umbegter Bach nicht ichoner als ein anberer, beffen Ufer fabl finb? Und ju einem Strauft foll biefes alles vereinigt fein. Denn ichoner noch als bie einzelne Ericheinung aus ber belebten ober leblosen Belt ift bie Ratur in ihrer Gefamtheit, in bem fteten Bechiel ber verichiebenften Dinge. Guffoth zeigt uns ben furforgenben Gott, ber unfer gebrechliches Dafein itutt und ichust, balt und butet, ber burch bie erzeugende Ratur nicht nur ben Rorper, fonbern auch die Seele nabrt und pflegt. Gin einfacher Bebante, fo einfach, bağ wir ihn vergeffen murben, wenn nicht eigentumliche Ceremonien und geiftvoll gewählte Symbole ibn uns in Erinnerung brachten. Gie allein bewirfen es, bag uns bie Thora ftanbig neu erscheint, und bag bie einfache Bahrheit mit ftets frifchem Reize auf uns wirft. Moge uns allen bie Freude werben, bie in ber Sutte bes Friebens mohnt. - Mmen!

#### 100.

#### Das Dankfeft.

9R. A.! 3e fixenger und ichtoffer ingend eine Leifung gefondert wird, dessigner und mismutiger wird sie gewöhrt. Wir solgene dem außeren Jwange, aber wir sind aufs tiesste emport, unfer ganges Innere kimmt und sträubt sich dagsgen, daß wir es missen; abes kann natürlich sehr ungänissig gurüchwirten auf den Peterbessen, was weir irdun. Darmu sehren wir in der Welchiekt wie in der gegenwärtigen Welterdenung seden Freistant einer Tesponie unendlich übertegen. Währen die Menschen Mossignen, so miste der Despot, der über Missionen menschlicher Kräfte undedigt bertigt, unüberwindlich sein: aber die Wenschen isch fere Welen, sie verfüge, unüberwindlich sein: aber die Wenschen ind frei Welen, sie verfügen winderwindlich sien: aber die Wenschen ind fen, die nicht der ihren find.

Aler auch der Jant für eine Wochthat, die wir emplangen haben, der Beisall für eine schoften der in des erhoben hat, darf nicht gesorden werben, sonst erstied uns Munde das Wert, mit dem wir unseren Bestal änkern wollten. Igened eine sichwe gritige Schöping hat unseren Sinn errogt: wir sind froch bereit, unserer Empfindung Worte zu leisen; da hören wir, das niese Beisall als ein schuldiger Tribut gesordert wird, und wir werden wortlang und halten zurück, weil sich der Mensch auch zu der will, ungern zwingen lätzt. Die Anertennung, die ihm als freie Huldigung Bedufrisis geweien wöre, wöherstrebt ihm, jobalb sie abgesordert wird.

So ift auch bie Zontbarteit eine Tugent, beren Übung uns oft genug erfchwert wird. Mie Menischen in gegenseitiger Beziehung zu einander; das ist der ichoftet Zug in dem vielverschlungenen Getriefe der Givissionien, hab einer immer sir den anderen arbeitet; wenn einer am Morgen in jein Zimmer tritt und nun ernögen wollte, wie beiere Menischen Arbeit in der ersten Giertestunde bes Tages ihm numittelden und mittelden zu gut te fommt, er würde mit dieses Eriefen Ernögungen taum bis zum Abend ierzig werden, er würde träch merten, wie er mit seinem Zassein gleichsson uur ein zaben ist in bem großen Gewebe und gar nicht getrennt von dem fellen abacht werden fann.

Aber so nitslich auch immer dem Einzelnen die Leiftungen seiner Nithfünger iein mögen, so jit er dadurch noch nicht jur Dantbarkeit gegen sie verpflichete. Das Dantgefühl vender sich vielender in diesem Jalle gegen die Gortheit, die ums in einem Lande, in einer Zeit, in einem Orte leben läst, wo die Segnungen einer ennbiedlen Aufur ums juriel werden.

Auch im Verhältnis des Vehrers zum Schüler wich zweilen die Dansbarkeit alzu irtal betont. Im Altectum wurden Wijfen und Bildung nicht für Geld seitligsdoten; es war die freie Gabe eines edem Geiftes, der begierig wor, sich miguteiten, wenn er einen tüchtigen Jünger au sich heraugen und ihn lehrer und bildeen. Selfen wurde im Ihnfalig dem Unterricht wiefer awnertunt, sowene er sichof sich estenen Weitier au, und es entwidelte sich die tiestie Geelengemeinschaft zwischen dem Zehrer und dem Erhöler, von Sold und Bezahlung war dabei nicht im entfernteiten die Rode. Diese Verhältnis har isch in Bezug auf den höheren Unterricht im jüdicher Stiffenschaft die auch den hentigen Tag fortgefete. Niemals ist es an den Gehrer inkten sich ihre Kelefyndierle, wo sich of hentwerte und Tausche um einem bechäpten Talmubehrer schanten, Sitte gewesen, den Unterricht zu begablen. Und isdann von es vorwiegend ein Reister, den Unterricht zu begablen. Und isdann von es der Jünger mit dansfabere Verechung zu ihm auhlicht, dah er sim mit ganzer Seele ergeden war. Aus einem solchen Boden donnte der Spruch erwodfen: Die Schu vor deinem Echrer fei in arch wie die Seche oftent.

Soute ist dies vielfach anderes geworden. Seute lehrt uns nicht nur der Lehrer, jondern die große und stattliche Schaar der Bücher, aus denen sen wohende Meiste, aus denen sein wohende Meiste, aus denen den wohende Meiste, den der die Angeneinen der inspetsonliche Unterricht sollt so wichtig geworden als der personliche. Soddann ist die Kehrfraft nicht im Einen songenieriert, soddern ihre vertricht fig. auf viele; und wenn nun einer, mit den Belegstellen ans alten Schristisellern bewossiner, dieselbe Zunfbarfeit sie die Lehrer von der Gegenwart sorbert, den die Evorzieit sienen gegolf des, so vertennt er den Unterssisch der Zeiten.

Ner von den Richnern der Qugend es verfiech, auf die gange Cheraftereidung, auf die gange Verflandersichtung feiner Zöglinge Einfluß zu gewinnen,
wer Persolusscheit auf Verfonlichseit wirfen lassen kann, den wird die Jagend nicht
vergessen, und dessen Freundliches, selbst wird Sonderbarteiten nicht entstelltes,
eindern uns unt mie seiberes, Bild wird noch im höten Alter une in der Erinnerung haiten. Die Zantsactiet sann nicht sommandiert werden: wo wir sichlen,
daß wir gleichsan nur eine Ware gelaust haben, die und gang gut zu staten
tommt, aber aller Orten zu soden ist, da sann ber Danf nicht aus dem Tiesen
ber Seele quellen. Ja, selbst bei wirflichen Wohlsten wird und er Danf
zoll, wenn wir merten, doß das gute Wert nicht aus erinn Trieben entsprüfen

<sup>1)</sup> Epr. b. B. 4 ...

ist. Sier gilt die Erschrung: Die ihn nicht suden, finden ihn, und die ihn verlangen, verlieren ihr. Die reinste Genugthuung über ein gutes Wert besteht in dem Guten, das wir schaffen; der wahrthalt Brave, der in siener Jugend durch gute Renchien gestödert worden ist, dankt am liebsten und beiten dadurch, daß er später gleiche Liebsskhaten ausäht. Wie jede andere Empfindung, so ist auch der Dant ein um so innigerer, je mehr er das Geprönge der Worte meidet.

Aber wenn ber Dant gegen die Menfchen oft genug als ein Drud empfunden wird, fo ift ber Dant gegen Gott nur eine Erlofung. Argel feiert beute folch ein Dantfeft fur Die Ernte, Die in Die Scheuer gebracht ift. Das ichwere Bert eines Jahres ift fur ben Landmann ju Ende; aus ber Musfaat, Die wir in ben Ader ftreuten, ift ber Ertrag geworben, ber uns jest por bem bitterften Geinbe bes Menichengeschlechts, vor bem Sunger, ichutt. Aber wenn ber Landmann auf all ben Segen blidt, bann loft fich aus feiner Bruft ber Jubelruf: Gott fei Dant, bag Die Raturgewalten meiner Arbeit nicht Feinde, fondern Freunde gemejen find! Mitten in ber Arbeit, ba brangt ein Geschaft bas andere, ba fehlt bie Sammlung jum Gebete: aber wenn bas Wert vollendet ift, ba tritt vielleicht bem Landmann mehr ale jebem anderen Menichen ber Gebante vor die Geele: Dein Duben mare umfonit gewesen ohne Bottes Schut, und Die Religion tommt uns nur gu Siffe, indem fie ein Dantfeit anordnet, indem fie unferem beigen Empfinden gum rechten Ansbrud verhilft. "Beil bu ber Allgutige bift, barum ift es fchon, bir gu banten", heißt es im Gebete. Bas die fabenicheinige Tugend ber Menichen fpenbet, ift oft bes Danfes nicht wert, ift oft gesvendet, um gu prunten, um Breis und Stre gu gewinnen, um fich einem Genoffen zu verpflichten, daß er zu jedem Dienfte bereit fei. Rur bem Gutigen gu banten erfreut, und barum ift es ichon, Gott gu banten, weil er die ewige Bute ift.

Nafürlich gest das Ernteselt nicht uur den Ackersanne, sondern und alle an. Wenn Dürre ober Negen bie Santen vernichtet, und die Scheuer bleibt leer, hungert do nur ber Sandwann? Wenn das Prot wohlfeit ift, und jedes Berlangen nad Sättigung gestüllt werden fann, ist es nicht ein Segen für alle? Es ist die engbergigfte und blödeste Anschauung, das Sest der Ernte auf diejenigen zu beschrächte. bie sie nichter

Aber würden die schönften Sankespialmen Gott erfreuen, wenn der, der int eine iegen nennt, herrich und hogfolprend voirbe, menn der Beisig im übermittig machte? Wei wiele, die die Prüfung der Armut gut befanden baken, sind bei der Prüfung des Reichtums unterlegen: hoffart ift in ihre Seelen eingespsen, und das Gold ift ihr Gobe geworden. Univer Alten jagten: Wer spröper durint die feine Geworsche, der ist schon ein Interethan beise Triebe geworden. Darzum, willst du Gott danken für den Segen, den du ersähren halt, so nimm die Rachweide in der Armen bei geschen. Ind wer Beise das, der fach eine Konschen. Ind wer Beise das, der fach eine Konschen die feinen Körper, sondern auch einem Verleit das, der fach es der kinklich nicht nur einem Körper, sondern auch einem Verleit das, der fach es der kinklich nicht nur einem Körper, sondern auch einem

Seiste zu leben, daß gekildete und ammutige Rede einem Munde enstitrome, daß wie ein lieblicher Dutt sein liebliches Bort die Gemossine erfrisse, das ind er Worte, die eine Justigen, ammutigen Pflange, dem holden Simisdie geistiger Frisse, die weitshie requiett und labt. Und vergiß in deinem Glüde nicht versiegen, die doss Gliff entbekren; die beite From, sich sier empfingenen Bodstatertenntlich zu zeigen, wit: elest wochstädig sien, und tein Rentsch wird dies mit tiolgem, untreundlichem Sinne thun, der es weiß. daß er nicht seines Glüdes Meister ist, sondern es auch nur wie eine Gnade empfangen hat. Danke Gott mit dem Efrog, dieser siehen Frucht, mit einem frühlichen, liederfäulten, siederendenden zu den der Gerog, beiter siehen, schonen Frucht, mit einem frühlichen, liederfäulten, siede

Nor allem aber werbe nicht ber Stlave beines Gulides; es giebt einen Reichtum, ber ber Feinb eines Seren ist, ber ihm Corge bringt flatt Freube, ber lich wie ein Schwergeicht an seine Fabe hangt und jeden Ausschwerzeicht an seine Fabe jam und jeden Ausschwerzeicht, das bieser Reichtum um keinen Teut sich mindere, noweren werden und seinen Mannmon. Erhebe beinen weisel, bente an deinen Bahmmon. Erhebe beinen Weist, bente an deinen Hohren bereich eine Kolik, bente an deinen höhrere Beruft, werbe nicht ber Amecht, ber dem Golde bient, fieber doss felbe wacht, iondern Jeune frache es mit Ben Ausgel. Dante mit dem Balm zweige, dem Jweige jenes itolgen Baumes, der boch hinaustragt über seine Genosien.

Mohl bem, der alle diese Tugenden zu einem Bunde vereinigt. Der Gott dontt, indem er im Gläde demütig bleibt, indem er die Gloden des Geittes psiegt und entfallet, indem er frößlich sendet und dem eigenen Sinn nicht an das Jedigie bindet. Teiefs letzere ilt dos Wichtiglic, darum wird über dem Kalmzweig der Segen gesprochen. C, wie sliß ist es, Gott zu danken, der nicht Geislen den nach zu mehr der die benachten, der nicht Geislen dernach gat, und zu deugen und zu bemitigen; wie sich ist es, das Wort des Sängers zu erfällern: "Danket dem Ewigen, denn er ilt gut, und ewig nöhret seine Lieden.")

Mmen!

<sup>&#</sup>x27;) Bf. 118,.

# Predigten Zum Schlußfeste.

#### 101.

# Regen.

M. A.! Das Gebet um Regen, das heut in triertichen Worten zu Gott emporgeschieft wird, giebt dem Schlußfelf sin besoderes Gepräge. Gelten legten wir dem Fellitrauß aus der hand, wir griffen nach den Zweigen der Welde, die die iller einrahmt, umd beteten, daß die Jiul der Jiur nicht sehle. Das nun war die einfetande Vorbereitung zum heutigen Gebet. Uniere Weisen jagen 1), das Schlußfelf sie ich Felf jür sich; und das mit gutem Grunde, denn wahrend wir am Sutkol unfern Beltigt inkabartes wandten zur abgeschloßienen Ernte und für die Geden des verfoligenen Safres freudig danten, jenden wir feune miere Wilch auf den den der und erbitten jür das sommende Jahr den Regen, der den Boden lodert, der das Satton gam Keinen bringt. Das Suttorh galt der Erne, das Azerth der Kussaat, unt h jo haben beide Aret, einen vernandten und den der nur de gegen der keinen bringt.

Serael, obgleich Jahrhunderte hindurch von jedem Beith an Grund und Boden völlig ausgeschloffen, hat doch nie vergessen, das der Aufberfau, biefer Anfang aller Gesselltung, auch sort und sort die Grundlage derselben ist. Es giebt selten einen Beist, der jich ein dien Aufberfall der in der inde eine Der Scholle beihet. Uniere Alten geden dieser vollswirtschaftschilden Wahrte werden ist der die die die die die Aufberfall der Vollswirtschaftschilden Wahrte vollswirtschaftschilden Wahrte, der in in seinen überfahnkanglichen Ausdruck, wenn sie jagen 3:e einer, der einen Gerundbeist die, iei eigentlich gar einen Wensch, Aber so merkvirdig biefer Zah ich anhört, er ist in seinem innersten Berne wahrt, und alle Staatsweisheit, die nicht nur für den Tag lebe, ist darauf bedacht, recht vielen Anteil zu verschaften aus Krund und Voden. Ze größer die Zohl die vielen Anteil zu verfäussen and Krund und Voden. Ze größer die Zohl die vollschilden Zehnung gegen den Umflurz; zu schüpen. Ze mehr Menichen aus dem Stundbessel der einste zu gest die eines Tages diefenzigen, die nichts zu werteren, derde, mer Taata gerschurch.

Andes Jésacés fromme Sóhie boden aus in den Sahrunderten, no arī der meiten Krien tein Sum ihme gabrīte, de im Boden nurgel, an Auftoh iir die Ernte gedanft und am Schlusfieit für die Aussaca gedetet, als weiten fie noch im beiligen Lande, als wären fie noch im keitigen Bonde, als wären fie noch im keptom ein Bolf vom Karelsentien. Zenn ihmen wur, als fie zum ertein 30 ali in die Fermed zogen, vom Propheten die Mahnung geworden, für jedes Land, desfien Arucht fie genießen, wie für das eigene zu arbeiten und zu deren. Beise Mebet um Megen indiet unter Bilde wieder auf die Arbeit, auf ichtigkes Sorgen

<sup>1)</sup> Eucca 48a. - 1) Jebamot 63a.

und Streben: aber wie Natur und Geift aus demielben göttlichen Urquell itammen, jo ist dem benlenden Mentiden die sichtbare Natur gleichjam eine Offenbarung des verhohlenen Geistes: die Welt der Ericheinungen ist gewissermaßen die Spiegelung ber Welt der Gebanten.

Serbifiches Welfen und der Regn. der auf das Saatforn fällt, das sei sich aufliefe, und daburch auflede und ich erne feierlichen Liede hie Kenkscheitele gedeutet worden, und Woseh hat in einem leierlichen Liede die Jitt, die von den Söhen fommt, zum Gleichnis ermöhlt für die Getterleiche, die wom seinem die Wolf war, hist est zu einem Liede, das der Albhildsbauen des Woseh an sein Bolf war, hist est zu einem Liede von der Abhaldsbauen der Von der von

Der Regen ift fur bas Gebeiben ber Glur unumganglich. Aber wird bie Caat nicht vernichtet, wenn er allzu lange auf fie niedertraufelt? Go braucht ber Denich die Cabbate und Teite, an benen bie vom Rampi mube geworbene Seele fich erjrifcht an ben Lehren ber Religion, an benen bie Rube bee Rorpers une frei macht für jeelifche Erhebung und Erbauung. Bie ber Regen bie Reimfraft wedt, fo erwedt Cabbat und Beittag burch religioje Belehrung bie Rrafte ber Geele. Alle guten Geifter gieben an folden Tagen ein in Die frommen Saufer; Die Banbe ber Familie merben fester und inniger; Freundichaft und Gefelligfeit merben gepflegt. und die fonft fur fich leben, fommen in Bufammenhang mit ben Wefahrten. Reicher ift bas Dahl, gewählter bas Gewand. Denn auch bas ift ein Borgug bes Menichen. baß er fich nicht nur fleibet, um fich ju ichusen, baß er nicht nur ift, um beit Sunger gu itillen, fondern daß er in beiden ein boberes Empfinden gu befriedigen versteht, daß ein besonders feitliches Dahl auch die Gemuter verbindet. Gin armes Menichenber; fann in ber Durre untergeben ohne Cabbat und Gefte, beionbere bie Ungabligen, beren Los die barte Arbeit ift. Da fommt die Religion wie Regen für Die ichmachtende Lanbichaft, und alle Tugenben bluben auf bem Boben, ben fie befeuchtet hat. Das ift, was gefchrieben fteht: es traufe wie ber Regen meine Lehre.

Aber Sabbate und Teite find nur wohlthuend, wenn fie die Arbeitszeit in bestimmten Zwijchenraumen unterbrechen. Sechs Tage sollst du arbeiten, dann sollst du am siebenten ruben und den Tag und dadurch dich selbst heiligen. Richts ent-

nervt und ermattet fo febr ale eine allgulange festliche Erregung. Die Berttagearbeit ift por Gott fo beilig wie bie Sabbatrube. Das Muge blidt verzagend gu ben Wolfen, wenn ber Regen allgulange nieberftromt: und fo frommt es Reinem, allgulange gu feiern. Aber follen nun bie Berttage ohne religiofe Erbanung fein? Darauf antwortet Mofeh: es riefele wie Thau mein Bort. Unvermerft fentt fich jur Morgenzeit und jur Abendzeit ber Than auf die Flur und bann leuchten die Bflangen wie mit Berlen befat; an beigen Tagen fallt er ftarter nieber auf ben burftenben Boben. Reinen ftort ber Thau, niemand braucht feinetwegen von ber Urbeit zu laffen. Dhne ben Than wurde bie Caat vergeben in ber regenlofen Beit. Nicht minder foll und bie Religion nabe fein in ber Berftagearbeit. Bie Morgenund Abendthau die Flur erfrischt, jo follen wir unfer Tagewerf mit Gebet beginnen und fchliegen. Und wie in beigen Tagen ber Than ftarfer nieberriefelt, fo follen wir, wenn die Arbeit schwerer, die Last brudender wird, mit um fo innigerem Gebet uns am Morgen ruften und am Abend erholen. Golche Religiofitat ftort nicht, fondern ftarft in der Arbeit. Auch in der Religion ift das Zuviel verberblich, bas wußte ichon Robeleth, ber ben Spruch und lehrt: Gei nicht überfromin 1). Religiose Überspannung ift ebenso bedrohlich wie jede andere Übertreibung, ja wohl noch bedrohlicher; bennoch foll auch über unfer Alltageleben die Religiofitat ausgebreitet fein, wie ber Thau unvermerft einen frifden leichten Schimmer über jeben Grashalm breitet. Darum beift es: es riefele wie Thau mein Bort.

Aber es giebt Beiten, wo die Alut von den Soben nicht fo fanft und mild wie Thau und Regen niederfommt. Benn bie Gewitterflut in gewaltigem Tofen berabitromt, fo ift bies fur bas Gebeiben ber Gaat von geringem Belang, Aber fiche ba, porbem berrichte eine erbrudenbe Schwule, wie in Dunft gehüllt mar bie Landichaft, felbit ber rubrige und arbeitefrobe Menich empfand es wie eine Laft, Die auf ihm lag, und verlor bie Luft zur Arbeit. Da turmte fich bas buntle Gewolt. Blin und Donner erichrecten ben Sterhlichen, ber Simmel öffnete feine Schleufen. und in machtigen Stromen entluben fich die Bollen, bag jeber, bas Umvetter fürchtenb, fich unter bas fchugenbe Dach flüchtete. Rach furger Frift mar jeboch bas Wetter vorüber, die Luft war rein, die Dunfte maren gewichen, ber Drud war geschwunden, und frifder und frober war bas Gemut ber Menfchen. Ahnlich ift bie Birfung ber Religion auf uns am Reujahrs- und Berfohnungstage. Die Gunde befchwert unfer Gemiffen, wir atmen mubfam unter ihrer Bucht; ba find biefe bochheiligen Tage wie Bewitter, reinigend und lofend die fculbbelabene Seele. Bir maren gerfallen mit Gott und ber Welt und fublen und wieber vereint und verfohnt; barum beißt es von ber Religion: wie Gewitterflut auf Die Bflange.

Und jest fommen wir jum lesten Teil bes Gleichnisses. Dit wird ber Ader von argen talten hagelichauern beimgesucht, unter benen ber halm ichwer fich beugt, und Rorn und Staube leiben unter ben barten Schlagen. Der Landmann gittert, wenn foldte Wetter bereinbrechen, fur bie Ernte, er bangt fur ben Ertrag ber Arbeit eines gangen Jahres: und wie fchreitet er, nachbem bie Bolfen fich vergogen haben, hinaus aufe Gelb; er magt taum noch ju hoffen, und er fieht allerbinge bie Salme ju Boben gebrudt. Aber ob auch einige gebrochen finb, bie meiften werben fich wohl ichon wieder aufrichten, wenn die Sonne auf fie icheint. Beboch mit freudigen Erstaunen merft er, wie burch biefen Sagelichauer ungabliges Gewurm, bas Blatt und Frucht gernagt bat, getotet worben ift; biefe Tobfeinde ber beranblubenben Frucht find vernichtet. Das troftet ibn, wenn auch ein Teil ber Salme fich nicht wieber aufrichten follte. Go find bie Tage ber Trauer, welche bas Leben uns bringt, welche bie Religion eingesett fur allgemeines wie fur perfonliches Diggeschick. Der Berluft lieber Menichen, an benen unfere Geele bing, ift folch ein Sagelichauer, ber fur ben erften Mugenblict fo viele Soffnungen, bie in unferen Bergen blubten, nieberwirft, fo viele Freuden wie mit bem Sauche ber Berwefung trifft. Aber auch in unferem Innern niftet fo moncher Burm, ber an ben Fruchten unferer Arbeit nagt. Dem vergiftet Reib, gemeine Rachfucht bas Leben, ba zeigt uns eine große heimsuchung bie Berganglichfeit alles Irbifchen, und all bas arge Gewurm ift bernichtet burch biefe ernfte Erfahrung. Die Religion bat Webenftage fur ben Riebergang unferes nationalen Glanges, bat Stunden erufter Erinnerung an Die Beimgegangenen festgefest; folch trauriges Webenten beugt uns nieber, aber es geritort auch, indem es an Tob und Bergeben uns mabnt, all bie bojen Feinde, welche in unferem Gemute bie Tugend und ben Frieden untergraben. Bie ber Sagelichauer ben Ader von bojem Gewurm befreit, fo ift bie Religion, auch wenn fie uns jur Trauer ruft, nicht ohne erbauliche und erziehende Birtung. Die religiojen Menichen trauern auch andere, wie die gottlofen. Darum beift es: wie Sagelichquer auf bas Rraut.

Micht zwellos also hat Mojeh in seinem Gleichnis die Worte gehäuft, sondern weit das Jahr, weit das Leben sich zusämmenseigt aus Selle und Arfeitstagen, aus Tagen der Erfeistterung und der Erholung, wie aus Tagen der De Seinsigkung und der Arauer, und weit die Religion zu allen diesen Zeiten zu und redet, darum sagt ert est träufe wie der Regen meine Lehre —, es riesse wie Thau mein Worte weit Gewirtschlaus die Branke — wie Spaelsstellung auf des Kraut.

So mögelt du, o Vont ber Gnade, bei uns fein ju joder Zeil und beine Lehre jede Stunde unieres Dasseins verschöhen, dein wollen wir gedenten auf den Hohen der Arende, dein wollen wir eingedent sein in der Teiet der Rot. Du bil es, der aus der Sinde emporheit, du bist es, der uniere Afchei iggunt. Wie der Nigen die Jut erfeisch, or erriglich bein Teoft de im Tenaret Verschandspreche. Schäfte die Aren zur Wintergeit; gieb jeden, der fromm mit einem Gekete zu die den Tan Genium und beim Archeit werdt, Erssela und Gebeiten Tag alle Tag. — Ammel.

## 102.

# 3m Rampf des gebens.

R. At. 3. vieien Tagen ischließ bie Reise ber Feite, welche des neue Saft uns als erfte Gobe bringt, und die erfteten der treuen, beugend und ersebend, ernst und freudig auf und eingewirtt haben, und wir treten gar rasch wieber zurück in den Arm und das dewulß bes Tagen. Aus der reiten Hoben erflässer erteinen Soben retsglößer Vertrechtung steigen wir nieder in den Rampi bed Sebens.

3a, in ben Kampl bes Lebens. Tenn gerade badurch wird ja biefer Richergang jeder bessern von Gott angehauchten Seele in schwere, daß das Leben ein sterer Kampl, ein auches sieerstigkes Gegeneinander und tein stütels, siedlichges Reben- und Mitteinander ist. Wossin unser Bief lätt, überall ist Erreit und Jehde, nur stelen nun nufer Amge ausruchen von den Seenen bei Ungleich, die an ihm vorsiberziehen, diesen Seenen, welche allgemach den Bitd ermüben und Dah Derz, verhärten. Dies Stütmen und Dechnigen, diese Hossischeinen und Dechnigen, wiese Hossischeinen und Dechnigen, wiese haben der bestehen und Seenen und Sechen und Sechen und Sechen und Sechen und Seenen und Seenen das das die eine Kluge wir stagen, das wir lagen kabeleit, die mich gelich unsäglich, aber des Ausge wird nicht satt wom Sehn, und das Ohr nicht befriedigt vom Hossische von Stuge wird nicht betriedigt vom Hossische der verfahren und ber Ringe bei der Verträchtung beier zustlein Arbeit, welche feinen Augen der Seete kringe bei der Vertrachtung beier zustlein Arbeit, welche feinen Augen der Seete kringe.

Das Leben, es foll ein Rampf fein des Geiftes mit der Leidenichaft; aber es ist ein Rampf der Menschen untereinander in großen und lieinen Kreisen. Welch ein arges Schaupfiel bieten nicht schon der Geischlaße der großen gebilderen Böller unferes Erdballs, welche sich in dem letzten Menschaufter vollzogen haben. Krieg reist sich an Krieg, und die geste Gebralls, welche sich nicht auch schon auch schwanz der der die geste nach schwanzeit aus gegengen von, mehr als is ist sie vollben Elütnem preisegegeben und der ewige Frieden, welcher die gange Menschheit umschlingen soll, diese Schplingt, dieser Traum der Edelsten nab Besten, die Verschlümg der Propheten er filmat wie ein Martien, das uns ischwo die kinder nicht mehr glauben wolken.

<sup>1) 1&</sup>lt;sub>a</sub>.

Wer wollte längnen, daß die Triumphe, welche die menschliche Macht in biefer Zeitigestert hat, dos Große, das sie geleistet dat, ihren Ursprung haben in biefer Leibenschaftlichtet, welche jede Jöhlighet, die im Menschaftlich indlummert, wachzuft und in den Nampf sührt? Aber wen erfüllt es nicht mit Bangen, wenn er siecht, wie dieses Ausgedot so großer Archie im Grumde nur daran arbeitet, sich sich gangen, wenn erfüllt aus erstenen, wie das Machtum der menschlichen Einfalt und seiner herricht aus erfolgt aus großen, wie das Machtum der nach von der die Natur zum großen Zeile nur dazu viehtl, die Archen und das Glist der Secten aufstudenen? Ben übersommen den sich antlische Breisel, od das Autunsse

<sup>1) 3</sup>cf. 2...

ideal, vom bem ums Zuffest ergäßt fat, sich jemals erisillen wird, ob nicht vielender Societier vom dat, weiner er an die Einige siener Behan über die Gistleit einerschlichen Zechaftens dem Zah siecht: רובר בא הרארין לעולב עיפור: Weichscheiter bei weiter in einschliche Zechaftens den Zeig siecht. Der die Weinfahrt bleibt siese beiseller ") in übern bassifen und Ziehen, in istem Zhun und Zeicher; sie sight das Gelt, sie liebt das Gemeiner, sie halt die Propheten und liebt die Zechmeichter, sie fabt die Propheten und liebt die Zechmeichter, sie fabt die Propheten und liebt die Zechmeichter, sie fabt die Propheten und liebt die Zechmeichter, sie halt die Propheten und liebt die Zechmeichter, sie halt die Propheten und siedt die Zechmeichter.

 Bohl wenige Bucher giebt es, Die jo geeignet find, unfere Stimmung gu truben, jebe Freude gu bannen und in ihr Gegenteil gu manbeln, wie bas Buch Robeleth. Reiner hat wie biefer jo grell und icharf bie Richtiafeit und Sitelfeit bes menichlichen Schaffens beleuchtet, feiner ift fo geschickt wie er, in jede Blume ber Frohlichfeit ben Burm einzufenfen, ber fie verzehrt, jede blubende Freude mit bem Bifthauch anzuweben, bag fie erbleicht und welft. Und biefer unwiriche Bait. er tritt auf Webeift unferer Beifen gerabe am Greubenfeite gu und und will mit feiner truben Diene unfere Luft ftoren. Und ale hatten wir mit biefem buftern Lebrer, ber ben Scherz eine Thorheit und nichtenunig ben Jubel nennt, als batten wir an ibm noch nicht genug, fo wird auch die Erinnerung an Die Toten an biefem Tage wieber in und erwedt. Schon ber Berbit, ber burch bas beut geiprochene Gebet um Regen gewissermaßen religios eingeleitet wird, wenn er bie gange Ratur in Die Karbe ber Bermefung fleibet, wenn er ben Schmud bes Balbes jur Erbe ichleubert, wenn er ben Strahl ber Conne ichmacht, und bie Erbe mau und falt und fahl wird, jahmt und bampft unjere Freude; jedes Blatt, bas unjer Fuß gertritt, predigt uns bie menschliche Berganglichfeit. Run vereint fich bem Berbit noch Robeleth, ber buftere Brediger, und zu ihnen gesellen fich bie ftummen, und boch fo berebten Schattenbilber, welche aus bem Schreine unferes Gebachtniffes auffteigen, alten Schmerz ernenernd, bie Dahnung bes Berbftes verftarfend. Bie follen wir biefem breifachen Sturm auf unfer Luftgefühl wiberfteben, gumal ein Bund von breien nicht leicht gesprengt wird? Bohl mag ein Tropfen Bermuth im Relcht ber Freude paffend fein; aber in diesen Relch fallen, wie es scheint, fo viele bittete Eropfen, baß ber fuße Bohlgeschmad ber Frohlichfeit von ihnen fast aufgefogen wird.

Run allerdings, wer leichten Sinnes wur auf das Nächte schau, dem mus ireilig ber Jerbit und Robeitelt, ja die Geire ber Toben jed Freude, jede Luid vergallen, jede Opfinung rauben und seinen Lebensmit triben, er fohnte micht eritälle das Gebot: par forwert "Zu jollit dig freuen an deinem Feste." Anders geht es dem, der int seinem Gest in weite schaut. Ihm ist gerade ber Jerbs eine Angegichaft, eine außerordentlich Stärtung seiner Jouerssicht, das die Socale seiner Zeele sind verwirftlichen werden, das die innere Zeitumme, welche ihm die seige Bosschaft einer

Unsterblichseit fündet, nicht lügt: ihm ist der Herbst eine dringende Mahnung, nur ja nicht, wenn Sturm und Wetter über die Landichaft zieht und bieselbe veröbet, sogleich zu verzweiseln und den Glauben aufzugeben an den tommenden Frühling.

Giebt es ein flareres Bilb bes Tobes, aus bem bas Leben fprießt, als gerabe den Berbit? Und giebt es barum einen reichern Born ber Soffnung und ber Ruverficht und einen festern Damm gegen alles Bergweifeln und Berggen als gerabe ben Berbit? Benn amifchen ben Bolfern ber Erbe fich Sturme erheben, welche ihren Blutenichmud gur Erbe ichleubern, wenn bie Betterwolfen bes Rrieges ben lichten himmel bes Friebens beden, wenn um bie bergen ber Denichen fich bas Gis bes Saffes legt, und fie vergeffen, daß fie alle einen Bater haben, und wir fchier verzweifeln mochten ob all biefer Robeit und Barte, fo lehrt uns ber Berbft : was in ber Beichichte ber Nationen fich ereignet, es findet fein Spiegelbild in bem Balten ber Ratur; aber all bieje Sturme, fie tonnen Die ewig jugenbliche Rraft ber Erbe nicht brechen; und fo fann fein Difgeschid ben ewig frischen Stamm ber Menichheit fturgen; ein Bweig mag borren und verwesen, aber frifch und üppig und jugenbfraftig bleibt Wurzel und Stamm, und mit ihm die Soffnung auf ben großen Bolferfrubling. Und wenn ber einzelne unter feinen Leiben feufat, wenn Die Sagelichauer bes Unbeils fich über ihn ergießen, ja wenn ihn ber Tobesengel mit falter Sand erfaßt, und er barob verzweifelt an ber allwaltenben Liebe Stottes, fo fagt ibm ber Berbit: Bas faffen bich Tobesichauer und wilbe Angit? Es giebt feinen Tob fur ben, ber an Gott, ber an ben Abel ber eigenen Ceele glaubt. Much bas Saatforn, bas ber Landmann beut in ben Boben ftreut, möchteft bu fur verloren balten, ba es mabrend bes langen Binters boch offenbar permeien wird; aber gerabe aus ber Berweiung erblüht ihm wieber bas Leben, und jo fann es mohl fein, daß ber Berbit in bem Menfchen, ber im Beifte lebt, bie Geftesfreube erhöht, ftatt fie gu fchwächen.

<sup>1) 3</sup>ef. 61,0.

sie mied ihn ernit und wehmitig, ober nicht trüfe und difter simmen. Und ver hätte es nicht an sich jetch versjortt, wie unster Hers, niemals so reich und verin sie macht, tals venn Freude und Vethmut zugleich in ihm wohnen? Die im Weden mis nahgeslanden haben, und die nun von uns getreunt sind, sie sehlen ja unserer Freude wie sollte aber die Freude doch und gemindert werden, daß die Erinkerung am all die Lieben, die von uns gegangen sind, uns diesselden zum Teil wieder näher trift, daß sie uns wieder mit benen werdint, die wir so sichwer mitsten werden, das die vermissen.

Unfere Beifen fagen 1), bas Schluftjeft gebore nicht jum Gufloth, fondern fei "ein Geft fur fich;" Die fiebzig Opfer, Die in ben erften Tagen im Tempel gebracht wurden, die brachte Berael fur die Rationen, Die bennoch Gott fremd find, aber fich bereinft um ihn icharen werben. Um Schluffeste opferte 3erael fur fein eigenes Beil; es war gleichsam ein Gaftmahl, bas ber Bafall feinem Berrn einzig und allein gab?). Berfteben wir ben Ginn biefer Borte richtig, fo follen fie bedeuten, Enlloth melbet uns von ber fünftigen Berrlichfeit bes großen Gotteereiches; bas Echluffeit, Das und ichon burch bas Gebet um Regen ins praftifche Leben gurudruft, erinnert uns an bie ichwere und eble Bilicht jebes 38raeliten, felbit mitzubauen an bem Gottesreiche ber Rufunft. Wir find gar ju febr beicheiben, wo es fich um ante Thaten handelt, indem wir fagen: was nutt mein geringes Scherflein bei bem großen Berle, - und wir behalten bas Scherflein fur und. Aber biefe Beicheidenheit ift zumeist ebenso erheuchelt, wie unberechtigt. Jebe eble That, fie ift nicht wie ein Sandtorn, bas ber Strom hinwegichwemmt, fonbern fie ift ein Bauftein an bem großen Bufunftobau, ber bie gange Menfchheit aufnehmen wirb. Beber einzelne halte es im Gebachtnis, bag er ein Teil ift bes großen Bangen und thue an feinem Teile und an feiner Stelle feine Schuldigleit. Rur wer am Schluffeit fich ernitlich pornimmt, die Ibeale treu zu buten im Staube bes Tages, ber bat bie mabre Teitesfreube. Die Musichau auf Die Wolfen, Die bas Leben truben, auf ben Serbit und fein welles Untlit, Die Erinnerung an den Tob und Die Toten, fie ftimmt ihn ernft, fie macht ihn wehmutig, aber hoffnungelos lann ber nicht werben, ber fich felbft für bas Reich Gottes erzogen bat. -

Und du, allgütiger Gott, sei mit den Lebenden, sei mit den Zoten: gied den Lieben, die uns vorangegangen sind jur ewigen Ruch, die Sesigset, die du beinen Frommen verseissen halt; die Lebenden stärte in den Kämpsen des Dassins, das sitze Dand nicht ermatte, daß sie sich sebendig regen um Kussau deines Reiches. – Alten!

<sup>1)</sup> Succa 48a. - 1) ebb. 55b.

# 103.

## Salomo und Elifa ben Abujah.

DR. M.! Das biblifche Zeitalter wie bas talmubifche haben jegliches einen gewaltigen Berricher aufzuweisen im Reiche bes Beiftes, bie aber alle Scharfe bes Berftaubes nicht vor Gunde und Abfall bewahrt hat. Das ift Galomo und Glifa ben Abujah. Denn es gilt auch auf bem Gebiete ber Forfchung bie Erfahrung, baß allgu icharf icartig macht. Huch ber Denter muß bie Brengen ehren, welche bem menichlichen Erkennen gefest find; er muß laugfam und mit Bebacht bie Wege bahuen, welche ihn aus bem Bebiete, bas er ficher beberricht, und in bem er zu Saufe ift, hinausführen in die unbefannten Laube. Wenn er tollfubn porfturmt, fo ift auch ber Beifeste nicht oor bem Irrtum behutet und mag gufeben. wie er fich wieder gurudfindet. Es ift tein geringes Opfer, bas ber Forider bringt, wenn er fagt: bier muß ich Salt machen, bier ift bie Greuze, und wie febr auch mein Auge fucht, es tann von bem, mas jenfeits biefer Grenze liegt, feine flare Anschauung gewinnen. Der Dibrafch fagt: All Die Guter und Die Segnungen und die Tröftmaen, welche die Propheten geschaut haben, fie baben fie nicht umfonft gefeben, fonbern weil fie eifrig ausgeubt haben fromme Bilichten und aute Berte. Aber wie, fragt ber Talmub, haben bie Bropheten überhaupt etwas erkannt von biefen verhohlenen Dingen, ba boch gefchrieben fteht: "fein Huge fieht es außer Gott allein" )? Und wiederum, meint ein anderer, heißt es doch beim Propheten Mnto82): "Gott thut nichts, es fei benn, bag er fein Beheimnis offenbare feinen Dienern, ben Propheteu"? Bie ift biefer Biberfpruch ju beben? Da enticheibet ein Lehrer: Die Bropheten ertennen wohl, aber wie einer, ber burch bie Spalte einer Thur in bas Bimmer bineinlugt, es ift feine volle, teine fichere und bestimmte Anschauung. Huch die Biganten, die den himmel fturmen wollen, fie fallen nur um fo tiefer. Der beutiche Dichter hat uns in feinem tieffinnigften Werte es gezeigt, wie ber Aufschrei, daß "wir nichts miffen tonnen", in ben Abgrund ber Ginnenluft und ber Schuld führt.

Salomo it hierfur ein beredes Belipiel; er, der, wie es ums das Buch Scheleth berichtet, alles Wissen eitel sindet, weit er nicht alles wissen tann, alles Genließen eitel sindet, weil er nicht alles genießen kann, wurde am Kbend jeines Lebens eine Bente der Berishbung, "Und es war zur Zeit, da Salomo alt nurten, wandlen seine Kwane iein Sera zu den irendem Geheten.") An innaen

<sup>1) 3</sup>cf. 64., - 1) 3,.

Jahren hatte er die Beiebeit feine Freundin genannt, hatte er in die Erfrenntnis die Ehre seines Lebens gesehl, hatte er den Tempel errichtet und ihn der Andadt geweiht sir Jirael und die Hriben. Ber im Alter, das sonit die Leidenschaften tählt und auch den Schuldigen zur Pflicht zurichlächten, wied der Wöhrendener, weil seine heidnischen Frauen ihn beihörten. Die Debnung des Gebens sicheit und auf den Ropi gestellt, daß der Geit der Jinglings flar und iein Charafter gesielet ist, nöhrend des Urteil des Greifes sich verwirtz, und unwürdige Sitten sein Leben entstellen, aber die Berachung der Wiffische der entstellen, aber die Berachung der Wiffische führte ihn zum Febrglanden.

Andes, das jüdiche Bolf hat Salomo wegen seiner späteren Sainden nicht nageschlossen am der Reiche der größen Lehrer und Meitiger; es bessielt in dant-barer Erimerung den Spruchdichter voll Lebenseriahrung und echter Alugheit, dem Erdauer des Heitzglums zu Zernslehm, den, der grareit der welchtiechen Weisberien Stäte im Inda gegnünder hatte. Das Richterann ist Gottes, aber des Mentschen ist es, die zu ehren, welche dem Gelift neue Legge rößtet haben. Seine Schriften lehren mus, am bei mie Geben warnt nus.

Der Talmub sagt?: Salomo hatte sieben Ammen, er bieß Led bil p., der Freund bottes, dem er war auf dem Thron geboren, der Sohn eines Weifen, eines Gerechten, von edler Herfuhl, er hieß Zalomo, der Friedenssieri, demn Devid, sien Auter, hatte alle Feinde au dem Greund best Lande verfende und der Friede und bei der Herft gefagt. Leuent-, ich der Greiche und Gert werde, der Friede und Gert der Friede und der Friede

Dies sieben Namen fünden seinen Außm und seine Schande, und dieser Auhm ist uicht vergessen, üb nicht verkammert worden durch die Schutd seines Alters; anch durch die Tammerung des Gereientund bricht das Ends seine das Schaftelb dommen wollten, weit es zum Unglauben verführe, da sanden die Berteitiger einige Stellen heraue, wo der Geickteitsprediger fich der Einstellen heraue, wo der Geickteitsprediger isch der Gewinden sie generatien.

Und bas talmubijde Zeitalter hatte gleichfalls einen Mann, ber in feiner Jugend eine Lenchte feines Bolfes, spater ein Opfer feiner Forichung wurde, Die

<sup>1)</sup> I R. 11,. - 1) Robeleth r. 1,.

teine Schranken ancetennen wollte, b. i. Elija ben Abujah. Er wollte, wie ber Zalmud) jich andbrückt, in das Paardois einbrüngen; jo nenuen die Beitien jene höchste Wissenschaft, die sich mit den Problemen beschäftigt des Ursprungs der Welte jud und der Berechtigung des Bösen, der Entstehung und der Berechtigung des Bösen, der Entstehung und der konstehung der gehögte der Propheten nur durch einen zestemt geschen dat. Aber er war wohl nicht mit der rechten Weise in das Seitigtum getreten; er tam, geschädigt an seiner Seele, heim ans dem Paradoise und wurde nun der erditerte Keind des Judentums; sogar die Kinder jagte er, wo er es vermochte, and dem Zahnelie, in denen ihren der Glande und die August Jieres geschen und der Edynien, in denen ihren der Glande und die Zapung Jieres gesehrt wurder, abschglich gestehrt vor der zichtigting eretzet er die Seitschiefunger eines Bottes.

Aber trop biefer Grenel fielt R. Deir treu gu ihm. Diefer, ber Deir, ber "Leuchs tenbe," hieß wegen feines flaren Berftanbes, mar bereinft ber Schüler Glifas gemefen; auch fpater erfuhr er von bem Abtrunnigen noch manch fluges und aufflarenbes Wort, ba wollte er, ba tonnte er nicht von ihm laffen, er hatte ben glubenben Bunich, ben Meifter emporzuziehen aus bem Abgrund, in ben er geraten mar. Der Mibraid; 2) ergablt und: Ginftmale fag R. Meir an einem Cabbat und bielt Bortrag im Lehrhaus von Tiberias; fein Lehrer Glifa aber ritt auf bem Darft. Da fagten fie gu R. Deir: Dein Lehrer Glifa ift auf bem Darft. Run ging R. Meir ju ihm hinaus, und biefer fragte: womit waret ihr im Lehrhaus beichaftigt? R. Der fagte, wir erwogen ben Sat: "und Gott fegnete bas Enbe bes 3ob über feinen Anfana". 3) Run, wie haft bu bies gebeutet? fragte Etifa. Ginfad, er gab ibm boppeltes Bermogen, meinte H. Deir. D, fagte Elifa, bein Sehrer Atiba hat bies andere aufgefaßt: Gott jegnete bas Ende bes 3ob über, b. i. wegen feines Unfauge, wegen ber guten Berte, Die er in feiner Jugenb genbt hatte. Wieder fragte Glifa: es fteht gefdrieben: "ber Thora gleicht nicht Golb und Glas."4) wie faffrit bu biefen Bers auf? Die Thora, meinte R. Deir, ift fcmer 311 erwerben wie Golb und leicht zu verlieren wie Blas. Beboch Glifa meinte: Gerate von Gold und Glas laffen fich, wenn fie Schaben erlitten haben, aufammenloten; auch ber Belehrte, ber fein Biffen vernachlaffigt hat, tann ben Schaben leicht wieber gut maden.

Es ift flar, doß in biefer Rechfelrede eine verfrectte Berteidigung Effigsliegt; er hált sich nicht sit verloren, da er in seiner Jagend der Thora sich gewidmet hat, und meint, der Schoden, den sein Absall sim gedenach, sei leicht wieder gut zu machen. Und nun ermahnt Essis dem Rock, mieder ins Lehrhaus zurückzuschenen, denn er habe ihn schon zweitanisch Schritt anserhalb der Stadt begleitet, und weiter durfe man am Sabbat nicht gehen. Da rief R. Merr dittend aus: So viel Weisheit sit nicht lehre doch mit um ins Lehrhaus! Zeduch Essis zu gegeben der die mehre, ich war einmal zu Absal mid schwärusch um die Jungspap an einem Zomkspap, der auf einen Sabbat siet, do hörte

<sup>&#</sup>x27;) Chagiga 14b. - ') ebb. 15a Rob. r. gn 7, - ") Siob 42, - ") ebb. 28,..

ich eine Stimme: "Aommt zu mir, ihr verwilderten Sohne, tommt zu mir, und ich tomme zu ench, außer Elija ben Abujah, der meine Kraft kannte und sich wider mich enwörte".

Elija hat fich ichwer verfündigt, er bleibt im Pfuble, weil er au ber eigenen Rraft verzweifelt, feine Charafterichmache lagt ibn Die Stimme vernehmen, bag er allein ausgeschloffen fei von ber Beimtehr gu Gott; und ber Talmud !) fragt: aber wodurch ift benn Elija gefallen? hat ihn ber Ehrgeig verführt, hat ihn die Genuffncht geloch? Nichts von allebent. Seine Bernunft hat ihn gefturgt; im Baradies ber Forichung traf ihn bie Schlange ber Berführung; benn, fagte er, es fieht in ber Schrift: "wenn bu ein Bogelneft triffit, fo follft bu bie Mutter forticbiden und bie Ruchlein behalten, bamit es bir mohl gehe und bu lange lebeft".2) Run fab ich Ginen, ber ftieg am Sabbat auf einen Baum und nahm bie Mutter famt ben Ruchlein und tam ungefahrbet berunter; und am barauffolgenben Tage flieg ein Unberer binguf, ber ließ bie Mutter frei, und nur bie Rudlein nahm er, wie es in ber Schrift geboten, und taum mar er unten, fo big ibn eine Schlange und er ftarb. Bie erfüllt fich an bem bie Berheißung: bamit es bir wohl gehe und bu lange lebeft? Und ein anderes Mal fab er bei ber habrignifden Berfolgung, wie man die Runge ans bem Leichnam eines großen und frommen Lehrers rift; und Glifg ben Abujah fprach: biefe Runge bat fich gemunt um bie Thora ihr Lebelang, und bies ift ihr Lohn? Und er leugnete ben Lohn ber Berechten und bie Unfterblichkeit.

Ihn fidre ber Lauf ber Belt, ber oft ben Ungerechten gum Glange erhebt und ben Gerechten zu Boben brücht. Er mußte nichts von der Selfgeit und bem Tobe, von der Seligkeit, die schon lier auf Erben jeder mahrhaft Fromme empfindet, er hatte feine Rhunng, beis ber Gefolterte selbs sich of glücklicher sight als feine Erdunger, das in der Mangun nob berecht, wenn wir bie Geotloffen glücklich möhren.

Etifa veurde krant auf den Zod, Nachói Meir am zu ihm und pilegte ing.

als er dem Tode nahe war, sprach Nachói Meir: Thue Busse! Da meinte Etifa:
Jept sollte er mich aninechmen, in einer Etunde, wo mir die Jähigdett, Gutes, die Jähigdett, Bosse zu thun, schon geschwunden if? Aber troßtend erwiderte Nachói Meir: Spike se doch in den Pfalmen: "Du bringli dem Menchoe bis zur Ermattung, und damn sprichft dur. Keftet um, sie Wentschenkert") Etifa weitzte mid flach. Nachói Weir aber servute sich und sprach: es schot met den bei den ertseten erscheiden ist. Als man sin de genachen hatt, erzässt wei der Team weiter, sieg eine Feuerfaule aus dem Grade, und sie gingen zu Nachói Weir und eigen: es bereut aus dem Grade dem Grade, und sie gingen zu Nachói Weir und siegen: es bereut aus dem Grade dem Serade, und sie gingen zu Nachói Weir und siegen: es dermut aus dem Grade dem Serade, und sie gingen zu Kachói Weir und siegen: es dermut aus dem Grace de siesters; do dreite er sienen Mantel über das Grad und sprach: "Die Seele war in Nacht gehült in ihrem irdischen Sein; und unt sie Vorgen andrich, mil sie der Gute, d. i. Gott, ertdien, somag er es thm, wenn nicht, so will die sie ertdien."

Bas hat diese Feuersäule und was diese scheinbar hochmutige Rede Rabbi Weirs

<sup>1)</sup> Rob. r. ebd. -- 1) 5, M. 22, -- 1) 90,

gu bebeuten? Rabbi Deir glaubte, bag bie Geele bes Deifters ju Gott getommen fei, aber eine Reuerfaule ftieg aus bem Brabe. Much Glifa, ber Abtrunnige, batte eine Schar von Jungern; feine Bosbeit war mit feinem Tobe nicht untergegangen; fie mucherte weiter in allen benen, bie er verführt, bie er jum Abfall verleitet hatte; aus feinem Grabe ftieg ein verzehrendes Feuer, bas wiber ibn geuate. Da bedte es Rabbi Derr mit feinem Mantel; all bie Beisbeit, Die er bem Elija verbantte, bie mannigfache Anreaung zum Buten, Die Elifa in glücklichen Jahren ihm gegeben batte, fie brachte er beran, baß bas Feuer erloiche. und er fprach: Dieje Seele mar in Racht gehullt, mahrend ihres Erbenwandels, nicht boje Begierben, nicht robe Leibenschaften haben fie verführt, fonbern bie Racht, welche über Die Erbe gebreitet ift, Die Berworrenheit bes Beltenlaufe hat Diefen Beift gar gu febr bebrudt; es war ber beige Drang nach bem Lichte, ber ihn vernichtet hat; barum, will ihn ber Gute erlofen, fo mag er es thun; er verdieut es eber ale bie Anberen, Die gefrevelt haben aus bofer Luft; aber felbit, wenn er burch feine fpateren Unthaten ben Lohn feiner Jugenbarbeit verwirft hatte, fo will ich ihn erlojen. 3ch, fprach Rabbi Deir, bin ein lebenbiges Beugnis feines Gifere fur Gott; ibm, fo rubmt Rabbi Deir, verbante er bas Seil, bag er Brael lebren tonne, bag er in einer gerrutteten Beit bie gottliche Bahrheit gerettet habe, und nun follte bie Seele Glifas verloren fein, follte bas Berbienft, bas er fich um Rabbi Deir erworben batte, nicht imftande fein, ihn zu erlofen?

Nicht Salomo, nicht Eilis ben Abujah fönnen verloren sein, weil sie ihr späteres Verben mit bem Walet der Schulb besselt haben; sie warnen uns um behren ums Enthaltiamteit auch im Drang nach dem Bahren; sie machen ums, den siederen Leist zu hüten und ihn nicht gering zu schäpen; aber ihre Seelen können nicht verloren ein, da sie durch die Weissbeit überr Cugend hiete Keissbester unterrücket haben.

Und verwandt mit biefem fahren Werte Rabbi Meres: "ich voll meinen Sehrer etiben", it die Seelenieier, welche mie am Schule ber Jeite jeiern. Dir beten um das Seelenheit univere Eltern, wir geloben Spenden für die Armen. It dies nicht ein deutliches Zeugnis, daß wiese Eltern uns zur Gottesfurcht erzagen daben. Berhoft in mehr dere Geelen Lohn und Errafe; aber leit in uns die geltliche Gerechtigkeit; und de auch univer Weter gefündigt häten ihr webe gehrt der miere Bepehen fommen vor Gott, ein Zeugnis, daß univer Beder unter Gebelen numen der Gott, ein Zeugnis, daß univer Beder mutie webet, unter Gebelen mit zu Wenfchenliche erzogen haben, und diese Zeifschrein uns zur Gottesfurcht, zur Menfchenliche erzogen haben, und diese Zeifschnetzen der die de

<sup>1)</sup> Rob. 5,.

### 104.

## Der Streit der Schulen.

M. A.! Jur Zeit, als die Hand ber Römer anf Jerael lastete und unfere Khuen ich erhoben zu sait hossinungslosem Kampse gegen Roms übermacht, war unser Bolt auch von inneren Kämpsen gernitet. Selbs die Lehrsdaufen, in benen das Gelejs und die Übertieferung ertfärt wurden, waren Sälten biterer Fehde geworden. Hille und Schammai, die beiden großen Lehrer, hatten Schulen derübet; die Reimungen der Hille und Schammaien gingen in wielen Buntten, welche die refigiöse lidung betreffen, auseinander; das Bolt, das den Streit der Gelehrten nicht begriff, geriet in Berwirrung, und die eine Thora, die vom Sinai gelommen war, schiem in Berwirrung, und die gespalten.

Bon biefer Zeit berichtet ber Zalmund j folgendes: Deie Jahre firitten die Zhiler Schmmals und Sillels, die einen fagten: uniere Normen find die richtigen; die anderen sagten, nein uniere Normen find die richtigen! Za wurde einmal der Wiederhall einer göttlichen Zeimme vernommen, und deren Urteil santete: Ziefe und jene find Vorte des siehendigen Gottes, doer Norm jür die religisie Ulung sollen die Worte des felendigen Gottes, doer Norm jür die religisie Ulung sollen die Worte der Sillestien sein. Und varam? weil sie sant und bemittig sind, weil sie im Lehrhaus nicht nur ihre eigene Ansicht, sondern anch die Weinung der Schammalten vortragen, weil sie sogar zuerst die Ansicht der Gekanten und danu ert die ürftige vorbrüngen.

Eine höcht mertvärbige Erzählung. Richt mur, daß eine göttliche Zimmur sich hineinmücht in den Etreit der Gelehrten, der doch durch Gründe und nicht durch Zumber entschieden werden tanu, so ist auch dies Goltesburteil menschlichen Verstande sicher underzeitlich. Es ist wohl ichon vorgefommen, daß Schwäcklinge, um es mit feinem zu verberben, in einem Rechsbirrteit beiben recht gegebe haben, aber wie ist es mit den Grundbürgen der Wertal, in nur mit den Regeln des gefunden Auseichnen Auseichnenerstandes vereinden, daß die Goltsbeit iowohl den Schammairen wie den Kulklichen zurief; deides sind Schotte des sebendigen Gottes?

Um bies zu verstehen, mussen wir uns unr vergegenwärtigen, daß bei diesen Streite nicht Fragen des Rechts und der Avoral oder der retigiösen Leche in Vertracht tamen — in diesen Tingen herrichte soll vollige Übereinstimmung —, soudern die Achde bewegte sich auf dem Gebiete des Ritus, der refigiösen Ubung,

h Grubin 13b.

Nun ift aber bekanntlich bei jeder Geremonie nicht diese, sowden is Gespinung das Entispeidende. Die Geremonie sit der Körper, die Gespinung sit die Zeele. It es aber nicht iehr gut deutschen, das wie Wenschen, die einen resigsösen Vrauch gant; verfigiedenartig ansichen, dabei von berieben innigen Frommissteit beisett sind? Die Zehler Zchammais und Hilles inrebten den hohen Vortibern, die ihnen siper Lehrer gaben, nach; sie waren fromm, glaubig, von heitigem Cifer beisett; in vielen rituellen Fragen gungen sie anseinander, aber da sie gleich warm sinr das Zudentum emplanden, warm sollte nicht von beiden getten: diese und jene sind Verder des seisenschen Gestes?

Bir wollen bas burd ein paar ichlichte Beifpiele bes gegemvartigen religiofen Lebens flar gu machen fuchen. Zwei Joraeliten bringen gum Guttoth ben Balmaweig ine Gotteshans, ber eine meint, er muffe in bie Sobe und in bie Dieje und nach allen Simmelbrichtungen ben Balmgweig ichwingen, um gleichfam ben Gegen Gottes von allen Seiten auf fid, ju lenten, ber anbere tann an Diefem Thun tein rechtes Befallen finden. Ronnen barum nicht beibe von benjelben beiligen Regungen erfullt fein gegen ben guten Gott, ber ben Ader fegnet? tonnen wir fagen: ber eine hat nurecht, ber andere hat recht, und erfullen nicht pielnicht beibe bei aller Bericbiebenheit Worte bes lebenbigen Gottes? Dber ber eine ichlagt an feine Bruft am Jomtippur und wirft fich nieber und beugt fein Ungeficht gur Erbe. Benn nur bas Berg pocht, fobalb er fich an bie Bruft ichlagt, fo nur die Geele fich beugt, wenn ber Morper nieberfallt, wer wollte biefe Brauche tabeln, auch wenn er fie felbft nicht ubt? Barum follte ber lebendige Gott nicht auch in biefen Formen fich offenbaren? Go bisputierten bie Silleliten über bie Urt, in welcher man ber Guffothpflicht geninge, in welcher Saltung man bas Schemagebet verrichten folle und bergleichen mehr; fie ftritten auch barüber, ob co nicht beffer fur ben Menfchen gewesen ware, baf er garnicht geboren worben mare, eine Frage, Die offenbar nur von Jall gu Fall fich erledigen lagt.

Ein "Balfystof", der Biederfall einer göttlichen Zinnun, hatte biefe Enteigeidung gebracht, die alle gufrieden stellte. Gott fommt nicht vom himmel, um
das ju melben, mas verftändige Renschen sehr leicht von leibst einschen fönnen.
kloer ist nicht Bolfes Stimme Gottestimme? Das Bolf jah die Schlier Schammais
nund hiltes um Aragun des Vitus in bestiger Aebbe, — wenn sie hente letten,
würden sie viellicht die Engelings bebatteren — aber es sach bieleben Manner
vereint bei ziebem guten Werte, die Hungrigen zu spessen, um dan die ersteileben
ble Toten zu befatten, mie logie sich sie sind beide from, nund ans versichiebenen
Westen beiter geste mit gleicher Annigteit dem lebendigen Gotte, und ein
Riederfall dieser Wolfessimme, dieser Gottessimme drang soft gerung, nach der
Aghren, in das Erberdaus und glättete dort die Wogen des Streites.

Sollten wir von Diefer alten Geichichte garnichts lernen tonnen? Gin Jahrhundert heftiger religiofer Tehbe liegt hinter uns; ber Streit hat oft die haglichfen Amsscheitungen hervorgerusen; er hat die Familien zerüttet, die Kinder von den Eltern getrenut nud zuweilen die erhipten Gemüter zu offenderen Berebrechen getrieben. Worin unterfiselden sich num die Parteien? Lehren eines die einen, man solle den Arnnen verspungern, den Kransen versommen lassen, im einen Westentlichen Ferfeld Werenstimmung, wir alle sienen die ihren die Freihe Verschildungen, den Angelen Herfeld Verschildungen, der die sienen in ellen die obsien auf eine Zeit der erfolgten und Strafe, wir alle sossen und bei andelen auf eine Zeit der Erfolgung und Bertreiberung, wenn auch freilich weber die Frommen noch die Migfelfatren, — um die landlausgen Bezeichnungen bezinkopalten —, sich eine flare Bossellung von dem Lercsein mid dem Merikalischen Seitaler bilden fonnen. Dem gegenüber, was und versichtet, sind die Unterschiede geringfägig, umd denuoch, wie viel fehlt dagt, daß wir sprechen: Diese und jene meinen es ehrlich, haben das Eireden, das Andentum zu erhalten; und darum: diese und ihre reden Worte des lebendigen (doltes!

Die Silleliten nun betundeten biefen freien Sinn dodurch, doß sie nie nur ihre Ansicht vortrugen, iondern siets and den Gegen zu Worse tommen liegen, ja, daß sie dem Gegner dos erste Wort liegen. Also die Gottesbimme, die für die Silleliten entschied, läßt sich berdet, die Gründe dassir anzugeben. Sie lassen sie dem zu dem die Belleliten entschied, daßt sich berdet. Die Dulbsamen, die Milden, die Sanften haben in religiösen Dingen in erster Reiss erocht.

An ber Gegenwart haben bie Freunde des religiöen Fortigfrits enige Khnlichtei mit den Schülern Sillels. Zarum nun machen die Freunde des religiöfen Fortigritis io wenig Fortigritis? Es scheint, weil sie nicht dublam genug sind, weil sie oht die Spuren Sillels vertassen. Schon das eigene Vertangen zu berginden, is ihnem oft zu weil, nun gar sich in die Anschaffen zu vertriefen, den Grinden derschein, den dichten berfelben nachzuspären, das schein treiben nachzuspären, das schein in eine Berließen Rampf ist noch fallimmer wie im politiken, wo die eine Saltse des Boltes der anderen

alle möglichen Fehler des Berftandes und des Charafters vorwirft. So gilt vielsach den Ausgestätten jeder Altgläubige als beschänkt, den Orthodogen jeder Freisunige als gottlos.

Alber Dublamteit ist auch unter ben Karteien ber Probieffein bafür, welcher Ring der echte ist. Wer um ben Bessal ber Gotteshimme, der Volteshimme wirth, ber muß in ben Psaben der Hillesten nambeln umd sanst und bemütig sein umd bemütig sein umd bemütig sein umd bemütig sein und betweitig sein ben Bessal bet bessal bessal bessal bessal bessal bessal bessal bessal bessal

Sit leien im Zalmud bi. Über vor ingli Gott felbt fein Lob aus: über ben Jüngling, ber in ber Großtadt febt und nicht der Einbe unterliegt, über den Armen, ber, wenn er einen Wertgegenstand findet, ihn seinem Serrn wiedergiebt, über ben Reichen, der seine Früdels im Geheimen verzehntet und verteilt. Das ind bie hoben ziele mahrer ördemigfeite, wenn bie Stimme des Gewissens und der Kflicht zur Jugend lauter redet als der Ruf des Bergnügens, wenn die Zugend sich machtiger zeigt als die der Armut, wenn der Reiche die Filichten fühlt und erfüllt, die sein Leift abs maierfelgt, und Vollschift im Gillen übl.

Die Zeit der Feile gest ihrem Ende ju; die Zeit der Arteit beginnt. Die Tugend, die die Zeifiler Siellels geüdt haben, sie hilft meist nicht met eiligidsen Etreite, nein, Samifumt und Milbe überbrückt jede Rinit, Mönung vor dem Reckte, vor der Übergeugung amberer, die ja, auch wenn sie unsere Gegner sind, nicht autshören, unsere Geuoffen zu sein, diest auch vorlägen und verlägeit uns dem Zeien. Nicht mur im Gotteshaufe, auch draußen im Leben eie Friede unser Losingswort, und der Rampf gelte allein der Beristung, dass der Jangling, daß der Armen und der Rechte sieder sie die die wie ihr ihr Losingswort, und der Rampf gelte allein der Beristung, daß der Tanglingswort, und der Rampf gelte allein der Beristung, das der Jangling, daß der Armen und der Rechte sieder sie die die mit siede Losingswort der Losin

<sup>1)</sup> Befachim 113s.

## 105.

# Die Predigt.

W. A.! Mes Mojel furz vor seinem Tode noch einmal eine seiertide Nachung an sein Solt richtete, schilberte er die Seitrung, die er sie sein Woser minische, in solgendem Gleichmissen, "Es träuse wie Regen meine Lebre, es rieste wie Than mein Wort, wie Sturmgüffe auf die Saat, wie Austen auf das Gras, dem den Annen Goster wie sich, siem Größe will die fünderlich

Ber bem Tode nahe ist, hat nicht viel Vorte übrig und sier braucht Roich vier (Rickshuffe sache! Benn wir es recht erwägen, so haben wir in diesen Schen Wert und Wesen der religiösen Vede genau umichrieden.

So oft hören wir far die Perdigi, welche an heiligen Siddie verfindet wich be Bezeichnung "Gotteswort". Die Zuhörer benfen meilt von diesen Aben nicht so erheben und beurteilen sie nach perssenischem Gefallen und Nichtlan abs ist ein schroffer Gegensch; jedenschle siegt in dem Ausderut "Gotteswort eine ungeheure Übertreibung. Zeder Roblich, dem es vergendnt ist, an gelagrechter Sidtite zum Bolte zu reden, möchte gern Bedirfei, reine, lautere Bachfeist inweis aber das wollen die braven Mensche gern Erhefte, in jeder Lage. Wie mis and drechen und werden mögen, so lesst blech die Kreibigt "Werische uwort", erfabener um bruch der Angelen bei beitet gener", erfabener um bruch der Angelen, bur dos gestellt, "die Größe dostets zu fülwer".

Wer hatte eher ein Recht, jein Vort Gotteswort zu neunen, als Nofel, vom dem Gott meder: "In meinem gangen Soulei fer vertrauft"), der in der Gottheit webte und strebte? Aber unfer Zezt lehrt uns, daß Wolch bei weiten nicht sie unbeichseiden war, als es heute viele find, die nicht entirerut an ihn bermereichen. Er konntagt der Knowliche meiner Verfer, mein Wort, mein Abert, die Gott einsten ich Gott waltet in jedem erinen Wachspreisitreben, in jedem Worte, in wechdem ein erines Erteben sich fund that. Ber der Verfeich, wei Wolch, weiße es am beiten, daß der Werfeld nur der Volfsich stewing ist, mich des Zeitel; darum ist die Wolch wich der Verfeich nur der Volksich bewähr jüt, mich des Zeitel; darum ist die Wolch wicht sie verwegen, seine Reche Gottes Vert zu nennen, und ingend einer der Anderdervenen follte sich dellen erbreitiene

Und was will Mojeh seinem Bolfe ipenden ? Buvorbern "Lehre", Bifien, Erkeuntnis. Damit waren viele horer von jeher nicht besonders einverftanden.

<sup>1) 5.</sup> M. 32, - 1) 4. M. 12,

Die Nensischen wollen lieber bewast, errest, erschüttert, begeistert als beteipt werden, es ist so liss, weum stendige oder and wenn issmessigen werden in uns geweckt werden, es ist so fahr und nüchtern, wenn wir schlechtweg unterrichtet werden, es giebt Saiten unferes Gemütes, die bei jeder Verührung mächtig fonen, dagegen ist das Auchdensten und Sernen ein guntes, anstrengendes und langweiliges Geschäft; wer z. B. von Tod und Sterchen redet, der hat geschwind stimmungsvolle Sorre.

Wolsh hat dies die gun gewößt wie irgend einer, der, um ein sindidiges Gieallen zu erwecken, den Reigungen der Wenge entgegenfam. Aber die Religion
des Judennums will den Geist nicht einschlieftern, dog er gleichsjam nur so dahinträumt, sondern sie will den Berstand wecken, dog er flar die Bedingungen des
Zestiens ertenne. Das Judentum sit Lebre, doss Gottesbaus ist Lebrehaus. Man jericht nicht mit Unrecht von Zempelin der Runft und siellt die Joederung, dag die Dichtung nicht speachteige und sich erniedrige, um die Menge durch wohlstelle Knütte, keit es zu eräßen, ist es zu erübern. Im die diengen, die für die Bestielle knüte, keit es zu eräßen, eit es zu erübern. die hie die gestellen? Die Eecle ist ein Gauges, und Gestil und Semit sich dat zu treunen, wer den Gesift nicht besehrt, wird auch des Gewilt nicht deuenten durchte gleichen.

Alber da vernehmen wir die Alage: Das Gebiet der Religion ift eng, mit wenigen Begriffen, Gedanten und Regetn ift alles erfchöpelt. Auch für kaun um Mofeh ein Fihrer sein, er ruft am Eingang seiner Botschaft himmel und Erde zum Zeugen. Was heißt das anders, als daß wir aus himmel und Erde, aus allem, was vorgeht, Zeugnis schöpfen können und sollen, um Gottes Größe zu verführen.

Es gab Zeiten, wo man iggte, ber Nünitter jolle nur erhabene Gedanten, arche geichichtide Womente maden und burch seine Ausst ietern. Bas fam babei herans? Troh großer Begabung und erniten Strebens, Gemälde, die wir nur verlichen, wenn man uns vorther eine lange Erflärung gegeben hat, wir beibein talt gegenüber diesen antpruchsvollen, wandrifülenber Zafein. Zoggen giebt es eine Kunift, da siellen sich die Maler die benftar einfachlen Ausgaden, ein paar Hanster, eine Biefe, eine Bauernlinde, ein deftlichen Könnens, und wir fülbfen uns erfreut und beiriedigt. Es sit allerwegen besser wieden und verfüglen uns erfreut und beiriedigt. Es sit allerwegen besser, tüchtig im Kleinen als ein Stimper im Erfedyng großer Ausgaben zu sien.

Und wie bie Kunft falt jede Erfdeimung abein fann, fo giebt es auch eigentlich fein Gebiet, das von der Erörterung an heiliger Statte, ausgeschloffen ift, der Religion ift nichts fremd, alles, was die Zeit bewegt, foll seinen Wiederdal finden an heiliger Statte, denn alles hat eine Beziebung auf Gont, auf die Religion, mit des gilt, biefe Beziebung aufgulnden, die Gedanten und Strebungen der Zeit herenaszubeben aus dem Streit und dem Stanth und fie im Lichte der Gwigkeit

zu ertlären, zu vertlären; so sollen fie besprochen werben, daß fie, wie es in dem Mosehsworte heißt, "die Größe Gottes vertunden."

Die Horm ber Behanblung solcher Fragen wird eine andere sein im Gottesbause wie draugen auf den Kannspfplägen des Lebens, denn das Gotteschaus sit das Friedensigkt. Aber die gange Welt, himmel und Erde, wie es in dem Liede des Anolch heißt, soll hier sich spiegeln im Liche der Religion. Unsere Beiche den Vellegen des des Levens des des eines des einzelner Feller und liederredbungen, viel besser des Anregung gegeben. Es giedet keinen Gegenstand, der nicht ins Gottesbaus gehört, er ung mur im der gedderigen Form dort einzelsche Westendes geber er und finer ein der gedderigen Form dort einzelsche werden.

Und über biefe Horm geben die Gleichnisse des Wolch eine ergiebtige Austunft. "Es trause wie Regen meine Lehre". Der Regen, sagen die Alten, is sin den Wolch auch eine Australia der die Gegen. So faum es vorfommen, daß eine erligible Rede dem und jenem undequem sit, der fündet den Gegenstand zu hoch, der andere zu trivial, das füsste für die das, daß sie sie für de Gegenstand zu hoch, der andere zu trivial, das füsste für eine desenschen nicht nückste der erfrechten gering berlien, zu denen er reder, das ist sündhait und thöricht. Untere Alten raten dem Redner, Gefrürdet zu haber vor der Gemeinde, denn dies sie ein wirfames Wittel des Gefolges, aber gerade wer seine Zuhörer achtet, der wird ihnen nicht abseiteres auf Munde erden und mich under und and spreu Gehömach sich einker

Nun ichjet Morbe sort: "Es riefele mie Thau mein Wort. Der Than riefelt unvermertt hernieder, niemand wird von ihm gestört, niemand sich jein Kommen. Er sit da und erquicht die Jiur. Die religijöf Mede wender sich and an den Wilken, sie mis besjere, sie machnt, sie worden. Erna indem sie fold und an den Wilken, sie wis besjere, sie machnt, sie worde eine genaue Schilbertung eines Jehls einen Menschen Spote verfolgt, oder durch eine genaue Schilbertung eines Jehls einen Menschen blossisch! O nein, nicht jede Arganei sie bitter, und vost gestingt die Heckung, auch ohne web zu thun, ohne zu verwunden. Eine moralische Vertachtung schieder ein zirtickes Ubet, erklart eine Ursache, tennzeichnet seine Schäden, zeigt den Weg, es zu beseitigen, und diese allegemeine Vertachtung, die niemand kränft, niemaud bestöhgt, die wie Thu verlege der zu den gestellt und die gebessel.

Alber ein Woleh siellt noch jöhrer Ansprüche an sich. Berüche es ein jehr, and Krätten ihm nachzuhreben. Zene santte, milde, gleichmäßige Wirtung, die ber Virtung des Thause, des Negens vergleichgen ist, gemägt ihm nicht, er will verschiert. Ein Geweiterter stimmt durch die Andhischei ist, er will vergleiterte. Ein Geweiterter stimmt durch die Andhischei ist, der Gaaten, die ausgerichte dabaitenden, siegen am Boden, es ächgen der Pähume stügen der Mume stügen der Mume siegen der Andere siegen der Bereiter siegen der Bereiter geschlieben der Bereiter geschlieben der Andere der Geschlichen wird hin und wieder sie eine Wolfelufen geschlieben der ges

Better verzogen, und Saaten und Baume sind erfrischt und neubelebt. So tonnte der Propheten Kede erschüttlernd wie ein Gewitter und daburch belebend wirken. Und andernteils tonnte das Bort jener gewaltigen Wänner sortreißen, begeiten, es tonnte wie Krüblüngeregen ein rolches Bachstum des Guten und Eblen erzielen.

Reboch alle biese Erfolge blüben nur bem, der, und hätte er auch die glangenbste Begabung, nicht sich selbt such und seinen Glanz und feine Größe, sondern mit Wolsh pricht: "Den Namen Gottes viele die, feine Größe will ich finden." Auch die Rede vor Gott und sir Gott braucht den Schmud nicht zu verschmäden, der gesitlicher und weltsicher Rede sich anschen. Ber ohne das heilig Geuer von innen wird selbt der fähige Nann nur ein Wortfauster bleiben, der allenfalls Bewunderung aber feine Siege des Götlichen gewinnt.

Die religiöfe Beredhamfeit hat in Jstael im leşten Jahrhumbert einen größen Anfishumung genommen; ans einer Berwilberung ohnegleichen haben wir den Beg aurückgelunden jaum Bahren und Schönen, aber wir sind noch weit, weit entfernt vom Borbild der Peropheten, die alle, was sie und ihre Zeit bewegte, in ihren Reden zum Ausdruck brachten. Dier gitt es, die Lehre zu bederzigen: "Erweitere Deine Zeite"), Himmel und Erde sollten durch des Wenschen Auch die welliche Weisheit ist eine göttliche, alles gehört in die Enpaagoge, was vom deutes Größe tindet. Die Perdigt ist eine abgescholstene Annishum, sie ist nicht für die Deutschaften Gesied aufstaren mit dem Eiche der Ansignen, dass gehört im die Enpaagoge, was vom die Gebeite menschlichen Gesied aufstaren mit den Eiche der Assignion, dass soll sie aufsteit mehre. Die Kerdigion, dass gehört im die Gewiede und die Aussiehen siehen der die Verliede der Assignion, dass soll sie aufstein mit den des Gemüt erfrischen. "Es traufe wie Regen meine Lehre, est rielet wie Thau mein Worts Nammer nie ist, die mit Größe will sich ambern." Ammen!

<sup>1) 3</sup>ef. 54 ..

# Predigten

Zu Chanuffa und Purim.

## 106.

# Judentum und Beibentum.

M. A.! Am 25. des Monats Kislem, des britten der Herbstmonate, feiert Israel sein Lichtsest zum Gedächtnis an die erneute Weihe des Heiligtums durch Juda Mattabi, den gottessürchtigen und tapseren Mann.

S war ein leitiger Moment nach unflassische Rot, ein Sonnenblic des Seils, wie er um felten spineinfel in bas dumfte Schiefal Jäserels, und die jum Preise Gottes geweiste Leier, die bereinst die Berbannten an den Strömen Nadels weggelzel hatten, sie wurde wieder hervorgesiacht von den heiligen Sangern, sie timmten ein neues Lied an, "des 200 des herren in der Gemeinde der Jrommen.") Jirael freute sich einer Tapstern, die Sohne Jions siprer Führer, "denn gnaddig war Gott seinem Botte und schwächte der Gemeinigen mit Seil, sie, die dos Gottes Gottes im Munde und das schwiedes Schwert in ihren handen sahre, das Etrasamt zu üben unter den Boltern, die Jucht unter den Nationen, an ihnen zu erstüllen vorgeschiedenen Secht, ein Auchm sie auf ein Errommen.")

Ermattet mar Jercel hingefunten vor dem Zorne des Sprere, hoffnungslos hatte das Bolt den Kampf aufgegeben, und der Triumph des Antidonis fchien vollfiandig; da hatte fich Mathathias erhoben mit seinen funt Gohnen, und für eine turge Feilt vermochte biefe Beldenschaar einen neuen Glanz zu erzeugen und ben Unterzagna aufgubalten.

<sup>&#</sup>x27;) Bf. 149 .. - ') ebb. 4 ff.

Daniel hatte von einer Bilbfantle gerobet, deren haupt war von ichsonem Gold, die Bruft und die Arme vonern von Eilber, der Leich und die Zenden von Aupfer, die Schertle von Eisen und die Jüffe teils von Eisen und viells von Ihnen. Da softe ich de in Stein los, nicht von Menischendend, und ischu das Pilta auf die Jüffe von Eisen und Ihnen der und gerundlemt eine und das Gold und Silber umd Auprier zugleich germalmt, und sie schwarden wie Spren in der Sommertenne, und keine Spur word von ihnen gefunden. Aber der Eiein ward zu einem großen Berge und füllte die Erde

Alle einsichtigen Erfläter ber Gegenwart beziehen die Gefichte des Daniel auf die Zeit der Mattabaer, und der Beiname Mattabi "der hammer" past ja, wie es scheint, gang vortrefflich ju dem Gleichnis vom Stein, der das Bild gerschlägt

Kein Zweifel, daß das Buch Taniel auf der Mattadäer helbenmitigte Seiginnen gielt, daß ihm Anda Mattadi, Anda der Hammer, der Sein ist, der das heldeniftische Betterich und die heldeniftische Bildung muslicigt und begrächt. Kain Zweifel, daß das hossende Ange des Schers eine Jutunft erblickt, wo dies Sewegung, die von Juda Mattadi ihren Ausgang genommen, den gangen Erdbell durchtieter und niederwirft die folden Ghögen und die rechelden Attäch.

Aber es entsieht die Frage: wie hat diese Beissigung sich erfüllt? Dut Judo, der Hastmonder, wie glänzend auch immer feine Giege waren, die er mit geringre Schaue gegen mädliche Gevere errang, die sellenstifte Bette wirfellt weientlich geschädigt? Wir lesen im Gegenteil, daß Balätina nur für turge Inlessischaft geschädigt. Die lesen im Gegenteil, daß Balätina nur für turge Inlessischaft geschaften.

Trog alledem hat lich die Beissgung des Anches Taniel genan bewählt denn an dem Riderfund, an dem Heldemunt der maltabälichen Schaeren, inne Krieger, die Malmen sangen, wenn sie das schneidige Schwert wider ihre Trängrerhoben, entsächte sich die religibie Begesiterung in Judda, welche darum necker Zachtfunderte hindurch das Urine Land durchgläht und dassielbe zum herd der mächlichten erflichte Bewegung gemacht hat.

Faft zwei Jahrhunderte gingen nach dem Tode Juda Mattabis baruber

Aber belingenswert ift es, dog beifes unfreundlich Liteil aus biefen erfen Zeiten sich fortpflangte zu ben fpätern Geschlicheren, zu Sahrfunderten, wo fich bie Humacht ber neuen Sedre gegenüber bem Judentum längit erwiefen hatzt, wo sie aber nicht minder als der Stein sich zeigte, der dem Roloß des Hidentums ben ibonernen Jus zerschlug, und bessen mächtiges Profinen die Erde erfüllte.

Woss wurde die Tochter hart und rauß gegen die jadische Mutter, und biefer wurde das Desein schwere unter der Hertschaft des Sprößsings, der allen gesitteten Böltern gebor und noch zeute gedietet. Dies alles erübte wieden Jiraculien der Sinn, das sie der gedie Gottesthat, die Ertäsiung der heldbischen Weltsch is fich domale vollzga, nicht begriffen, das sie allensen, wie nächt der Diffentonung am Sinai die Geschichte der Religion tein gewaltigeres und tein segensreicheres Erreignis zu vergeichnen giat als diese Kusströmen eines großen Teils der sibilischen Vollscheit zu den gebricker des Abstern.

Siele unferer großen Lesper haben es sür gut besunden, an der Spise ihrer Werte es auszusprechen, daß alles, was die Schrift und der Talmub von von ein Ghendienern Schimpfliches erden, letten Anwendung ertrage auf diese Verenter des neuen Glaubens, denn sie sien so von jüdischen Lichte erleuchet, obgleich dessen Ertassen in voll und flar in die Gemüter gestallen sind. Dennach begagnet uns hie und de ein Jude, und es ist nicht selten ein Ausgestärter, der wegenerfind und abzerechen von diesem Glauben redet, an welchem die einklüsserten Volleren Walder er hange, und es sit dies oft die einzige Form, in welcher die einklüsserten Voller hangen, und es sit dies oft die einzige Form, in welcher er eint Judentum beschäufzt; die Abmeigung gegen das Fremde ist an die Stelle ber Elebe zu dem eigenen ererben Glauben getreten.

Freilid, noch seute bringt mand undulbsames Wort aus biefen Areisen gu uns herüber; ja, es kann vortommen, daß Briefter biefes neuen Glaubens, dagu geladen, Jeuge zu sein der Weise eines Gotteshaufes, diese gurückweisen, weil es ein jibisches Gotteshaus war. Es ift eine harte Verirung, so volltommen das beiben Religionen Gemeinsame zu vertennen. Bir aber, wie ernfte Webente wir auch gegen biefen Glauben haben, so ernit, daß viele Jöseacitien lieber den Tod erlitten haben, berem daß sie fich zu ihm bedannt hatten, wir erkennen die Seichen, daß er aus der Echre und dem Aren unscres Solkee entsprungen ih, wir wissen, dass des einsprungen ih, wir wissen, dass des heiten der Seiches des Seichentums in eine Reishe zu selend von der her bei Beieheit dottes, der dasse der der Bereich und wir ehren die Beieheit dottes, der dasse der Verlag der Verlag

ber bie Israeliten aus Dulbern zu helben bilbet, und wie bas Öltrüglein an einer entlegenen Stelle gesunden wird, so erhebt sich aus der Meinen wergessenen Stadt ber Wiberstand gegen ben Unterbrucker.

Aber nun geschieht ein Wunder. Der Meine Krug enthält eine überschwengliche Fulle des Die, und fort und fort speit er die Flamme. Wer ist das anders als Juda Wastadi, an bessen vergeisterung sich eine Flamme entjacht hat, die der Erdball entgündet und erleuchtet hat?

Bie portrefflich ift bas Beibentum geruftet gegen ben jubifchen Beift; fo verlodend ftellt es fich bar, bag es ben Berrat bineintragt in bie judifchen Reiben, und wir burfen auch nicht glauben, bag bie Anfpruche, welche Antiochus an bie Buben ftellte, fo unerhort und absonberlich gemejen maren. Das Buch ber Mattabaer felbit berichtet uns, bag, als Antiochus Befehle gab, alle Stamme feines weiten Reiches ju einem Bolte ju verschmelgen, und fie aufforberte, ihr altes Bertommen aufzugeben, ihm alle Bolfer geborchten bis auf 3erael. Diefes Beibentum bes Antiochus mar fo hubich vergiert mit hellenischer Runft, ba war alles fo prachtig und geschmadvoll, bag bie Barbaren willig ihre roben Fetifche pertaufchten mit ben funftlerifden Gebilben ber Grieden. 3ergel allein blieb ungehorfam; - wie follte Antiodus nicht an Gigenfinn und Emporungeluft glauben, jumal bie vornehmen Jeraeliten ihn in biefer Meinung bestärtten? Bo bot ihm bie hellenische Belt bas Beifpiel eines fo ftarren Fefthaltens an eigentumlichen Glaubensvorftellungen, daß ihm ber Gifer ber Juben mare verftanblich geworben? Nirgenbwo. Das hochfte 3beal bes Griechen war bas Baterland, biefes erwectte feine Leibenschaften, feinen Gifer, Die Religion batte nur Macht über ibn, foweit fie mit ben vaterlanbifden Ginrichtungen gufammenbing. Richts anderes als politifche Beweggrunde nußte ber Gyrer hinter bem jubifchen Biberftande vermuten; baber bie fteigende Erbitterung, weil fich bie Streitenben nicht verftanben.

Es wird erzählt, daß die Fürsten der Fremden, wenn sie nach Jerusalem kamen, begierig waren, das Allechelissie zu betreten; vergebeus baten dann wohl be Priefer, es zu unterlässien, da es nur dem Hopenpriefte am Berföhnungstage erlaubt sei, in den geweishen Raum zu gehen; vergebens beteuerten sie, daß bieser Raum kein Bildnis der jüdissen Gottheit entsielte, allzu bestig war die Reugier, und venns sie einen Robgen-bilde ihr Pilik begegnete, da war ihr Erstaunen nur noch mächtiger. Unsählich war ihren dies Bolt, denn sie haten keine Borsiellung von einem unsschiedbaren Gotte.

Aubentum und Seibentum, da wer fein Friebe möglich; benn wie fonnte einverländnise walten, no jebes Berjändnus festle? Bewor Mathatias zum Kampfe aufriej, da hatte es sait ben Antschein, als werde das Heibentum fiegen, benn ihm halfen viele, benen die eatige Sitte ber Batter unbequem wor, und die Der helfenische Mang blenbeke, und wiederum waren die Trommen ohne Mut, sie trugen in dumpfre Ergebung ihr Vos und gefährbeten durch übertreibung der resigisien Pflicht das Dasein des Aubentums. Mathathas ielbit erfuhr es, daß, als einil der Syrer an einem Zabbat feine Scharn löstepiet, sie sich leich erhofen, das einil der Syrer an einem Zabbat feine Scharn ferriet, sie sich leich eschschlich und war dem Khrituniagen ein Schreckt und den Fomunen ein Sportu, meh so wich die Verzagatheit und die feige Ergebung, und sie waren mächtig im Streit. Judo, das sich am Voden sag, ermannte sich und begann aus der eine kanp mit den Schen, und der 20. Alssien, eini der Tag der Erntweidung, wurde zum Tag der Steike. Gott hat an diesem Tage die Klage zur Lust gewandelt, und die Echster wurden entsindet; sie sangen ein neues Ereb, dem eine met Zicht geschentung, daß ihm das Recht geschech, wie es verseisten war das Schädde des Heidentungs, daß ihm das Recht geschech, wie es verseisten war, ein Ruhm fir alle Krommen. — Minnet!



### 107.

## Der Sieg der Makkabaer.

M. N.! Kenn in einem ranchen und ftrengen Winter ein miber, somiger Zag bie wolkenichweren Bochen freundlich unterfeicht, so erregt dieser eine lichte Zag weit freuddiger unsere Zeele, als wenn im Sommer lange Jeit der Hindlich ich gener bei der hindlich ich gener mibe, lichte Zag ist und eine Bochinger ist und seine Bochinger mibe, fichte Tag ist und eine Bochinger ist und eine Bochinger in der hindlich geder ich wie ein hatter, dasse die flesse ich werde in der eine Geschen der eine Geschlich und die Bochinger wird keiner ist und ein flesse die geschlich die Erfolgen der Erholen und wieden der die Geschlich die Erfolgen der Erholen der Geschwant und gielet him die Kritz, selfen die Swisse der untsendhend zu verfährendend, er reight dennach aus, um die Zwertsfücht weben der hat die einem die Kedel die Togspale durch weichen werben vor ber Some des Heils.

Sold ein langer, banger Winter war Jirocks Gefciglie Zahrtaufende hinburch, feitbem Staat und Zempel unter den Schlägen Aufgloss zufammengefützzt waren. Auch der Sieg der Maltabüer, den wir in diesen Zagen seiern, hat daran weinig gedindert. Als die Sand Gottes in der Vorzeit freiend über Agypten dahintürk, wurde durch diese Gestalte ein Zahrtauffen ibaatliefe eschiftändigsteit einsgefeitst: aber die Siege Juda Natfabis, trop ihres Glanges und ihrer Größe, haben es nicht verfindert, daß wenige Jahrzeithet nach seinem Tode der Aufruhr das And permittert, und fremde Nache des Schlässisch zu farzeis beitimmte

An den alten Schriften) finden mir die Frage: "Was fat denn dies Chanutlefielt eigentlich zu debeuter" Vohnt es din, zieme es sich, ein douerndes Jeft mit wachieden Lichterglanz für einen Trümph zu siehten, wie blendend er auch im Woment geweien ist, doch den endsittigen Sieg unserer Widerschafter nicht versindert, kaum zusigschleten hat?

Aber wie sier würben wir die Größe der Malfabärcfampfe werfennen, weut uni ispen Beer an dem tratgleigen politischen Criscige meisten molten. Judo Walfabi hielt nur lurze Nach, als er den Tempel weiste und das Licht eutzündete zum Perici Gottes und zur Jeriche Seiges. Wer diese Licht ist nicht erfolsten, es hat und durch bei Cahrende bei gleiche, war der ber Valene des fremmen kelchen des hat und durch bei Angele des fremmen kelchen

<sup>&#</sup>x27;) Cabbat 21 b.

Brael burfte von bem Giege Juba Maffabis, ob er auch feine bauernbe Segensspur im politischen Leben bes Bolfes gurudgelaffen bat, ben Bers bes beiligen Liebes anftimmen: "Db biefes Gieges wird man Gott fingen und ihn ehren und niemale fdmeigen"; burch alle Beiten wird biefe ftolge Erinnerung tonen, benn niemals hat fich bas gange Bolf Israel belbenhafter erwiesen als in biefen Tagen. Bobl batte ichon oftmale Gott freundlich und fegnend fein Antlin Ifrael gugewandt in ben Tagen ber Borgeit; aber nur in eingelnen ausgezeichneten Mannern lobte bas beilige Feuer; bie Menge blieb falt und ftarr. Als bie Agupter Ifrael verfolgten, ba beifit es:1) "Gott wird fur euch ftreiten, und ibr burft rubig fein", und ein weifer Lehrer fagt: Die Ifraeliten haben bie Befreiung aus Agupten gar nicht verbient, fie find nur erloft worben aus Rudficht auf Die fpateren Geschlechter, auf biejenigen, Die fpater in Feuersgluten ftanbhaft blieben und nicht von ihrem Glauben ließen. Die beilige Schrift ergablt von einzelnen Gottesmannern, Die boch fich erhoben, Die gleichfam gum Simmel binaufragten; aber bas Bolf blieb unten in ber Tiefe, es murbe nicht hinaufgezogen zu ben Soben, auf benen bie Bropbeten und bie Beifen ftanben.

Abod biefer Edatten, ber so viele Zeitnümme ber Gofdichte Freads berbuntett, er ift sir das Zeitalter, an welches das Maltabärgießt uns machn, mit vorsanden. Za ist das Bott der eigentliche Zeit; Juda Waltabi ist nur der Este unter Gleichen; wir sehen eine Valton, umsgliches leidend, unsägliches vollsährend, weil sie die verwunder wird vom Sochmut des Teuranen.

Es war ein geführlicher Gegner, mit bem Frael bamals zu ringen hatte; mit boppelter Waffe nahte er sich, mit glatter Junge und mit glattem Schwerte. Die Kultur ber Griechen war nach Asien herübergesommen und hatte in rajchem

<sup>1) 2.</sup> SR. 14 ...

Riemals war es ben Kellenen in ben Togen ihres Glanges und igere Freiheit in ben Sinn gelommen, einen Menschen gettlich zu berechren. Gere bannals, als sie Alien sich unterwarfen, war die Menschenbegelbetreung, jene lächerlichste und litzer-lächste katt bes Gegendenies, alltäglich geworden; bedeit raunte im geheimen einer bem anderen zu. Seig esschiebt und glaube gar nichtst. Das vonern bie Schlenen, bie gegen Glauben und Sitte Fractes zu Keide gogen, bie frivole Ausstlang, bie, weil es Nergelanden und Rimmenmärchen giebt, nun fogleich- alles Schlige und Gey-waite des Ausstlanden und Keinschen ich gestellt der Schrauten betrachtet, um bie ein fluger Wentsch jührt und Wiele alse Schrauten betrachtet, um bie ein fluger Wentsch jührt und Wiele lämmern durch. Es war ein entnerveis Geschicht, das zwar von dem Gutten und Erfachen sich zu reben verland um Seprische voll Weitsche flämig im Munde sübrte, aber die Gesiel von Despoten und Gaulstern gebuldig ertrug.

Das war fein leichter Kampf, den Judos fichicher Glaube gegen die gleisende Bortlunft zu bestehen hatte. Aber wie der Kresswind woch die Blätter und die morissen Jowige niederschiedert, jedoch Stamm und Kelte, jo diese gefund sind, muß stehen lassen, jo auch damals jener derstliche Kusstangsklurm nur diezeinigen woggerissen, die ohndies an dem gemeinsamen Glauben nicht seindern, des kern der Kanton blied treu, underührt vom der neuen Abdowerisseit.

Zahllofe Opier hat dieser Kampf gesorbert, eine jast straffiche Sehnlucht nach dem Opiertode hatte sich des Boltes bemächigt, sie drängten sich jast dazu, mit ihrem Zeben zu zeugen für die Wahrheit. Da erweckte Gott in Modilin, der entlegenen Bergstadt, die Führer im heiligen Streit; der Sprer wurde verjagt, und der Tempel geweiht, nub Juda Maltabi jang das Lied von der Weihe des Haufes im davidischen Geift: "Ach erthebe dich, Ewiger, da du mich emporgezogen halt.".) Jubelind umflanden die Tapferen den Jährer; sie hatten ihr föstlichstes Aleinod wiedererlangt.

Nier die Freude dunerte nicht lange. Es war doch mur wie ein schöner Wintertag, dem bald neue Stürme joszen: es tamen unseilige Tage, do wurde Jirael in die Tiefe gestiegen, und niemand zog es empor: rocio sam das llusseil, voo am Nbemd der Jusel ersteilt, do dernach man schon am Worgen die Klage; with und in Trümmern sag das Haus, doos die Mastadier gehetligt hatten. Aber in aller Marter und Vot sang Jirael das alte Lied, und venn Echanusta-san, do zündeten sie die Lückter an, als slutude noch doos geweiste Haus, als wüssen sie gar nichte dowen, doß der Sturm der Zeiten diese Aus himmegreigt patte. Must Temper trümmern das Lied von der Tempelweiße, im Todesbangen das Lied von der Erdiffert die Jeuten der Stein der Verimmerus an eine glorreiche Bergangenheit den Must siede schol zu der die Freinerung an eine glorreiche Bergangenheit wer die Preicht schol gebruch ist der der verifignende Teans, der von anten Kergen rochte schol schol schol dagen ließ; sie hat uns durch den langen, harten Winter begleitet, und im tiessten Truske das Liedu und Vied des Ghanustleiches die Hossinung ausgerichtet, dus bessere

Aber wenn wir nun bas Gleichnis fo weit geführt haben und gern zugeben, baß ber Triumph ber Maftabaer wie ein ichoner Dezembertag bie Geelen belebt bat, um bes Bintere Groft und Schaner leichter ju überwinden, fo founen wir boch nicht leugnen, baf ein noch fo milber Bintertag feine rechte Frucht bervorbringt, baf ber Frubling mit feinem Leuchten und Prangen, mit feinem Spriegen und Reimen, mit feinem Bluben und Duften ungleich berrlicher ift. Bubg Maffabi war ein Krieger von feltener Art; Die Beichichte aller Beiten hat nur wenige Selben und Feldherren, Die mit fo reichem Lorbeer geschmudt find, fein Rame ift und ein leuchteuber Ruhmesichild. Aber in unferer Mitte war ber Kriegeruhm nie bas Bochfte. David burfte einft ben Tempel nicht aufrichten, weil er zu viel ber Siege erfochten hatte, weil bie Sand, die fo viel Bunden geschlagen, nicht würdig ichien, ben Grundftein gu legen gum Saufe Gottes, bas bem Frieben und ber Berfohnung geweiht ift. Oftmale ift, fo wir bas Schidfal Bfraele erwagen, unfer Jahrhundert mit bem Beitalter ber Mattabaer verglichen worben. Seut wie bamals begegnen fich bas Judentum, bas fo lange abgeschloffen gelebt hatte, mit ber Kultur ber Beit. Aber die Rultur ber Gegenwart ift nicht frant und matt wie jene beibnifche, Die jum Tobe reif war: fie ift trot mancher Auswuchje ferugefund, und man fann wohl fagen, trot mancher Bitternis ift es eine Luft, in biefem Zeitalter gu leben. Nicht Dejpotenlaunen, fonbern Wejet und Recht herrichen über bie Beichlechter ber Sterblichen; nicht Menschenvergötterung, Die ichlimmfte Form bes Gogenbienftes, maltet,

<sup>&#</sup>x27;) Bf. 30 ...

sondern die Mächtigen der Erbe beugen sich vor dem Gott in den Höhen. Wartum sollten wir von dem Geilfe diefter Zeiten geringschäftig und verächtlich reden, wartum sollten wir Feindschaft sehen zwischen ihm und dem alten Zudentum, da doch beiden so wiele Ziele gemeinstam sind?

Tieffinnig ift bas Bort bes weifen Cangers: "Rur mo fich bie Bolter trennen gegenseitig im Berachten, - Reins von beiben wird befennen, bag fie nach bemfelben trachten." 3uba Maffabi ift und ein Borbild in feiner Treue, in feinem helbenhaften Ginne, und niemals werben wir aufhoren, von ihm gu fingen und gu fagen; aber wir brauchen in unferen Tagen feinen tropigen Rampfer, ber unferen Feinben ein Schreden ift, ber uns trennt, fonbern weit eher entspricht unferem 3beal ber Dann, ber im Borbergrunde ber in biefen Bochen im Gotteshaufe gelesenen Schrifteile fteht, Joseph, ber Cohn bes Jafob, ber in Agupten viel Unfreundliches erfahren. Aber als bie Agupter fein bedürfen und ihn gur Dacht berufen, ba hat er all bie Unbill, bie er erbulbet hat, vergeffen und vergeben, ba gehört er mit ganger Geele bem Bolfe, bem er ein Retter und ein Erlofer wirb. Das ift Die Aufgabe, die ben Eblen in Frael, und ba eigentlich jeber bestrebt fein follte, ein Ebler gu fein, Die gang Ifrael vorgezeichnet ift. Bir bewundern Juda Mattabi, aber wir betlagen fein Los, bag er von Rampf zu Rampf bat wallen miffen, und nur eine furge Raft gewonnen bat, bas Beiligtum gu weiben. Go hat er ben Binter in Ifraele Beichichte fur eine flüchtige Spanne Beit unterbrochen, aber nicht abgewendet. Der brachte und feinen Segen, ber beute nach ihm fich richtete und mit ber Baffe bes Bortes und ber Schrift baran arbeitete, Juben und Jubentum absusperren. Unfer Glaube leuchtet um fo berrlicher, wenn er mit all bem Großen und Schonen fich fcmudt, was die Beifen biefer Beit gefchaffen haben. Bir fingen bas alte Chanuffalieb, aber wir erfehnen ein hoheres und reineres, beffen Grundton bie Berfohnung ift. Darum, weil wir bie Balmen bes Friebens tragen, fprechen wir in unferem Bergenofrieben: "Ifrael wird niemals manten." - Amen!

## 108.

## Bas Recht der Makkabaer.

W. A.! Es ereignet sich oft, daß Einer, der im seidenschaftlichen Anmyse sür das eines der Angeleichen und Angeleichen Anmyse sür der eines eine

Aber nicht nur bie Freiheit, auch bie Religion hat ihre falichen Propheten, Die unter ber Daste ber Frommigfeit nur an ihr eigenes Bohl benten, Die bemutig jur Erbe bliden, bie fehnfüchtig jum himmel aufschauen, und bie boch am eifrigften nach ben Gutern und herrlichfeiten ber Erbe fchielen. Echte Freunde bes Boltes und ber Religion find felten; barum thut bie jubifche Gegenwart gut baran, bie Blide weit rudwarts fcweisen gu laffen in eine Bergangenheit, Die Jahrtaufenbe binter uns liegt und fich ju bilben und aufgurichten an bem Beifpiele ber Gelbitlofigfeit, bas uns bie Daftabaer bieten. Bas mar bas fur eine feige Brut, bie bamale in Ifrael wurdelos bem halbwahnfinnigen Antiochus nachlief! Aufflarung, hellenische Bilbung, bas waren bie Schlagworte. Aber bie Subrer ichamten fich nicht um bie Bunft ber Gurer ju gewinnen, ben Tempelichat ju berauben. Giner biefer Bichte überbot immer ben anberen, burch biefes bem Seiligtum geftoblene But ben nimmerfatten Berrn auf feine Geite au gieben. Leute, Die fich anmagten, Sobe-Briefter in Ifrael gu fein, verleugneten fo febr ihre Angeborigfeit gum jubifchen Stamme, baß fie mitten in einer meift iubifden Bevolferung nur bem Berrn gu Liebe griechische Namen annahmen.

Das beite Zengnis für bie rediciden und verstänkigen Abstichten er Mastabater daben die Syrer sethst gegeben, als nach dem Tode des Anticiques ein syrophestentigiere General jenen Hohenspriester, der den Tempelschap in Irensplaten an Anticiquas ausgestiesert hatte, als einen böhnistigen, den Juden wie den Syrera estickprechapten Erdrerscheid, beiten ließ. Das wor in jeden Zeit das wohlerediente Schieften der Übertäufer und Verräter, daß sie überauf zurückgeschen und um den Preis des Abstalls gewöhnlich betrogen werden. Die Aufstätung war auf Seiten Juden Verländes, und das gedonstenlich werden, der in Verländes, und das gedonstenlich werden, der in der Verländes, und das gedonstenlich werden des Schieften ertheinten.

Wenn wir heute von unferr höheren Narte auf die Geschichte des Kiterluns bilden, so fonnen wir ohne jede übertreibung das Urteil sallen: an dem Tage, an wocksem die Thom des Wochs in Egypten ins Griechische übertragen wurde, wurde das heidentum in seinen Grundsselsen erschäutert, an ihm beginnt die neue Zeit, der Trümphying des Judentums, der zwar auch seute noch nicht vollendet ist, aber boch überreich ist an glangenden Siegen des Gesies, als ben die einstisserte Went zu glangenden Siegen des Gesies, als ben die einstisserte Went zu infere Gegner sagen, dunchaus verjudet, und wäre dies möglich getwelen, wenn

Wippner, Predigten.

bie Edrift nicht in griechtichen Genande zu den Böllern hinausgeichritten wäre? Der Talmub sagt!): die Bett werfinfterte sich an jenem Tage, man sollte umgeschrt meinen, die disher dunftle Bett erhesltle sich an ism, da die Sonne, die bisher nur über Juda gestrahlt hatte, über der gangen Menschheit aussigns. Der Dichter ergählt von einem Regentropien, der aus der Wolfe in die die hat die dort sich zur der Verlagen von der die Angelein von der Verlagen die die darben des Kniefers Prangt. Ein Tropfen jenes himmelsthaues, der uns mit der Thora geworden is, sied durch jenes schliebte und nicht veruger als gedungene Übersehungswert in die heldnische Wett nur versche Knie einer Weltresigion, die eigungswert in die heldnische Wett nur versche Knie einer Weltresigion, die eigun mit frem oflange über i volle Eander Leuchtet.

Mer etwas von jemer jerdem Etrenge ber Wastadser befeelte den talmubischen Peifeire, der diem Augliachten für Jivael nannte. Kann denn ein Buch vollgiltig übertragen werden? Ik nicht jede Uberfetung nur ein matter Abglan, des Criginals? Und vollends in jemer wenig herachtundigen Zeit! Enthielt des zeichische Wester nicht unschließe leine und zorde Festler, von denen manche geradezu die Keine weitsig eile eine Vollende Festler. Des Geben deren der Ausgang des Witteallers einem großen Gebelreten des Geben gestlete, des er gegenüber der griechische und lateinischen Buch ein Juridgehen auf den Hentschlieden und lateinischen Beiten gleich ein geschlichen der Gestlerten der Wendert, mußen wohl ein Westlich down dahen, das die Gederung des Gelekten, wom Standpunkte der Williachter den des fellswerfländlich, an dem Bau überkommener Glaudpunkte der Williagen gleicht ich richtete.

Das wars, was die alten Beisen bestimmte, die in der besten Absicht unternommen grichtische Überseung der Bied gurückzweisen. Die Wahrheit joll keinen
Nact eingeben, sie joll lieber ihr den Nagenbild unterliegen und wei einen kleinen Kreis vom Besennern sich einschaftlich ab die Welt zu ihren Fäßen sehen um den Vereis vom Besennern sich einschaftlich und die ein der Geschäuftlich und der eine Besenschaftlich andere Wege einschaftlich wird der Gerintschlieben der beschäuftlich andere Wege einschaftlich wird die ein Gebe der Mackläder übernommen hat inden Wahrschiebeite, dem der Talmud als ein Ere der Mackläder übernommen hat

Um so merhoürvöger ist es, doch der Zastund selbst sproke ist im Pereiz delen, die doch das Borbild gegeben haben zu spenr schrossen Gustlüsse, was der der der VNalfabier gloden den Gest ihrer Ahren nicht sortgepssanz. Diese Veschlicht, das emporgefommen wor durch siener Eiter für Freiheit und Retigion, hat später seinen Freiben mit Griechen und Komern geschlossen, und zur Zeit, als der Tempel zersten werde, haben die späten Sowissen siener Selden es nicht verschmäßt, am römissen Sovie auf ein allen trivolen Argelichetten zwer zu eitzigunehmen und die Lehrmeister der Echaren in allen untauteren Bergnügungen zu werden. Se ist so wiellschie interesson, das die einen den kennen den den untauteren

<sup>&#</sup>x27;) Deg Zaanit 8. Tebet.

Sünfzig nahe, mattadeisiche Bringelfin Berenite ben jungen Titus, dem Besieger Judocas, vollig gefangen nahm und jait ihn bestimmte, sie auf ben Kasiertspron neben sich au erchefen, aber die talmubisischen Lehrer, nebeh die Estigenossien sienes Mactypa und der Berenite waren, hatten sier derartige Triumphe wenig Sinn, und die Erinnerung an jene Selven wurde jurüscherdungt, da die entarteten Rachsommen der Sosmonder ihrem Unnen so gar nicht entsprachen.

Bir aber haben ein volled Recht, beier Feriod ves Kampfes der Hossmäßer mit den Surern in der Geigführe unseres Stammes besonders auszugeichnen. Dhne den Gifer zu billigen, der oft im Fanatismus ausartete, dufen auch wir im Chrauchf uns beugen wor den Selden, die das Leben freudig opferten für ihren Glauben. Was demals als Auflärung fich aufdrängte, war oft, wie heutzutage, mur Gestimmungslösigkeit, Frasheit, Modethoreiten un betere Genußundt. Troh mancher Aussägreitungen sind diejenigen hohen Ausmes wert, die mit dem Sänger der Pfalmen zu Gott riesen: "Die Schlingen der Freuder umringen mich, aber Deine Thoxa vergesse ist die nich.") — Mmen!

<sup>1) 119&</sup>lt;sub>41</sub>.

# Der Sieg der Makkabaer, feine Licht- und feine Schattenfeite.

Es ift eine barte und freudloss Erschrung, das Valler, die dazie berufen sind, durch gemeinschas Ringen hobe Jeile der Gestitung zu erreichen und die Wenschaft zu sorbern auf der Bahn des Gesiltes, das gemde diese oft gegeneinander in Früdtigate entbrennen, die sichöne Krasi vergauben in gegenseitiger Fethe und dodurgi ieden Jortschritt in Frage stellen. — Wan braucht nicht in die Bergangenheit ihn abzusteigen, wir sonnen in der Gegenwart bleiben, wir brauchen sie nicht zu sucher sie derängen sich uns auf, die Bespiele, wo Gisferiacht, Etygeig und die Luft zu herrichen den Halt und sie der zu der werden zu des eines das die sieden der Ander und der der der der der der der kannen.

Seber Krieg ift ein graufes und veintiches Schauspiel, es ichmerat, wenn gu jo siehen Geinden des Wenschen, wockse die Katur gegen ihn aufftellt, der Menisch sich ist ab der schiente schauspeschelt. Bet wer wird das Schwert gesührt zwischen Rationen, die auf einer niedrigen Stufe der Kibtung stehen, so leibet wenigstens beises tollbare Gut, für dessen Rechtung und Beredung alle Guten streten, feinen Schoden. Entderent ein Tereit zwischen einem rohen und einem gesitteten Bolk, so blüßt die Hoffmung der Gieges dem Auftwierten Stamme, denn die Kultur ist nicht nur ein Schmund, sie ist auch, venn es se sein muße eine Bassen beiter Gieg ist ein Ersolg des Geistes, weiter behnt sich be Grenze des Gebetes, wo die Stulturischen des Secher sührt, und diese Ersolg fann einigermaßen sin das vergossen Auftwerfinen.

Aber venn bie Bannertröger bes Fortschritts wider einander streiten, Leute mit engem Serzen und engem Kople fragen auch dann nur: wer hat gesiegt? und ungeschnötigt sit der Subel, wenn der eigene Stamm den Lordver gewonnen hat. Weiseln Blid jedoch hinansreicht über dem Greupsjöhl sienes Vactendbes, wessen beren ausgeställt ist von patriotischer Verzublung, jondern noch Raum hat sie Gehplincht nach einer Gestlung, welche die durch Sprache und Regierung geschiebenen Voller wie zu einer Familie verbindet, der empfindet es schwerzisch, das beiere Sieg des einen Botses, wie sehr er auch in sich berechtigt und ersteulich sie ihre Riederlage der Nenschhert. Denn er schwädt und durchricht die eine Riederlage der Nenschhert.

Phalang des Geistes und des Fortschritts: durch die Riffe des Damms flutet die Roheit und die Berwilderung hinein, es modert die Saat, und selbst wenn die Rut wieder zurückritt, sind die wohlaedscaten Kelder versondet.

Darum ift der Annelf junischen den Hellenen und dem Juden, an melden uns des Chanuflacieft machnt, ein nicht gang erfreuliches Agviel in der jüdischen Geschäche. Bohl ift der Vanne der Mactadder ein stolger Michmestitet, wohl ist Joseach, wie ein Dutben und im Siegen sich in dieser Acht demaktet hat, über alles Lode erfacken. Daniel, der muttoll in die Entwed der Solden finientiesigt und unwerfehrt gerongest, ist das Bolt selbst: denn wenn das Heine Judeac mit Antiochus, den Bestieger Aguptens, den Kampf aufnimmt, was beist des anderes, als sich unter Löwen stützen? Und von der unter den Bestieger des Schlachtfeld verfäst und in Servialem einigich, um die von den Ausben verfalsen, von den Serben enteherte Stüte aufs nene zu weißen, ist das nicht sowiel wenn einer den Löwen, der Lötte aufse nene zu weißen, ist das nicht sowiel, als wenn einer den Löwen, der Lötte aufse nene zu weißen, ist das nicht sowiel, als wenn einer den Löwen, der Lötte aufse nene zu weißen, ist das nicht sowiel, auch die der Verlen der Stüte aufse nene zu weißen, ist das nicht sowiel, auch die der Verlen der Stüte aufsen der Verlen der Stüte aufsen der Verlen der Stüte aufsen der Verlen der Verlen

Mit welch graufen Bilbern ichrecte, mit welch lieblichen Bilbern lodte ber Sprer! Ein freier und ungezügelter Lebensgenuß, und was griechisches Talent und was afiatifcher Reichtum bieten tounte, um biefen Genuß zu erhoben und zu verichonen, bas fand fich bier aufammen. Um alles, mas aus Sprien fam, mob fich in Judgeg ber Reis ber Neuheit, ber Bauber ber Mobe: wer gar feinen Geschmad hatte, glanbte, er benehme fich geschmadvoll, wenn er es ben Bellenen nachthat. Da folgten fo viele ben lodenben Tonen und befanden fich wohl babei und murben von ben Spro-Bellenen geehrt, wenn fich biefe auch mahricheinlich im engen Rreife über bie ungeschidten Buben, bie aber auch alles nachafften und in ben Ubungen ber Balaftra linfifcher maren ale ein attifcher Stlave, ihren Spaß trieben. Diejenigen, bie bas Leben ernft nahmen, glaubten ficherlich auch bamale, griechische Bilbung fei ein wertvoller, aber fcmer ju gewinnenber Befit. Aber bie jungen Stuter in Bernfalem, welche mit ben Offigieren bes Ronige Umgang pflegten und bie neuften Bige ber übermütigen Antiochier an ergablen wußten, lachten nur über bie Schwerfälligen. Geht es uns ja mit der mobernen Bilbung oft nicht anders. Mancher meint, es fei eine ernfte Lebensarbeit, ben Beift ber Beit in fich aufgunehmen; und wie viele unferer Stammesgenoffen glauben ibn fir und fertig zu befiben, weun fie fich im Gafthaufe an bie allgemeine Tafel feten und an bem Gotteshaufe mit bornehmen Ladeln porübergeben, Bier Die Schrante bes Gefetes, bort Die Freiheit bes Geniefens, bier ber Safe, bort bie Gunft bes Berrn, bier bas Borurteil, bort ber Borteil; war bas nicht ber Fenerofen ber Prufung, von welchem wir im Buche Daniel lefen, und ift es nicht ein Bunber, bag trop allen Abfalls ber jubifche Stamm unverlett aus bem Feuer hervorging, bag feine feiner Burgeln entfraftet, feiner feiner Bweige verfengt murbe, bag trog ber machtigen Glut nur bie Blatter gefallen, aber Da schloß sich Jude ab vor dem hellentichen Geitt, einem mächtigen Damm att es ausgerichtet gegen diesen Strom der Stüdung, welche der seinen fremd war, und wie lange ist es in dieser Abgeschlosinscheit gebischen! Das Chamutasseit mahnt uns an den Sieg Judes; aber es mahnt uns anch dammals wurde der edrumbleim gelegt zu der Namer, welche das Johentum oblich. Wohl hat es auch hinter dieser Namer seine Triebtrass alventum oblich. Wohl hat es auch hinter dieser Namer seine Triebtrass in die verloren. Einzelen große Namer verstanden es auch, eine Presche zu legen in diese Namer. Aber sie vermochten nicht sie dagubrechen; zu schwer war den Nactasbaren der Sieg geworden; was Wunder, daß die Juden den wiedergewonnenen Schaß eirig, übereifrig hüteten und berwachter.

Die Teinde unferes Glaubens merfen uns por, baft mir uns in unfern Bebeten bas "ausermablte Bolt" nennen. Das ift nun wieber fo ein Gemeinplat, wo Bahres und Faliches gemijcht ift; jedes große Bolt hat einen Beruf in ber Beidichte ber Menichheit, bat einen 3med auf Erben zu erfullen; zu biefem ift es von der Gottheit ermahlt. Traurig ift es, wenn eine Ration fich nicht für ausermablt erachtet, wenn fie glaubt, fie habe feine Aufgabe, feinen Anteil an bem großen Berte ber Forberung ber Menichheit. Aber auch bas führt ein Bolt irre, wenn es fich allein fur auserwählt balt, wenn es geringichagend bie andern ausichließen mochte von ber großen Arbeit. Dit offenem Auge, mit offenem Bergen auf Die Welt ichauen, lernen und lieben, bas macht ein Bolt groß. Benn Brael in fruberen Beiten, bei aller Treue und Tuchtigfeit ber einzelnen Blieber, fo febr gurudblieb, fo lag bie Schuld jum Teil auch baran, bag es fich allein fur auserwählt bielt und meinte, wir tonnten, wir burften von ben andern Boltern nichts lernen. Benn es in bem letten Jahrhundert fich fo munberbar emporgehoben bat, fo itroint ihm biefer Segen aus ber lebenbigen Teilnahme an ber Bilbung ber Beit.

Den Abelsbrief, ben ihm bie Gefchichte bestätigt hat, kann Jorcal freilich nicht aus ber Jonah geben, dong es dagid bernien ist, das höchie Aleinob er Menlichteit, die religiöle Wachtpeit, den Glauben an Gott, zu hüten und zu pflegen. Aber gerade biefer Berni verlangt Ansichtig an die Kildung der Zeit, dob die Schafteit, diefer Maum des Lebens, genährt mede mit allen Galften, daß der Ketzler und die Erde, die Some und die Allt ihn jättigen und jeine Butzef fich feite und bei Grabe, die Some und die Mittelle in die Wetzle ind feit Gegench fich bereit und bei Muttell finde.

<sup>&#</sup>x27;i Megiffa 9b.

der Juden; mit Beziehung auf diese Verhältnis sagt Rabbi Simon ben Gamaiel mit einem freisde unideriegdaren Bortipiele: "die Selle, die Schönssei von
Sellas, soll wohnen in ben Zelten Seme" und ertenut somit an, was seinem
Bolke fehlt, wonach es zu streben hat. Aber Juda hat die Mahpung seines
Vehrers nicht besolgt, es sonnte diese hat. Aber Juda hat die Mahpung seines
Vehrers nicht besolgt, es sonnte diese hich besolgen, allzu ties fante der Ramphuse
ver Wastabaker siene Funcken aggraben in die Gestäde unteres Solles. Die Kluss,
welche uns von diesem großen Kulturvolle des Allertums trenute, war zu groß
geworden. Mandier Weister in Jöracl hat noch in der Holgegiet von den
Griechen gelernt; aber das jüdssig Soll war ihnen entstemder.

Schammai) lehrt im Gegenigh jur Neeinung hilles und zu unsierer llebung, man solle merften Tage des Chanufta acht Lichtein auginden und an den darauf logenden sieden Tagen immer je eins meniger; diese Nechâltnis entspräche unserer Aussalfung des Feites: es war ein Triumph, blendend für den Noment. Indes, wenn man ihn genauer betrachtet, so schwidt vollig, aber es wird schwächer.

Die Alten haben nicht Unrecht, wenn fie auf Die "Berfundigung bes Bunbers nach außen" bas Sauptgewicht legen, wenn fie meinen, man muffe Die Lichter au einer Reit und an einem Orte angunden, baf fie ben Richte Buben befonders in die Mugen fielen. In ber That, ber Blang bes maffabaifchen Belbentums mar großer als die Belle und die Barme, welche es feinem Bolte gefpenbet hat; Ruhm haben wir reichlich gewonnen von biefen Belben, Die wie Die "Sammer" niederfielen auf bas Saupt ber Feinde; aber es ift in alter und neuer Beit ein Jammer, wenn Bolfer, Die ber Belt etwas ju bieten haben, Die ein Diadem bes Beiftes auf bem Saupte tragen, ftatt fich ju vereinen, einander befehden. Wir erheben natürlich teinen Borwurf, feine Antlage gegen jenes Belbengeschlecht, welches bamals ben Rif unferes Stammes geheilt hat. Die Mattabaer wohnen in bem Bergen ihres Boltes und fie verdienen feine Liebe. Es war eine Ungunft bes Beschickes, baß gerabe ber robe Antiochus mit feinem Auftlarungsfanatismus nur bie Ausartung und Unfitte bes bellenischen Befens unferen Borfahren gezeigt und baburch ben Sag und bie Leidenichaft ber Batrioten gegen alle frembe Bilbung machgerufen bat. Singen wir immerhin bie alten Siegeslieder, aber trachten wir auch nach bem neuen Liebe, nach ber neuen Beibe, daß bie zwei Rlammen, die von Inda und von Bellas, au einer großen Beuchte aufammenichlagen, gur Leuchte ber echten Denichlichfeit. - Imen!

<sup>&</sup>quot;) Cabbat ebb.

### 110.

### gaman.

ober in einer harten, schwer zu andernben Weltordnung die Ursache ihrer Leiben liege, sondern daß biefe von einer lugnerischen Notte denuncierte Menschenklasse das Ubel hervorgebracht habe.

Die heilige Schrift zeigt uns an Hannan das Nodell eines Jubenfeindes, ber eine ungeheure Beregung gegen die Juden entjacht, und der doch eine durch aus untergeordnete Versönlichkeit war, dessen gange Krait zu schaden in seiner Chacattectosigkeit bestand. Das ilt ja das Argerticke an diesen Kömpsen mit Judenseinden in alter und neuer Zeit, das auch der Triumph über die zu siegen Wellen gar teine Freude macht, weil es sich gan nicht lohnt, über sie zu siegen, weil sie meder durch Weist nach weil es sich gan nicht lohnt, über sie zu siegen, weil sie meder durch Weist nach durch Thattal sie ausgeschaften. Auf unser Vegener und aus ihre Macht im Lande past freilich das Worts. "Übers Riederträchige nimmer die dertage, denn es ist das Wächige, was man der auch jage."

Es giebt in ber Geichichte große Bojewichte, die, wenn fie durch ihre schlechten Ziele uns Abson einsiden, dach der Grenzeie, durch die fürmische Leichenfichestlichteit untern Arch die Geward ihrer Berönklichteit untern Apreh erzwingen. Solche Gegner hatte das Judentum wohl nie. Daman ist für alle das Borbild, ein geifig beschratter, niedriger Stlave, dem die Hohe Wachte

Der Talmud fagt: Saman war ber oberfte ber Schacherer, ber fur gebn. taufend Talente Die Juden vom Ronige taufen wollte, daß er mit ihnen thue, wie es ihm beliebe. Belch eine niedrige Gefinnung, Die Erifteng eines Bolfes wie ben Begenftand eines Belbgeichaftes ju beurteilen, Blud und Leben einer großen Gemeinschaft nach bem Dagitabe zu meffen, ob es bem Ronige Gewinn bringt, fie ju bulben, und bie etwaigen Bewiffensbebenten bes Abasperus mit gehntaufend Talenten beschwichtigen zu wollen, Die der allmächtige Minifter, wer weiß wober, fich erworben. It es eine Ehre, fich mit einem Begner zu meffen. ber, wie Saman, vom blobeften Aberglauben erfullt ift, ber es von irgend einem aberwitigen Berfahren bes Lofens abhangig macht, wann er feine bofen Blane ine Bert feben foll? Bie gemein und feig benimmt Saman fich bei feinem Sturge! Bon Ehre, Charafter, perionlicher Burbe hat er offenbar feine Abnung. Gelbft mo er feinen Untergang por Mugen fieht, bat er nicht ben Dut, zu fterben, und ift nur ein neues Beugnis bafur, bag bie Ronige ichlecht und bie Opfer ihrer bespotifchen Launen werben burch bie haltlofen und charafterlofen Menfchen, mit benen fie perfebren.

So gesitlos bieser Jaman ist, dos Sprücklein, mit dem einst Haman die Juden vor dem Algasvenus und den Persern angeklagt dat, wird noch heute vom den Judensieinden mit geringen Anderungen nachgeplaudert: "Da sit ein einig Volk, sogt er, zerstrent und doch von den anderen Gölkern gekrennt, und ihre Cahungen sind verschieden von denen aller Bölker, und die Geispe des Königs üben sie midt, und der König hat gar keinen Borkeil, sie zu dulden."

Unfer Schieftal foll unfere Schuld fein; zerftrett unter ben Boltern find wit, aber wären wir nicht lieber auf der heimischen Scholle geblieben, haben wir die Stürme gerufen, die und allem Endom der Erde getragen haben? Und wir find trop allebem ein einig Bolt, — wer wollte, es wäre wahr! Daß eine rettglische Genachische, bei eiger taulenihägiengen Trabitionen bat, einig ift, ift wahrtlich teine Schanbe; leiber existiert biese Solidarität nur in den Traumen unsferer Seinde, wir spalten uns hatig um ein Richts und bieten den Gegnern das unrefreutliche Solandien der Faben einer Bod unterfeutliche Schaufpiel doder Fabereried

"Ilniere Geieße find verschieden von denen anderer Völker". Zadunch find wir getreunt: wir haben unfere Feite an Tagen, welche für die anderen Wertlage sind; wir haben uralte eigentümliche Ordnungen sür dem Gottesdienit wie sür das Haus. Aber was haben nur die anderen sür Schaden, wenn wir dies alten Schaus, Aber was haben nur die anderen sür Schaden, wenn wir dies elten Schausen derbochten? Ge ist doch nicht nötig, daß alle Bewohnter des Landes gleichsam dieselbe Uniform tragen, wenn sie nur sollt in der Förderung des Boltswohls einig sind. Eine Berteumdung aber ist es, daß wir "die Gesche des Königs wich bei eine Beite Bussel der ist es, daß wir "die Gesche des Königs die bei gleich ein geschad der die Schützne der Weltgeschiede und gebracht haben, anbesoßen da, und nur Saman und beim gabliosen Nachsolger verfolgen uns mit biefer verteumderichen Welt.

Und bringt es bem Könige, dem Staate, wie haman fogt, wittlich feinen Gewinn, ums zu dulden? Sind die Jiraeliten nicht meifr üdgirg, vertiche, sparfame Bürger? Juggeben, daß der efthetel feine Gitter ichafft, aber erstens sind nicht alle Juden Rausseute, und sedann ist der Hand, die Wacht, die so wielen Exzengülfen des Bodens und der menichlichen Geschicktie erst Wert verleißt, gewilfermaßen sie erst zu Gitter meporholt.

So verlogen die Antlagen Hamans waren, sie soben dennach Antlang gefunden, und nach heute finden die Hamans Beijall, weil sie den Bottsteiten-schaften ichneichen. Wer teien nirgendvon, daß Wordechai sich Rudge gegeben hat, Haman zu widertegen. Ber wir leien im Ridderd bis Bades gegeben hat, haman sich eine ist eine in die dich eine nichtigen Knaden zu sich siehen die Antlässen zu der die der auf der Ertage innen jüdichen Knaden zu sich seren und sagte zu siem: Auf, sag mir ein Bidelwort, dad die beinders vertraut ist. Und der Antlässen "Sinnet Ridden, "Einste gefriet, spreche Stepter, sie bestiehen micht, denn mit uns ist Gott"). Dies schüchte Gottvertrauen erhob den Arobechai und erhob uns über die Not der Zeit, über Haman und seine Sprossen.

<sup>&#</sup>x27;) Gither r. 7 ... ') 3ej. 8 ...

## 111.

#### Burim.

M. A.! Es giebt eine lleberlieferung 1), daß wiere Borjahren, troy ber Büniche des Moredogi und der Either, den Burimlagen Einem dößern seitlichen Scharatter beimessen wollten; sie entisclossen ich gern dazu, diese Tage durch Speife und Trant, durch Eine in Gettesbeins des Purim ist eine westenlich erhöhte zeichnen, dere micht einmal im Gettesbeins des Purim ist eine westenlich erhöhte Freierlichstit bemerkden. Zene Plalmen, die wir an allen Feiten, die wir sogar an Chanulta und an Neumonden anstimmen, das hallel ertöht am Burim nicht im Gottesbaufe. Es wurd der Zalmudlehren? schwerze die gestellte ertöht am Varim nicht und zum Preis der Errettung in der Zeit des Khaderus die Halleren, warum nicht auch zum Verleichen fahr sich das Sultagesisch dagegen gestendt, die Erimerung an jene Beireiung durch Nordeckal und Esther mit so hohem und heitigem Sang zu seiter, wie wir ihn freudig erbeben, so wir des Ausgupten oder so wir der Ferenblagen der kontender gedensten.

An der That haben weder die Menschan noch die Ereigniffe, an die uns Burim machnt, etwos besindere Erhadenes der Zalmud erzight?), ein Zeil des Synshedrion, d. b. einige der Besten und Edelften des damaligen Jorael, habe sich worden Mordeckal ie ein gehalten; und wir fönnen uns ungeschip vorssellen, was diese gelehren dampter gehan den ja spiesische mit vielen Augenden gerfohien Mann einzuwenden batten Zenten wir uns, Merdeckal ware weniger füng geweien, er hötzt ber Estigen nicht den sich der eine Nonerbeschie geschiert, der Wingebrigkeit zum Judentum zu verdergen, so wäre wahrlich ein And menichlichem Ermessen Schleden dam der Kongledericht zu gegeben der Kongledericht gegeben dam der Kongledericht gegeben, der dem Sein wie dasse alle die Auflicht der Verlegen der Kongledericht, der die Kongledericht der verlegen der Kongledericht der vollen der Verlegen der Ver

<sup>1)</sup> Megifia 5b, 2) 14a. 4) 16b.

er nur bem Haman nicht bie Ehre, die der Konig werordnet hatte, warum waft er sich nicht vor Haman nieder? Das ist nun einmal im Drient eine Form der Vereftung, wie sie die Fertscher und ihre Günstlinge sier sich sodere. Das Zubentum verbietet bergleichen Förmildsteiten nicht; sie sind nicht der Scholigemal vor und nach Archedoch von Auben geibt werden, ohne daß die sie sich doduurch in ihrem religiösen Gemissen beschwert gesiblt hötzten. Wordesch sat den bösartigen Zeind dospe Kor gereigt, vollends im Womente des Triumphys! Wir glauben es dem Talmud gern, daß nicht alle Zstaeltien einverstanden waren mit seinem wölsen sie morden ihrer Widert, das ihr das der konten ihrer Widert, den konten das des Wieden sich nicht siene konten unter nur den der Kinderen. Ben der Einst Gula war bereicht, als Jesard geschrecht von zu nur den kon ihr plischern. Son der Einde man bertrück, als Jesard geschrecht war, und die Stadt Sula war wieder fröhlich, als die Gesch eine Ginde sich ein der Stadt Sula war der Stadt Sula w

Auch Ciber zeigt bei vielem Lichte einigen Schatter, sie hieß als Jungfrau Jadassa, die Mynthe; sie war shol und ites und annutig, und daß fie soe dem Könige erschien, sit ein Zeugnis isper Becheinus verschaußte, als sie vor dem Könige erschien, sit ein Zeugnis isper Becheinebeit. Später hieß sie Ciber, der Stern, sie war ein Stern, aber teine Sonne. Schon unsere alten Becien haben es herausgesunden, daß ibre antängliche Besiegrung, um König au geschen und sier ihr Bodf zu bitten, soliecht von ihr begründet wurde. Wie konnte sie glauben, daß die Berordnung, jeder mässe sierben, der ungerusen zum Könige fomme, auf die Konigin werde angewendet werden!

Wie unwürdig berimmt sich Khasverus, ein frappantes Beispiel desire, daßt im Serticke a abschangie, so ownachtig sit, als ein Despot. er is bie Warzionette in der Kand seiner Diener. Das eine Gutte freilich müssen wir gelten lassen,
was auch der Alamus doon in im rühmt er sowerts sich beseinigen auf, die ihm
wohlgeschan haben. Wer so weine seines sowerte freine straigliche Pilich, doß er, als
Jaman die Bernichtung eines gangen Boltes serbert, nicht einmaß fragt, wie das
Bolt beise, nub dem Künstlich die graufen Gobertung berolik

Hann felbf hat feine Spur von Größe. Er ist feig und eitel; nur unter Zeipoten fönnen solche Lataien zu den höchgien Kendern gelangen. Und unter wecks fomischen Verpältnissen wird Hann von seinem Schiefal ereitt; er jällt, eigentlich unschuldig, als des Deser eines lächerlichen Nichserflähnbnisse sieren Konige.

Und bennoch, obgleich biefe gange Burimgeschichte wenig erhabene Momente enthalt, haben fich bie alten Beijen gu bem Cate verftiegen: Morbechai sei in

<sup>1) 3 ... 8 ...</sup> 

einem Zeitalter von bemielben Gewöhle gewein, als Wolch in dem leinigen, und ein wegen eines Teissuns befannter Calunuberos, Andbis Simon ben Latisch, behauptet gar, wenn anch alle Neden der Veropheten und Weisen ihre Geltung verlören. dos Buch Eilber würde dauer und heinen Wert behalten. Das schiente in führes Wort, befonders gegenäber ben tejten Kapitelt nes Bachtins, die mus ehre itderen als erbauen. Was hab benn diese Expaditung io Teistisches, um ihr einen so großen Wert zu verleihen? Mut, wie es scheint, gerade in deen nüchternen Bergang, in der Einfachseit der Ereignisse und der Archaften, die uns in dem Büchlich geschilcher werden, liegt ein großer Tross, wenn wir vor den Geschren donaen. die des Auderums deberben.

Wir lefen von bem Auszug aus Regnpten, und das Lied der Ansch finder noch heute einen Widerfall, da Gott himmel und Erde erregte, um die Dednger zu ftrassen. Aber damals geschachen Zeichen und Wunder; die spatern Geschliches tömmen sich zu dem Glauben ausschlieben, das Gott wieder so Gewaltiges vollkeitigen werde, um Jerael zu helfen. Wir vernehmen sohann von den Kämpfen der Waltabär, umd die Erele unsterse Stammes jubelt, daß solch helden aus unsteren Geschliche entsprossen siehe der die helben sind von lettener Art. Es wäre schliem um und diestlich, wenn wir zu unstere Vettung aus annachertel Geschapten immer Ammer ebedirten, die en Waltabären gleichen.

Da tommt uns bas Buchlein Gither recht gelegen, um uns zu lehren, bak Gott auch oft burch einfache Borgange bie Frepler gu Falle bringt und bie Gerechtigfeit jum Siege führt. Ber mochte magen, Die Charaftere bes Mofch und des Morbechai zu vergleichen. Darum bleibt es doch mahr, daß Morbechai gerabe fo febr ein Retter 3sraels gewesen ift als Mofeb. Bas am Schilfmeere gefchah, mas Juba Maffabi pollbrachte, fteht einzig ba; mas Morbechai und Gither litten und vollführten, bat fich oft im Laufe ber Jahrhunderte wiederholt. Bie oft brobte irgend ein Berhaugnis von einem Dachtigen, ber ben Juben feindlich gefinnt mar. Da murbe biefer Machtige pon einer Rrantbeit beimgefucht; ein indifcher Urat murbe au ibm gerufen, und am Rrantenbett, mo auch ein bartes Gemut milber ift, murbe ber boje Befehl abgefcmacht, miberrufen. Um fold ein Selfer zu werben, bedurfte es teines Selbentums, bedurfte es nur ber bei vielen porhandenen Bilichttreue und Liebe gur Glaubensgemeinichaft. Darum ichopfen wir aus bem Buche Efther, wenn wir um bie Butunft Israels forgen, ficherer Troft als aus allen Reben ber Bropheten. Wenn Gott auch burch Morbechai und Efther hilft, bann tann es une niemale an Selfern fehlen.

Si schneicheft bem Selbligefühl ber Wenichen zu glauben, daß Munden gescheben, um sie zu befreien; der Tocher des Rachan ichilbert ums eine Mach, die sich gern einerbet, nicht ein Mensch, sondern ein Engel, is pr Engel, habe sie aus Feuersgesche befreit; so Biele, wenn ein Arze ihnen ihre Krantsche beh, glauben nicht am die natürche Spitrung der Kapziecen, sobserva am die ingend einer Die geschichtliche Bahrheit Diefes Buches ift angegweifelt worden; aber wortum sollte ein Auflet inde mehr fein, dass in, was der etgablt wird, in ahnlicher Beise sich ungahlige Male wiederholt hat? Tröstlicher, als alle Propheten, ilt die Parirmfunde, daß Gott feine Wunder braucht, um zu erreiten und zu ereisen. — Amer. Betrachtungen.

# Der Beginn des Schuljahres.

Die Arnischen haben manniglache Sahredanfänge. Roch heute befolgen wir als Bürger die Anordnung des mächtigen Römers und beginnen unfer bürgerliches Jahr mitten im Winter. Als Jiraeliten seinen wir Reujahr im Jerbste, wenn der Kreislauf von Pflügen, Sahr, Mühen, Reisen und Ernten sein Ende erreicht und auße neue beginnt, und diese Kinrichtung muß wohl an echsten an die Anter fic anschließen, dem als vor hundert Jahren unfere Nachbarn im Westen bei der raditaten Umgestatung der staatlichen Ordnung auch einen neuen Kalender einführten, seiten sie gleichsalls den Jahredansang in den Serbst.

Aber auch im Frühling beginnt eine neue Ordnung, und besonders die Schule ichlieft und beginnt ihre Arbeit wieder gur Frühlingegeit. Die Schule aber greift in unfern Tagen in Stagt und Samilie viel tiefer ein, ale bies früher ber Fall mar. Bie lange ift es ber, ba muche ber bei weitem großte Teil ber Menichen faft aans ohne Unterricht auf; Schreiben und Lefen maren Runfte, burch beren Uebung einer über bie Menge berporragte, und bas wirtichaftliche Uebergewicht, bas die Juben trop aller Bedrudung vor Beiten über ihre Umgebung errangen, ift jum Teil bamit ju erflaren, bag unter ben Inben faft alle irgenb eine Schrift ichreiben und lefen tonnten; baburch murbe ihre geiftige Ente widlung geforbert, und fie gewannen einen Borfprung im wirtichaftlichen Bertehr. Beute jeboch ift jum Segen fur bie Boller in allen civilifierten Lanben bie allgemeine Schulpflicht eingeführt, und vielleicht wird man in funftigen Beiten unfer Jahrhundert mehr noch wegen biefes fogialen Fortidritts, als wegen feiner großen Erfindungen und Entdedungen ehren. Go fehr wird ber Gegen ber öffentlichen Schule in allen Rreifen empfunden, bag ein beutscher Raifer feine Gonne in eine öffentliche Lebranftalt geschickt bat, und es gereicht unferm gegenwärtig regierenben beutiden Raifer ficherlich nicht jum Schaben und nicht zur Schanbe, baß er wie jeber andere beutiche Burger auf ber Schulbant gefeffen bat.

Aus ber Schule fprieft ber Familie Freude und Sorge. 3m Berein mit ben Genoffen lernt bas Rind feine Rrafte tennen und recht ichagen. Gin neuer Begenitand ftellt an feinen Berftand, an feine Faffungefraft erbobte Anfpruche, und ber Bille bes Schulers erlahmt querft gegenüber ber neuen Aufgabe; ba fiebt er, wie bie anbern fich muben und es erreichen, und fein Gifer erwacht, er nimmt einen neuen Anlauf und tommt gleichfalls ans Biel. Anbererfeits entreißt ibn bie Schule ber Befahr, fich ju überichagen, er ertennt bie Grengen feiner Rraft an bem, mas bie Befährten leiften, mabrend ber Brivatunterricht leicht gur Ueberhebung verführt. Die Eltern haben an ber Schule einen meift untruglichen Brabmeffer. Elternliebe überfieht bie Fehler und vergrößert bie Borguge und mochte boch gern wieber flar und beutlich feben, um in ber Erziehung nichts gu verfaumen. Da fommt bie Schule und melbet ben Eltern bas nuchterne und bennoch nicht lieblofe Urteil unparteiifcher, berufstuchtiger Menichen und giebt ber hauslichen Erziehung Salt und Richtung. Bon bem Augenblice, wo bas Rind in Die Schule giebt, gebort es nicht mehr gang ben Eltern; bas geht fo mancher Dutter tief ins Berg, aber ber Denich lebt nicht ausschlieflich fich und ben Geinen; er ift ein fogiales Befcopf, und jeber Denich gebort ber Denichheit. bie Ernte abichließt, fo find bie Empfindungen verfchieben, benn ber eine bat eine volle Scheuer, ber andere bat nur wenig eingefahren; aber rafch reiht fich an bie Ernte bie Aussaat, und bie Arbeit fur bie Bufunft leibet, wenn wir allgu lange Ermägungen über bie Bergangenheit anftellen. Das gilt auch für Schluß und Beginn bes Schuljabres. Reue ift bas unfruchtbarfte und Befferung allein ein einträgliches Befchaft. Richt fich argern, fonbern fich beffern follen biejenigen, bie ohne Erfolge bas alte Schuljahr beichloffen haben.

Die Weifen Araels sind so begeistert sin öftentliche Schuten, daß sie ausbendlich erflären, ein verständiger Mann burie gar nicht in einem Orte wohnen, in dem se teine Schulen giebt. "Zerusalem ist nur zerüset worden, weil man auf die Boltsschufen nicht Richt hatter.) weil die Gelehrten in ihrer hochmitigen Weisheit nur um tiele wissenschaftliche Studien sich kimmerten, nicht aber daran dachten, einem breiten Strom des Wissens ins Bolt hineinzuseiten. "Die Weit besteht nur um der Worten der Besteht nur um der Worten. die vom unschuldigen Rinderlippen in den Schulen gelopochen werben." Il nah mit strengen Worten iggen sie eine Saldt, in der es teine Schulen gield, verdiene, daß man sie vom Erboben vertikge.

Alber das Wiffen soll fein Borrecht derre sein, denen ein großer Bestiß es erleichtert, Lehrer und Lehrmittel zu finden. Der Talmud machnt: "Achtet auf die Kinder der Armen, denn vom biesen geht die Lehre aus 3 achtet auf die Kinder der Umwissenden, denn vom ihnen geht die Lehre aus 3 achtet auf die Kinder der Techaut, das sich wie Geld wund fontlige geder vom Barter auf den Sohn überträgt, sondern nicht seltnen läßt Gott, der vollstümtlicher ist als die Wenschen, eine gläuszube Kraft aus dem Kinde eines Armen nuch Geringen ausspreisen, und erweist sich auf dabund als der Allgatige, der aus dem Eraude den kinden auffreisen, und erweist sich auf de dabund als der Allgatige, der aus dem Eraude den Krmen auf-

<sup>1)</sup> Sabbat 1196. - 2) ebb. - 3) Canbedrin 96a,

richtet, vom Boben ben Durftigen erhebt".) Darum sollte jeber, ber berufen ift, eine Gemeinbe zu führen, auf jebes Talent achten und ihm ben Weg ebnen, ber in die Sallen ber Wissenschaft führt.

Unfere Alten fagen: wenn Gott bie Armen gur Rechenichaft beswegen forbert, baß fie fich nicht ber Biffenichaft gewibmet haben, fo macht R. Atiba ihnen bie Berteibigung ichmer. Die Armen fagen: wir haben Gorge ums Brot, um bas Rotwendigfte, es wird uns ichmer genug, ben Sunger abgumenben, ben Rorper vor Schaben zu mahren, mo follten wir bie Beit und bie Bemuteruhe gewinnen, um uns mit hoberen Lebensfragen ju beichaftigen, wie follten wir unfere Rinber jum Quell bes Biffens fuhren, ba wir taum Speife und Trant ihnen reichen tonnen? Dagegen, follte man meinen, lagt fich garnichte einwenben. Da wirb R. Afiba auffteben und fie wiberlegen. Er hatte bis gu feinem Mannesalter in ben Tag hineingelebt ohne Bflege bes Beiftes, fpat ermachte in ihm ber Biffenstrieb. Er lebte in großer Durftigteit; bas hinberte ihn nicht, bag er mit feinem eigenen Sohne in biefelbe Schule manberte, um fur fich bas Berfaumte nachzuholen, um fein Rind por bem ichlimmften Mangel, por bem Mangel an Biffen, ju icugen. Und wie R. Afiba, fo haben in alter und neuer Beit Biele es verftanben, ihre irbifden Beburiniffe aufe außerfte einzuschranten, nur um ben Sunger nach Ertenntnis ju ftillen. Diefe Beburfnislofen find bann nicht felten burch ihren Beift und ihren Charafter bie Lehrer ber Menichheit geworben.

Lernen ift bem Juben eine religiofe Bflicht; bas erfte, mas mir im taglichen Bebete von Gott heifchen, ift Beisheit und Erfenntnis. "Gin Denfch, ber weife ift, ift ein Beiligtum." Und vollends follten wir religiofes Biffen pflegen, weil Diefes mehr als alles andere ben Charafter bilbet. Denn bas Biffen allein giebt ja bem Denichen noch feinen Bert. Unfere Alten haben bafur ein treffenbes Bleichnis: es fteht ein Saus mit herrlichen Schaben gefüllt, um biefes Saus gieht fich eine Mauer, mit einem machtigen Thore; aber biefes Thor und biefes Saus ift verichloffen; voll beißen Berlangens nach biefen Schaben fteht ein Banberer am Gingang und tann fein Sehnen nicht ftillen. Da tritt jemand an ihn beran und überreicht ihm einen Bund Schluffel mit ben Borten: biefe Schluffel öffnen bir alle Thuren bes Saufes. Flugs fturmt er an bie Bforte, aber fiebe ba, feiner ber überreichten Schluffel paßt, bis er enttauscht ertennt, bag ihm gerabe ber wichtigfte Schluffel fehlt, berjenige, ber ihm bas Thor öffnet, bas ihn jum Saufe führt. Go liegen bie himmelsichape, alle bie ibealen Guter, wohl vermahrt: Gottesfurcht und Charaftertuchtigfeit ift ber Schluffel jum außern Thore; Biffen öffnet bie Bforten des eigentlichen Schaphaufes; was frommt uns nun bas Biffen ohne die Tugend?

Religion ist in ihrem innersten Rern Sache ber Empfindung, bes Gemutes; aber vieles an ihr tann erternt werben; bas Gemut tann burch bas Biffen von

<sup>&#</sup>x27;) Bf. 113.. -

der Religion zum Sempfinden der Religion, zur Religiöfität erzogen werden. Die heilige Schrift, die Geschichte und die Litteratur Jöracts, unsere Gebete, unsere Gebote bieten hierfür einen sicher unerschöpsflichen Stoff. Da gilt es beim Beginn eines neuen Schuljahres mandertei zu erwägen.

Sundeberft muß die Keligion früh in dem Gregen des Arnbes Herrflagin gewinnen. Früher noch als der Lehre muß die Mutter die heiligschen Boriellungen, die rührend-einsachen Geschächten in die Kindessjeete pflanzen; das Kind muß es vor dem Abe erfahren, doß es das Bischigligte il, bran und gut an ien, und voie jene biblissen Vorbiber zu Gott aufzuschauen. Sodann sollen die Eltern sich historie der die der die der die die die die die Gegenhand zweiter Debnung anzuschen: dauen dererberen sie die Kinder und die Frucht des Unterrichts. Es hat überdaupt eine eigene Bewandbuß mit der Anagordnung der Zehrzegenstände. Im gaugen Lande halt man, soweit die Fortschritte der Schule in Betracht sommen, die Kenntnis der Katur und ihrer Geleße für gerüngrettiger als die grammatischen Kegeln und die Wochscht einer erfoldenen Sprache. Wer nicht im Bann besier Berchtlunffe teld, wird bies kaum für modisch galtern

Das Lernen ift eine ernife Aufgade. Draußen lodt ber Frühling, aber hinein in bie Schulftube ruft bie ftrenge Pflicht; freudiger genießen wir die Freiheit in der Natur nach den Studen indefigier Arbeit. Frühgeitig soll der Wenthe es erfahren, daß das Leden eitet und inhaltstos ift, wenn es ein mühelofes Genießen ift. So wird allmählich das Gerten selbei ein Genuf und ein Freude. Der die fertente flecht ein Genuf und ein Freude. Der die fertente flecht ein denuf und ein Freude. Der die fertente flecht ein ben bestiebeinft, alles in einem; möge die Schule recht wiele zu solch hohem Riele sinden in einem; möge die Schule recht wiele zu solch hohem Riele sinden in einem; möge die Schule recht wiele zu solch hohem Riele sinden.

#### 113.

# Aller Anfang ift leicht. 1)

Der deutsche Sanger, dem die Menschheit sir Sprache terniger Lebensmachteit tief verpflichtet ift, spracht einmal die Senteng aus: "Aller Anfang
ist leicht, umd die lethen Stufen werden am schwerften und seltensten erftigen."
Es ist flar, daß diese Sag auch einer Anwendung auf das religiofe Leben
fähig sit; aber ist er auch richtigs Der Schächt restlich spricht zweierschlos feine
innerfte Uebergeugung aus, denn er legt den Spruch einer Berspflichfeit in den Mund, die am ehrsten als der Techger einer eigensten Gedanten gesten darf, der
Sag steht judem in einer Schrist, die der weise Mann in hohen Vebensfahren
verfosit hat. Der Spruch hat offenbar eine seindliche Spige gegen einen andern,
den wir oll verenstimen.

Aber wenn wir einen Bild ims Leben werfen, so sit es nicht schwere, wieben, des ber Anfang mehl leicht ill. Rommen wir doch alle rold über die Anfangsgründe hinweg; nur bei dem weiteren Jorfschreiten erlahmen und ermüden wir. Bieleicht ift am Ende alles Streben auf Erden unter bem Gleichnis eines Berganstiges am Beiten au verstigen, der von vielen unternommen wird. Unten am Juske sind der verte viel. Das erste Sild wird leicht überwunden; je höher wir fommen, dess feiten besto filler wirdt des, und des so mehr bei folgen nicht se, und des so mehr bei folgen gurid; der leist Teil, benor mir aum Sipfel vordringen, ist gemeinhin der schwierigste, und wer bis dahin die Gedundt nicht verloren hat und sich umsseh, der mehre das der Schwartn der Begleiter, der sin dem Beginn des Ausstickes, der sich fah fah gang verloren hat, daß nur wenige die Ausbauer haben, die zur

Aleiben wir bei dem Einfachsten siehen. Die Ettern sind gewöhnlich höcht erhalt, welche Fortlichtitte ihre Kinder in dem ersten Nonaten des Schulunterrichts machen, wie rasch sie das Reue in sich aufnehmen; aber ebenso verwundert sind sie, das dann der Fortlichritt viel langsamer wird, das die Ausgabe,

<sup>1)</sup> Auch jum Gabbat in ben Bußtagen.

das rich Aufgenommen und Erfaßte zu verarbeiten, soviel Zeit in Anspruch nimmt; wäre der Ansang virtlich, wie man logt, das Schwieriglie, dann wäre ja in den ersten Schuljahren das Schlimmste überwunden, und die Abahn müßte dann von allen rolch und glatt durchsschriftenten werben. Das ist nicht der Haut, und die Schwierigsteiten milien sich doch wohl erst später einstellen und der Scha-"aller Ansang ist schwer", ist vielleich nur ein pädagagischer Aunstgriff, ist nur das Auskerbei, um die Unmidiesen berenauslocken.

Art unwöhrteglich scheint uns das Wort: "aller Anfang ift schwer auf bem Gebeite des Erwerks won Gelt und Gut. Sier hören wir faufig, daß der Best Geris und eine Bettigen der Beite gelt bat, über das Steigen bes Baues ohne Sorgen sein darf. Bleiben wir dei den Gleichnis von der Zawine. Die Zowine wöhl eine Zeit lang mit traipter Schreiligkeit, um dann mit gewaltigem Krachen in den Gründen nach allen Richtungen zu zerstäuben. In der Beitaben nach allen Richtungen zu zerstäuben. In der Richtungen gen zerstäuben. In der Richtungen zu zerstäuben. In die Richt fläßt, über die Gesche des Lebens nachzubenken, hält Erwerben far ungleich schwerer, als Erhalten, die Erschwenzug aber zeigt, daß die Beitäger zum ist und rollt, daß die Gelbscheine leicht sind und flattern, daß der Gelscher steigen und fallen und nur setzen auf der errungenen Sobje sich bewenzten konnen.

Sogar beim Fortichritt ber Rultur, beim Sieg fittlicher 3been feben wir, bag ber Anfang leichter ift ale bie fpatere Urbeit. Bor einem Jahrhundert erhob fich in ber Belt ber Ruf, bie Juben gleichberechtigt neben bie anbern Burger bes Landes ju ftellen; bie Juben felbft tonnten bamals nicht viel fur fich thun. Der Befeffelte tann fich nicht felbft aus bem Befangnis befreien, fagen bie Alten; fie mußten hauptfächlich anderen bie Aufgabe überlaffen, ihnen bie Feffeln abguftreifen, und wie liebenswurdig gestalteten fich faft in allen Lanben bie Unfange ber Emangipation! Es ichien, als wollten uns die Bolfer bas lange Unrecht abbitten, fo begeiftert, fo berglich fprachen bie Unwalte unferes Rechts; unfere Schmachen murben entichuldigt, verteibigt, ja faft in Borguge umgewandelt, und unfere Tugenben murben aufe glangenbfte gepriefen. Die Deifterftude ber Berebfamteit in ben Bolfsvertretungen murben geleiftet, als Danner, Die einem anbern religiofen Bekenntniffe anhingen, begeistert für uns fprachen. Richt überall hat fo lieblichem Unfang bie weitere Entwidlung entfprochen. Manner, benen wir bie geiftige Rraft gutrauen, fich von jedem Borurteil gu befreien, zeigen fich fprobe gegen unfer beiges Gehnen, in Reih und Blied mit ben anbern Burgern, gleichberechtigt und gleichverpflichtet an ber ftaatlichen Arbeit uns ju beteiligen, und wir feben uns von bem Biele, bas vor Sahrzehnten fo nabe lag, um es mit Sanben gu greifen, noch weit entfernt.

Ungefahr ein Jahrhundert ift es auch ber, als unter uns Juden bas Bert

ber Auffdaung, der innern Besteiung in Angriff genommen wurde. Es ist selbsverständlich, daß wir nicht mehr ganz auf dem alten Jiede stehen, aber wer die
alten vergildten Tundschristen aus jener Zeit hervorsinch, der itt erstaunt, noch
nochgun dieselben Schlagwörter zu vernehmen, die uns zieht entgagentönen, er glaudt
in den Etimmen von rechts und binkt die Wertschrer von heute zu hören. Einzelne Schden sind ausgebessert, die Seindlichgt gegen die Bildung der Zeit ist
zurückgewichen, aber im weientlichen giebt es noch heute konde über die
klässende gegensche, und wenn Wendelsloßn heute vom den Zoten aufvochte,
könntle er ganz gut die Arbeit da sortigen, wo er sie sterben liegen lassen, und
während draußen die Welte sie der die eine Brücke dier die
rer träfe beseichen Krungen, beselben Lebertreitungen führen und driehen, und
während draußen die Welt sich vervandelt hat, ist auf restgiden Webieten nur
weinig Zandel geschöften worden. So letzt uns die Unschau auf den mannigfachsten Gebieten, daß der Ansanz sicht gar so sower ein, das aber auf dem
einigschlagenen Wege zu beharren ein gar schwieries Geschöft sei, dem die weinigsten gewachen sind.

Darum ruft uns auch ber Peophet beim Beginn feiner gewaltigen Außebe Worte ber Botet gu: ""n "berd" nur Kente lis au beinem Gotet)", werbe auf bem Bege von ber Sünde zur Seigleit nicht wanken, sondern ob auch die Straße lietl ist, schreite rüftig weiter, bis du die Hobe bestehen sertlimmit, wo sich die die Nicklicht eröffnet, wo ein großes gewaltiges Arbeitsfeld sich die zeigt, und wo wieles, was in den Liefen dir groß und bedeutlam erfchien, zurachtrit und sofi werdswinder.

"Refre um bis zu beinem Gotte." Auch unfere Alten haben wohl ben erften Schritt zur Tugend nicht immer für ben schwerften gehalten, benn fie lehren ben Spruch: "Ber ein gutes Wert beginnt, bem follen wir zurufen: stell es fertig."

Die Voriferitten ber Retigion, ber Augend und Sittlichkeit üben auch auf bas fahrtlie Gemuti einen eigenttimischen Jaubere, es giebt auf Ereden einen, ber nicht gut sein wollte, wie es andererseits auch teinen gebt, der nucht gut sein tonnte. Ingeme eine Treignis erwecht die Kröfte der Seete, daß der Nemfol sich ermannt und den Weg des Rechts und der Rethilder is beiferiet. Aber nun kommen die Stimmen der Verführung. Ein Jüngling hat sich vorsellungenommen, olieve doss Gestellung eine Geitnigten und hab diese den Gestellung eine Zeitlung ausgesibt; nach einiger Zeit merten die Kauerendem die soherender Wandlung, und sie sagen, er sei ein Duckmäuler, er sei ein Duckmäuler, er sei ein Duckmäuler, er sei ein die bestellung eine gehen, daß es unter den daß es gar nicht sein sein Zeundlung gehen, daß es unter den Juden wenigsten für vornehm gette, möglicht setzen im Gottesbauer, und da Weben vereigtens für vornehm gette, möglicht setzen im Gottesbauer, und am Ende siehen das eine Ausgehre, die

<sup>1)</sup> Spica 14...

garnicht spinein tommen; und dann ergässten sie ihm, daß ihm dies und seines Bergnügen dadurch entgehe, weit er soviel geit zum Gebet brauche; und dies Bergnügungen schildern sie dann mit lockroben Jarden, — da sie es seicht ertsärtlich, daß ein Wensch, der Redereien mids, den guten Borfag ansgiebt und die Basn der Fredmunischt wieder verklässt.

Abourch mich es vielen, die dem Archrechen aufeimgefallen sind, se sowieder in geordnete bürgerliche Berhältnisse zu sommen? Das Gewissen pocht oft genug, der Entschlüße wir deschaftnisse zu dem biesem sittlichen Elend zu besteien, und eine Weile geht es gang nut, aber dann tommen die dössen Gestellen und zeigen, wie der redliche Erwert so schwer das und langweisig sei, und von ihrem Lotter und Sündenlichen reden sie mit tag und langweisig sei, und von ihrem Lotter und Sündenlichen reden sie mit erkninsteller Begeisterung, um den einstigen Gestärten wieder in den Sumpl sinadzuschen, und der bei Best Ang estigat und kalle und fester und, aber leiste sie zu sie kehren um, der bestehen wirden sie kehren nicht um die zu sieren Gotte, sie bleiben auf halbem Wege stehen, sie gehen zurück? denn nicht der Ansang ist das Schwerste, sondern die Ausbauer, die nicht wandt und weicht.

Ber in beiliger Beit, wer an ben Reujahrstagen und am Berfob. nunastage feine Blide über Israel ichmeifen lagt, ber tonnte mohl mit bem religiofen Ginne unferer Bemeinschaft gufrieben fein. Die Botteshaufer find gefüllt nut Anbachtigen, in ben Saufern herricht eine gehobene Stimmung, Die Rinber ichließen fid innig an bie Eltern, aus ber Ferne tommen Briefe und melben, wie viel Freundschaft und Teilnahme wir in ber Belt genießen, wie viel Bergen warm fur uns empfinden, wie viele uns in ihr Bebet einschließen in beiliger Stunde; ber Saft, ber Deib, Die fturmifde Begierbe nach eitlem Gewinn ift aus ber Seele gewichen. Beber fühlt, bag er beffer und barum gludlicher fei ale in jener Bebiagd ber Berftage. Bie icon mare es, wenn biefem Sabredaniang bie anderen Tage entsprachen? Aber Die meiften feben nur ben Guft uber Die Schwelle bes Seiligtums und wenden fich gurud zu weltlichem lebermut. Es ift nur ein Eraum, Die Frommigfeit und ber Friede biefer heiligen Tage. Der Traum ift nicht gang wertlos; es ift immer gut, bag bie Seele fich wenigstens fur einige Tage erholt; aber ber 3med biefer von Dofeh geordneten Tage ift nicht erreicht worben, bas Gebet hat bie Rraft jum Buten gewedt, aber biefe Rraft ift nicht mach geblieben, fie ift fogleich wieder in Schlummer und Erftarrung ver-Bir find gurudgefehrt, aber wir find nicht bis gu unferem Gotte fallen. gurüdgefehrt.

D, der Ansaug ist nicht das Schwerste; es ware Täuschung, wenn wir in der seiterlichen Stimmung des Festtages schon das Ziel erreicht wähnten, wir stehen erst am Juse des Berges.

Bewahre und, Gott ber Gnade, vor jeder Bersuchung und jeder Berführung, bag die heiligen und frommen Gebanten nicht wie flüchtige Gaste in unsere Seele eintehen, sondern wie die Ansassen und herren gang von ihr Bessp ergeisen. Wir alle spühen es, dass die Jeruden der Erde tein dauerndes Glast gerädgerin, wenn sie nicht gestart und gedützet sind vom Geiste Gottes; ader wir sishlen es auch, daß die Schwerzen der Erde tein dauerndes Weh bereiten, wenn die inns bis! Will Wir hohe der ersten Schritt gur Umtehe greiben, o, daß wir umbeitert vorwärtels schritten biese lichte Bahr und nicht früher Halt machten, als die wir die erzeicht haben und gang die gehören, daß wir umkehrten dies alb die, o Gott.

### 114.

# Bas neue Gefdlecht.

Der lebensweise Dichter nennt es bas große Geheinnis der Lebenstuns, das wir unsere Egistens aufgeben, um zu egisteren. Dieses paradope Wort hat offenbar nur benfelben Sinn, ben schlichter, aber mit ebensol scharfen Gegensa Sissel in dem bekannten Sprinche zum Ausdernat beingt: "Wenn ich nur für mich bin, was bin ich)?" Unser Seben gewinnt seinen Wert, wenn wir in andern weider malieben, wenn wir die Flamme entsjänden, die, indem sei in unendlächer Folge neues Leuchten wertt, damit dem urfprünglichen Lichte eine unendliche Wirtung sicher. Aber diese Ausgeben, diese Ginschaften seiner Verfonlichteit, dieser Versicht, um andern zu dienen, sit nicht einer Verschlächten zu deren, sie die eine unendliche ist diese Versicht, um andern zu dienen, sit nicht einer

Es ift altorientalitife Beisheit, welche uns lehrt, daß jeder Menfchengeits, gleichjam in einem Zestleire eingehült ift; darum halter ei fich für tentas abenderits, für etmas Entlegengeleites gur übrigen Belt. Dunch biefen Schleire entliebe das irrümitliche und fündhahrte Erreben des Einzelnen, alles Daiein auf fich gu besehen und ein Midt zu inchon auf Kolten der Gedenleite. Wenn der Schleier eitel, dann würde er erkennen, daß er teinen Gegenflag zur Welt barfielle, sondern im Gegenfeit zu für gederbe nut bei feinen Wecht de biene, wenn er das seiner Rechen.

<sup>1)</sup> Spr. b. B. 1,4.

menischen fördere. Ze ebler und weiser ein Wenisch, desto mehr lieste und lichte sich ihm dieser Schleier, desto mehr lerne er seine Zugehörigteit zur Welt versiehen, desto mehr bringe er seine Weisbeit auch in seinen Abaten zum Ausdruck.

Ber sich nüßt, bessen Wert vergest mit seinem vergänglichen Toleien; wer einem Nächsten bient, der ledt in vielen Britmugen, die gleich der Bellenbewegung, die jeder in eine große Jiuf geschlenderte Sein erzeugt, weit, weit sich serbsstang, die jeder in eine große Jiuf geschiederte Sein erzeugt, weit, weit sich sorbsstang und wir unscher Jewasitie bienen. In diesen Berchlimis kann auch babdiete Auge die Archivechen, welche sich, sim von den übergen trennend, mm ihn weben. Und darum ist auch die Liebe gramite dere machtigte Sedet, die Gegenwart dazu zu veranlassen, das fie fire die Jutunt schaft. Dier ist es Geschiederte der die Bestehen der Bernunft auss die Sie die Stimme der Bernunft auss wirstamte

Aber auch sonst ist es der Bild auf die Jackunft, melder den sittlichen und höchstrebenden Menschen in seiner Arbeit ernunfgt, ihn dei Entläuschung und Wisserfolg aufschet, seinem Geist und seinem Gemite Schwung und Frisch vereicht. Denken wir nur an die Kämpse, welche die Gegenwart durchwühlen! Wir sehnen von der den der der den bedhöhende gesche der den seinerten sie des verder erkamt fabern, und woson sie doch faum hossen können, daß es noch bei ihren Verbesten sied verwirtlichen nerbe, die kaum daran zweische, daß sie in der Wissie kretben werben.

Ber bie Geschichte vergangener Beiten mit Besonnenheit ftubiert bat, ber weiß, daß Borurteile nur nach laugem beifen Duben ausgerottet werben fonnen, und macht fich feine Soffnung, bag gerabe une Bettlebenben ein befferes Schidfal werbe beichieben fein, als all ben vielen Rampfern, Die in ber Borgeit fur Auftlarung und Befittung gerungen haben. Aber wenn ber Greis feine lette Rraft ben hohen Bielen opfert, an beren Erreichung in feinen Tagen er nicht glauben tann, fo troftet ibn, wie einft bie Ifraeliten in ber Bufte, ber Musblid auf bie Bufunft; fie merben geniegen, mas er gepflangt bat, fie merben befigen, was er erftrebt hat, und fie werben, ob auch fein Rame verschollen ift, alle biejenigen fegnen, Die gegen Beraltetes und Berrottetes ihre Rraft und ihren Gifer gefest haben. Das ift fur ihn Genug und Ergoben und feliges Entguden. Die Gegenwart ift nur ein Moment, ein Richts, wenn fie nicht an Bergangenheit und Butunft fich anschließt. Es ift etwas Richtiges in bem Abels- und Ahnenftolge, fo febr er auch ruinenhaft in unfere Beit hineinragt. Das Richtige ift: ber Denich ber Gegenwart muß fich verbunden mabnen mit ben Beichlechtern ber Bergangenheit und fich als beren Erbe betrachten. Das ift freilich fein guter Erbe, ber nur vom Befite ber Bater gehrt, ber nicht bas Moriche und Bertlofe ausscheibet, und ber ben Befit nicht burch eigene Arbeit gu mehren trachtet, um ihn beifer, ale er ihn empfangen, ber Bufunft gu übergeben.

Wenn aber all unfere Frohlichfeit in ben Rampfen ber Gegenwart vor

allem daburch entjech, baß wir an bie Jutunft glauben, was Bunber, daß wir uns bestrebt geigen, die Jugend, die Dendechtenden zu begeisten, damit sie eintreten, wenn wir midde werden, und damit, wie einst zur Zeit des Woses, ein besseche Geschlicht heranwachse, als wir selbs eine Kache Wegenwart ober ein Gedante, dem die Gegenwart ober allenfalls die nächsen auch gene die von eine Kenden auch gesche eine Gegenwart ober ein Gedante, dem die Gegenwart ober allenfalls die nächsien auch gesche geschen, sie wie ein Etrebender, desse nie gegen einem Krachfisch ausgesichte sehre, ihr wie ein Arreiten mach geter die Kenden der die gesche ist wie ein Krmer, dem eine reiche Erdschaft gewiß ist. Diese Gewößseit nimmt der Armuts schwell ihre Witternis. Aber die Jutunft, das ist die Jugend. Und darum giede eine Sdee sich esste auch aus gewische uns eine Kore die felbs auf, wenn sie wist die des Jugend da gewinden trachtet.

Wir wolfen die Borgeit nicht verleugnen, wir dirfen solz sieht auf unser Ahnen, auf unser Geschiede von Aubern, benen die Bore alles war. Fern sie sint, einen Borwurf gegen die Alten auszusprechen, die sich in die neue Bei nicht finden wolfen, nicht finden fonnen. Als einft im alten Kom ein Gereis augestagt wurde, begannt er siene Berteidspung mit den Boren: man fonnen sich vor niemand verteidigen, als vor benen, mit welchen man gelebt jade. Alber tro, alledem, was soll aus dem Judentum worben, wenn wir nut den Alten zu Billen sind und auf die Jugend teine Rachfiedt nechmen? Wir wollen, daß die fommenden Geschiechter einziehen in das Land der Berteigung, daß Jirael knope mid blidie, daß der gange Erdball voll weede siener Frucht; aber diesel Aufunsisch blid ham sich nur verwirtlichen, wenn wir es einprügen den Gemätern unserer Stunglingen was Aumsfauen.

Dürfen wir zandern, die alte, unabänderliche, religiöse Maßpschi in ein Gevand zu Neiden, durch welches sie der modernen jüdischen und nichtjüdischen Welt gesälliger und angenechmer erscheint? Untere Alten sagen: Dadein gilt, der Name, draußen das Ried. Das gilt auch von der Religion. Es ist wicking für das Urteil der Welt, sir die Empfänglichteit unserer Jugend, in welchen Kleide sied die Keligion zeigt, im welchen Formen sie chnen entgegentritt. Soll

<sup>5 3</sup>ef. 27...

und fann denn von der alten Tschiebet im Deut geopfeit werden? Rimmenmehr! Aber mie der heite Namn auffällt und vielleicht jogar mißfällt, wenn er im altmodisigen Gewande einheridireitet, is soll auch die alte, in ihrem Kern ewige und unadänderliche Veltigion das Kleid der Zeit reggen, damit sie von der Jagend, die am Alterindischen Anfolg nimmt, willig und frends aufgenommen werde.

Andbi Mer sogt: Es giebt ein neues Hof von alten Weins, und ein altes Kon von der inmal einem Wein enthält!). Wahrlich, es giebt keine bitterrer Fronie sit mendes stare Festhalten an alten Formen als dies Talmudwort: ein altes Faß, das nichts oder gar vertommenen Trant enthält. Und es giebt keine wirbigere Empfehung sir manche neue, sür das heranwachseude Geschliecht bestimmte Einrichtung als das Gleichnis Nabbi Weirs: ein neues Faß voll alten Beinis.



<sup>&#</sup>x27;) Spr. b. B. 4,1. - ') 4. M. 14,10. - 3) ebb. p. 9.

# 115.

## Lebenserfahrung.

Noch eine Wassichkeit giebt es, seine Ertebnisse, auch wenn er sie selbsi nicht vernertent lann, weil er bies Land nie wieber betritt, doch venigstenst für andere nuthaar zu machen, indem er, was ihm begegnet ist, aufzeichnet, damit diesenken, bie nach siem die Neies unternehmen, sich wonren und beteigern lander. Weber wie wöre es, wenn bieseingen, bie de Banderung antreten, alle von der Dünkte besangen wären, bie Ersärungen anderer zu verachten und nur ihren Gegnen Urteil zu trauen? Dann, so scheint es, water der Schap von Ersärgunge, ben der Reisende um den Vereis vielsacher Machen und Sorgen und Gesahren sich erworben hat, geradzen vergebens angehauft, es wäre ein todtes Kapital, das teinen fromus

Rachen wir die Auhanwendung von diesem Gleichnis auf diezenigen, die durchs Leben wandern. Es schreiter einer durch seine Jugendyste wie durch ein unbekanntes Land. Wie könnte er so rasch sie die Jurchfischen bald wird er vers spottet, weil es ihm an Menichenkenntus seht, oder weil er glaubt, die Guke ber Erbe liegen zur so ju feiner Berfügung da, daße er mit seinen Sabben daund greifen tonne; das odet ihn das Berguügen hinweg von der geraden Bachn, und aus dem Höhler und Schlichten indet er oft erlt nach unsiglichen Bechinnen der er fich vie Benderung, als er agedneten Serfirasse. Bie leicht und becquem dachte er sich die Bonderung, als er ausgag, und dann vor ibm so oft bang um das heil eines Körpers und seiner Seele. In allen diesen Rämpfen iit die Jugendycit zu Erde gaganigen. Könnte er noch einmal hopen, sonnter er die Reise noch einmal beginnen, o. wie flug mirbe er die Kleipen und Schlichten vermeiden, wie wärde er sich spienen wie wärde er sich spienen, wo die Berführung ihn ladet, wie wärde er unbeitrt sein ziel im Auge haben und sich manche Tumde des Schreckens und der Berzweifung sparen. Zeht lacht er über Geschopen, die fin frühre erschättert haben, er ist beschänt über Freuden, die ihn vorden erneben, die ihn vorden er ihr beschänt über.

So fagt mohl ein jeber von uns: Ronnte ich noch einmal jung werben, id) wurde fo mandje Thorheit vermeiden und alles beffer ordnen. Aber wir burchwallen jebes Lebensalter nur einmal; bie Jugend fehrt nicht wieber, und nabegu unfruchtbar fur une ift bie Erfahrung, Die unfer Junglingeleben une gebracht hat, benn bas Mannesalter ift wieber ein gang anderes, ein gang neues Bebiet. Inbes, ift es nicht möglich, bag wir bie Junglinge um une fammeln und ihnen gleichjam ein Reischandbuch übergeben, um fich gurechtzufinden im Birrfal ber Jugendzeit? Dann hatten wir zum minbesten bie Freube, bag anbere burd unfern Schaben flug merben. Run, es giebt ja bin und wieber einen Besonnenen, ber beffer mirb, wenn mir ibm unfere Thorheit beichten. Aber bies find nur feltene Falle. Die meiften Junglinge merfen bies Reifebuch, bas ihnen pom reiferen Alter in bie Sand gegeben wird, fed von fich; fie miftrauen unferen Ratichlagen, ober fie vertrauen mit übertriebenem Bagemut ber eigenen Rraft und bem eigenen Urteil und muffen alle felbft ein ichweres Lehrgelb au But und Blut und Glud bezahlen, bis fie gereift und gewißigt werden. Einzelnes erlernen wir aus ben Erlebuiffen ber Jugenb, mas uns im Mannes- und Greifenalter nüklidi merben tann; einzelne lernen pon uns, um unfere Jehler zu permeiben. Aber im großen und gangen ift ber Gintritt in Die Mannes- und Greifenighre wie ber Gintritt in ein frembes Land. 3m allgemeinen lernen bie Jungeren auf bem Bebiete ber Lebensersahrung nichts von ben Reiferen; wir gleichen bem Reifenben, ber fo lange im Lande bleibt, bis er mit ben Sitten beffelben befannt geworben ift, und ber bann, wenn er fid eingelebt hat und bie Gruchte pfluden tonute, ein neues Land auffuchen muß, in bem er wieber fremb ift. Benn nun aber biefer Schat an Erfahrung, ben wir ansammeln, teinen mefentlichen praftifden Wert hat, wenn ber Greis auf feinem Lehnftuhl teine Belegenheit hat, einen Borteil zu gewinnen von bem, was er ale merbenber und wachsenber Menich im Rampfe mit ben Leibenschaften, im Sturmen nach Benug und Blaug Rippner. Brebigten.

und Glück erlebt hat, ist darum die Ersahrung wirklich ein nustoser Besig, ist es gleichgistig, ob wir wachend oder träumend, mit geschlossenem oder geöffnetem Ause durchs Leben ichreiten?

Sier gilt bas Wort bes Robelet: "Der Beife bat bie Mugen im Ropfe und ber Rare manbelt im Tinftern"1). Es giebt fein anregenberes, fein erbanlicheres Bud, ale bie Blatter unferes eigenen Lebens. Es ift ein enticheidender Borgug bes Menichen vor bem Tiere, vor allen anderen Beichopfen und Dingen, bag ber Menich weiß, was er thut. Der Stein bewegt fich, und ber Menich bewegt fich, aber nur ber Menich weiß, bag er fich bewegt; alle die Borgange ber Birflichfeit finden eine Spiegelung in feinem Ropfe; fein Thun wird begleitet burch bas Bemußtfein biefes Thuns. Und wie febr fteigert fich biefer Borgug, wenn wir nicht nur im Augenblide leben, wenn wir mit unferer Geele unfer ganges Dafein umivannen. Gin genialer und ein trivialer Menfch, wenn beibe baffelbe erleben und beibe bavon ergablen, fo tann baffelbe Ereignis in ber Schilberung bes einen bebeutenb, ein hochwichtiges Zeugnis bes menichlichen Beiftes fein, im Munbe bes anderen wird es eine leere Alltagegeschichte werben. Der Rüchlid in Die Bergangenheit ift bem Berftaubigen ein unerichopflicher Quell ber Unterhaltung; in mannigfacher Abwechslung wird er auf die gottliche Gnabe gewiesen, Die bier von einem jahen Abgrund ibn weggezogen, bort burch Schlucht und Beitrupp ibn geleitet bat. Gelbit die Thorheiten, Die wir in bem Leichtfinn ber Quaend begangen haben, bereiten uns in ber Erinnerung zuweilen frobliche Stunden, und ce ift beinabe mahr, mas ber Dichter in einem gemiffen Abermut ausspricht: Wenn man in ber Jugend feine Thorheiten begangen hatte, wovon follte man im Alter ergablen? Ja, bas beranwachsenbe Beichlecht hort fogar gern gu, wenn Manner und Greife ergablen, wie fie manch tollen Streich verübt haben, und wie ihnen bas Leben mand tollen Streich gespielt bat, und bann geben bie Imngen fort und thun besgleichen. Dagegen find Die Ginfaltigen wie einer, ber in Finfternis babinfdreitet; was hat es fur ibn zu bedeuten, bag er burch blubende Fluren, über himmelragende Berge, burch Buften ober üppige Befilbe ichreitet? Er ift blind, und wenn bie Reife lange bauert, bann fpurt er es hochstens an ber Dubigfeit in ben Gliebern. Gewiß gleicht Erfahrung zumeift ber Beisheit ber herren, bie vom Rathaus tommen. Dennoch ift es ein unenblicher Segen, von ber hoben Barte eines geflarten Greifentums weit hinauszuhliden und viele Sabrzehnte mit flugem Beift zu umfpannen. Es ift eine Ironie bes Beidides. baf einer ale Greis die Runde bat, Die ihm als Jungling fo gut mare au ftatten gefommen; aber wenigitens ben Borteil haben wir baburch, baft wir bie Schmachen ber Jugend mild und nachfichtig beurteilen.

Bor allem aber lehrt uns bie Richtigkeit, ober genauer bie Beringwertigkeit

<sup>1) 2,4</sup> 

ber Lebenserfahrung, auf Die ewigen Regeln ber Tugend und bes Rechtes gu achten, Die bem Jungling wie bem Greife gleich gut befannt find, Die ber Rompaß find, ben Gott jelbft unferer Seele giebt. Rlugheit, praftifcher Ginu, bas find uicht zu unterschätende Borguge; aber Die ficherfte Ruverlicht, aut burch Die Belt ju tommen, bari ber begen, ber Gott vor Augen und die Tugend im Bergen bat. All die Rlugheiteregeln find boch nur ein armfeliger Behelf gegenüber biefem ficheren Rompag auf bem Lebensmeere. Wer nur auf Erfahrung pocht, erfahrt Die Bahrheit bes Dichterwortes: "Bas man nicht weiß, bas eben brauchte man; und was man weiß, bas tann man nicht gebrauchen." Ber ber Stimme in feinem Inneren laufcht, ber wird ein Beugnis bafur, bag ber gute Menich fich ftets bes rechten Beges wohl bewußt ift. Richt, bag bas Gute immer fiege; - oft vielmehr wird ber Gute ein Opfer ber Beltflugheit - aber felbit, wenn er unterliegt und leibet, ift er immer noch gludlicher wie ber Schlaue, ber ihn überwindet. Raivetat, Raturlichfeit, Urfprunglichfeit ift nicht nur ein Borgug auf bem Bebiete ber Dichtung, es ift auch ein icones Renuzeichen eines eblen Charafters, wenn einer, unbefummert um alle Beltflugheit, ohne viel zu magen und zu erwägen, ichlicht und naiv bas thut, mas Bflicht und Bewiffen pon ihm forbern. Bir alle mochten gern einen Ausgleich finden amiichen ben Forderungen bes Rechtes und benen bes eigenen Borteils; bagu faun uns Beltflugheit manches nuten. Ber aber feine Lebeusweise einzig nach bem Rompaft ber Bflicht richtet, ber braucht gar nicht fo erfahren zu fein, und wenn er bennoch bie Augen offen halt und icharf fich umichaut, fo geschieht bies in ber Erfüllung bes alten Sages: Der Beife hat bie Mugen im Ropje, er pragt alles, mas er erlebt und erlitten hat, in feine Seele.

Es giebt ein Wanderwort, das alles statt und alles statter, das auch den Achiere simmegieht von dem Reiche ber gatunit; dies West ist: Gott! Der König David ruft:) "Wen habe ich im himmed, und wenn du bet mir bist, so vertauge ich nichts auch eine int siche. Es der ihr der kiede ich nichts. Es tie der Reich der kiede ich nichts ist der Kreit der kiede ich nichts ist der Kreit der kiede ich auch eine Achiere Reich das siche der Westen heistig, und auch diese Kreit das eine Westen kiede ich die Beket, das don allen Eigene ertöhnt, nicht allen erställt werben tann; iber diese Beket, das don allen Eigene ertöhnt, nicht allen erställt werben tann; iber diese Renatheistig eine Welteriahrung, keine Lebensstugheit. Wir wollen nicht den Kreit eleichen, die dem Arzei einem Aches Regept er isten verschreiben sollt wollen der Kreit der Geschieden den Proche ist gegen die allgemeine Wanschalt und Wille der Sterblichen ein Proche ist gesen die allgemeine Wansch und wie die heite die heite die heite die gene die allgemeine und einem eine Willen, micht wir der ihr die kiede die heite die gene die allgemeine werden unerfällt betieben wird, und unfere Einschie stelle, nicht der einmal einem ploen unerfällt betieben wird, und und und und der Geschieden der Vertauf erfohen werten einmal einem ploen unerfällt betieben wird, und und und der Geschieden.

<sup>1)</sup> Bi. 73...

# 116.

## Die Idee in der Gefchichte.

Bas einem geschichtlichen Ereignis eine ewige Bebeutung, einen bauernben Behalt giebt, ob fich barüber bie Daffe ber Menichen wohl flar ift? Der Aweisel baran ware wohl nicht so unberechtigt, ba nicht selten sogar biejenigen, beren eigentlicher Beruf es ift, Die Geschichte ju erforichen, barüber im Dunfeln tappen und bas Riel aller biftorifden Erfenntnis aus bem Auge perlieren. Da wird ftete neuer Stoff aus ben Tiefen ber Bergangenheit beraufgeholt und turmhoch guigeichichtet, unüberfehbar behnt fich vor uns die Fulle der Thatfachen aus, von benen die Forfcher uns Runde geben und erpreffen bem redlichen Manue bas Geftandnis, bag alle Arbeit nicht hinreiche, biefen Stoff au bewältigen und in fich aufzunehmen. Aber gesett auch, irgend ein menichliches Sirn hatte fo viel Fugen und Gader, bag es fur alle biefe Dinge Plat gewonne, io mare bamit mobl ein erstaunliches Beispiel ber Spannfraft geliefert, beren biefes Gebachtnievermogen fabig ift; aber befanntlich tonnen wir feine Rraft unferer Seele bis jum Ubermaß fpannen, ohne bag bie anderen Schaben nehmen; und in biefem Salle murben wir bas Berftanbnis ftumpfen, um bas Gebachtnis su fcarfen.

Aber alles Wissen ist nur eine Vorstufe der Weishett, das Gebächtis nur ein Teiene der Verenuts, Kentunks nur ein Vittel zur Ertenutnist, und die einslage Kunde bessen, was in der Borzeit geschehen ist, ist an sich ohne Wert, wenn wir nicht die Leitenden Ideen, gleichsen die elektrischen Ertome wahrendemen, welch die de Jahrasch vorletzter. Ein gutes Gedächtins ist in eine wohlsgeordnete Wässseinstammlung: aber was nicht sie der Weisel weisel vollegeordnete Wässsein naderer wegen einer großen Gelektramsteit gerühmt wurde, da speckauchen nacher und der einer großen Gelektramsteit gerühmt wurde, da speckauchen der Verlagen der Verlagen und der der eine Kleisenstein der Verlagen der Verlagen der der der Verlagen der verlagen der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der Verlag

Und gubem, wie im alltäglichen Berfehr bie Begegniffe lieber und achtenswerter Meniden unfere Teilnahme erwecken, wie bei biefen auch bas Beringere für uns Bedeutung gewinnt, mabrend bie Erlebniffe anderer von uns mit gleichaultigem Ginne betrachteter Menichen uns falt laffen, fo bat auch bie Menichbeit ibre Lieblinge, beren Beidichte ibr befonders wert ift, und wiederum find ihr wohl Bolter, Die mit großem Beraufch auf ben Schauplat getreten find und bis jum himmel ragende Leichenpyramiden aufgeschichtet haben, vollig gleich. gultig, und wer ihr von biefen ergablt, bem geht es im Grunde, wie einem, ber uns Reuigfeiten ausframt von Berfonen, Die uns nichts angeben. Da ift g. B. ber große Beitraum vom Riedergang ber romifchen Beltherrichaft, wo die roben horben bes Ditens gerftorend einbrangen in Die Statten ber Rultur. Bie viel wir aud von biefer Beit lernen, biefes gange Biffen liegt auf unferem Ropfe wie ein mufter Traum, ba gemahnt alles wie an eine in bichten Rebel gehullte Landichaft, wo nur bin und wieder in buntlem Umrif bie Spipe eines Turmes, ber Gipfel eines Sugels herausragt. Die Menfcheit ift nicht geneigt, auf Die Beichichte biefer Beiten zu merten, und biefe Abneigung bat einen guten Grund. Diefe Reit ift ausgefüllt von bem Rampfe zwifden fittlich gefunden, aber barbarifchen Sorben auf ber einen Seite, und einer fultivierten, aber entarteten und entmannten Ration auf ber anderen. Reine Partei ift bes Sieges wert, und mir follten uns fur ben Ausgang bes Rampfes intereffieren?

 gewenbet sind, sondern nach der Setel, welche durch die Farben lendtel, so ist auch sin die Geschichte die Losing: "Richt durch herer und nicht durch Kraft, sondern durch den Weiste"). Die genialsten Forscher palen auch ihre Kraft nicht duraus gerichtet, den Fallammensstof recht gewaltiger Bolls- und hererswanssten zu schleben, sondern fie geschen mit Bortiebe die Entstaltung feiner Schamme, im benen jedoch die treibenden Krafte einer glüchenden Batterlandsliebe, der Begeisterung sin Richt und Freiheit, der Eppfersendigkeit sin Religion und väterslich Sitt für die Geite mit beinderer Demitlicht beraubersteten.

Wie flammt bas Bemut ber Jugenb, wenn fie von biefen Rampfen lieft, wie freudig mallt und wogt es in ihrer Bruft, wenn fie ben Triumph ber Gerechligfeit und ber Freiheit vernehmen! All bie Selben und Gubrer find ben Bunglingen nabe wie liebe Freunde und Lehrer. Ueber bie Rluft ber Sahrtaufenbe fdwingt fich leicht bie Phantafie ber Jugend und jubelt mit Jergel über bes Pharaonen Sturg, und froblodt mit ben Sellenen über ben Sall bes perfifden Sochmute, und mitempfindet fie ben Stola bes romifden Burgere, ber nur ale Sieger Frieden fchließt, ber unter taufent Rampfen fich aufringt gur weltbeherrichenben Dacht. Das ift eine frifde, ftartenbe Glut, in welche fich gern bie Seele taucht, aus ber fie ftets neugefraftigt emporfteigt. Die Befchichte bes Altertums, wie fie in biefen brei Stammen fich auspragt, ift ftets frifch und jung und neu, und ewige Jugend icheint ihr beichieben, mahrend oft, mas por wenigen Jahrzehnten fich ereignet, une uralt und abgestorben ericheint, und je lebhafter unfer Empfinden ift, um fo mehr miderftrebt unfer Beift, Die Renntnis biefer Dinge in fich aufzunehmen. In Diefen Bolfern, mas fie gebilbet und mas fie geleiftet, was fie gefehlt und mas fie gewirft haben, fpricht fogujagen bas Bemiffen ber Beltgefchichte ju und. Richt alle ihre Thaten find frei von Jehl, vielmehr enthalt ihre Befchichte ber bunflen Blatter genug, mo Schmache und Gunde und Abfall verzeichnet find. Aber nie verleugnet es fich, bag biefe Stamme bie Stuben und Gaulen emiger 3been find, bag fie nicht um ihretwillen ausichlieflich gelebt haben, fonbern bag ihr Balten Fruchte getragen bat fur alle Reiten.

Und so verließen wir denn jetz die Erichiemung, deh alle gebülderen Wenischen ein steits ledendiges, nie ganz zu statigendes Berlangen haben, von der Geschächen diese Bolfer zu hören, bagegen sost einhamstos sind, wenn ihnen die äußerlich und physisch ungleich bedeutenderen Erignissis andere Bolfer berüchet werden. Es ist eben ein Unterschied, wenn uns von Freunden und von Fremden erzählt wird. Nach sogt gewöhrlich: nicht alles, was geschiedt, ist Geschäche; und das ist teich zu versiehen; aber damit bieser Gedanke fruchtbar werden soll, bedarf er der Ausführung: anch wenn Gewaltiges geschieht, Geschäche ist es nur, wenn der Gerischen der Wein im Frage

<sup>1)</sup> Sach. 4..

tommt. Schlachten, und waren Sunderttaufende in ihnen ausgerieben worden, homen an sich so wenig Auspruch auf eine historische Bertrachtung, wie etwa eine Geidemie, die verfeerend durch die Lande aczonen ist.

Und das ift es auch, was die Gefchiche Jeracle so besenders auszichnet, was diesen Boltsstamm und fein Geschick que einem so anregendem Gegenstand der Gerichung macht. Diefes Schickfal selbst ist eine Disenderung der Gottseit; aber nicht uur, wenn wir es pulammersseinen betrachten, sondern jedes Erzignis, gunal unter deren, weicht eiger eingeschnitten haben in das Leben des fiddigen Stammes, scheint gewissernmaßen nur ein Beispiet zu ein zu einer allgemeinen fittlichen Megel, und die Auspamwendung für die Boltssele wie für die Seele des Einzelnen tritt mit frappanter Teilchanklichtet zu Tage.

Rebrucu mir g. B. ben Schriftabichnitt von ben Runbichaftern, welche Dofeb ins heilige Land gefandt hatte, um bie Comaden und Borguge bes Bobens und den Charafter feiner Bewohner zu erforschen; diese nun verbreiten falfche Rachricht über bie Beichaffenheit bes Landes, über bie Widerftandsfähigfeit ber Infaffen. Bergebens mandten zwei ber Abgefandten fich ans Bolf, um es zu ernutigen; biefes begann gu murren und fich gu emporen, und ber Aufruhr gipfelte in bem Cape: Bir wollen uns einen Gubrer geben und nach Megnpten gurudfehren. Feigheit und Robeit, zwei Lafter, Die oftere nebeneinander find als man glauben follte, Feigheit, mo ber Mut notwendig gewesen mare, und Robeit und Ubermut gegen bie Behrlofen, bemachtigten fich aller Bergen. Die Joraeliten befundeten ihren Mut nur noch gegen Josua und Raleb, welche beu Aufruhr bampfen wollten, indem fie biefe Manner mit bem Tobe bedrohten. Anfangs wollte ber Berr fie gang vernichten ob folden Abfalls; aber auf bas Bebet bes Dofch ftrafte er fie bamit, baf fie nie bas gelobte Land betreten, fonbern viergig Sahre burch bie Bufte mallen follten; erit nach bem Tobe biefer aus Megupten Begogenen follte ein neu erftanbenes Beichlecht bas Land gewinnen, bas ihren Batern augebacht gewefen.

Farmagir eine harte Ertafe für ein burch seine Führer verführtes Boll! Ber beies dereignis mib diese Berchängnis bes Serreit ift eben nur ein Exempel zu der allgemeinen Wahrtel, daß große Ziele nur von freien Mannern zu erreichen sind, daß ber in Knechsischeit, doß große Ziele nur von freien Mannern zu erreichen sind, bei der im Knechsischeit, velden die Jerchiet verleih, und den zu großen Werfen treibt und spornt. Diese Ertafe an Jerael ist ein Gottesurreit ister ben Jiele in wie der Index in der in den der in der in der der in der der in der in der der in der in der der in der in der in der der in der in der in der in der in der in der der in d

wir bod vielleicht niegends so beutlich, als in diesem grausen Worte: He sein als Anechte geboren, ihr habt eine Angend in Frohn und Krisel verleth, darum seid ihr verfallen. Keine Goutessschau, keine Goutesshat fann euch das voelle Geschlich ber Freiheit, fann euch den Stolz des Mannes geben, euer Geilt ist stumps, euer berz zil trieg genoerben, in dieset Wisslie midlien euer Leiben modern. Ihr kommt nichts Besieres thun als sterben, die Anechsschaft hat euch seden Wert fürs Leben, jede Jächigseit zur That gerande. Mur zwei unter sechsphunderstaussend waren vom Rossi des Enkonatums verschauft geschieben.

Biebt es eine furchtbarere Antlage gegen Tyrannei und Zwingherrichaft als Diefes Bort: Bu ber Bufte muffen eure Leiber mobern? Die Beifen fagen 1): Die allermeiften Diefer gur Buftenwanderung Berurteilten erreichten ein Alter von fedizig Sahren, nur wenige ftarben im jugendlichen Alter, und wie es icheint, wollen fie mit biefer Bemerkung andenten, daß Gott, indem er biefe Feiglinge ihr Dafein ruhig ausleben ließ, eben zu erkennen gab, wie biefe Feigheit nicht ihre Schuld fei, fondern bie Schuld ber Frohn, unter ber fie berangemachfen maren. Dofeh bat fur bas Bolf und faate: Die Bolfer werben reben, weil Gott nicht machtig ift, biefen Stamm in bas Land ber Berbeifung ju bringen, beshalb hat er fie in ber Bufte geschlachtet; und biefes Berebe, welches Dojeh ben Beiden in den Mund legt, wurde burd ben Ratichluß Gottes, bag bies altere Beichlecht Israels in ber Bufte bleiben und bort fterben folle, nicht wiberlegt, fondern befraftigt. Denn in Diefem Berebe liegt ein gut Teil Bahrheit. Bollte Gott nicht Die Ordnung ber Welt gang umtehren, wollte er Die Gefete ehren, welche er felbit in bas Menichenherz eingezeichnet hat, fo mar er in ber That ohnmadig, Dieje burd) bas Eflaventum entnervten Geelen in bas Land ber Berbeigung ju fuhren; benn bas ift eben eine Erfahrung, Die wegen ihrer Saufigfeit fur ein Raturgefet gelten tann: nur in ber Freiheit machit ber Dut, in ber Anechtichaft geht er unwiederbringlich verloren.

Das ist das Unterligeitende diese — und jedes — biblischen Berichtes von gewöhnlicher Beichistbergählung, daß er nicht einsach Thatlachen ergählt, inndern daß aus dem bereichteten Breignis sossert eine wöchige Lehre heraustritt, welche wie mit einer Factel das Schifickal der Wenlichgeit beleuchtet, und indem sie uns einen Blich in das Solfsgemitt gefatztet, mit diesem einen Borgang uns viele andere gefohichtlich Borgange erflärt. Daß in grauer Borgeit ein Bolfsslamm vierzig Tahre in der Butte ist die untschlieben der der die Bereichte der die Bereichte die Borgange kenaannier vordrang, das würde fellst einem beigennenen und wissenschlieben eizigen Wann nicht besonders wichtig ericheinen. Und ware dieser Mann selbst ein Torfs des jädlichen Stammes, es fonnte ihm gleichgültig erscheinen, ob einer Borschaften vierzig Tahre früher ober jahrer in dem Argeit kon genochten. Annebe

<sup>1)</sup> Runt. r. 16,4.

# Das judifche Ceremoniell.

Ber eine Babrheit unter ben Menichen perbreiten und beimifch machen will, ber thut wohl baran, wenn er es nur vermag, ihr einen recht icharfen, priginellen, eigengrtigen Ausbrud zu verleiben; ig es wird mandmal für ben Inhalt fich von glangendem Rugen erweisen, wenn bie Form recht augenfällig abfticht von bem, mas gewöhnlich fich barbietet. Go es nur nicht ber Flitter ber Luge ift, barf bie Beisheit auf fein Mittel verzichten, bag fie gehort werbe, baß bie Menichen auf fie merten. Denn auf biefer Belt, welche einem Martte vergleichbar ift, auf bem die verschiebenartigften Dinge mit lautem garm fich feilbieten und in jeder Beife fich aufdrangen, wird ber Menfchen Ginu allgemach ftumpf und unguganglich. Db eine Lehre bem Beifte, ob ein Begenftand ben Sinnen fich barthut, beibe finden ichwerlich Beachtung, wenn fie trivial find. Sierin liegt die gefährlichste Rlippe. Und boch ift bie Trivialitat oft nur eine Sache ber Form; berfelbe Bebante, ber in bem alten Bewand unbeachtet geblieben ift, erregt, mit einem neuen Borte geschmudt, mit einem neuen Rleibe pergiert, Die Gemuter ber Menschen. Ja, bas Rleib macht ben Mann, und macht auch, was mehr fagen will, ben Bebanten, Die icone Form offnet und ebnet ibm bie Babn, bie ibm ohne biefen Schmud mare verichloffen gewesen.

Reiner darf das vergefien, der die Herzen der Wenischen bespertschen will. Bestend doch nach vernumitgemäßer Übertegung das Ewige über das Eitle einen leichten Sieg geminent jollte, schen wir im Butflächeit den Bild der Renigden mit Begier an dem Irrtum hängen, der mit Glanz sich aufderingt, vernehmen wir heltes Jauchgen über die Thorseit, die mit ischnen Sechen mit musieht. Ind dos ist woch fein geringed Serbenin der großen Denter, welche der Bereichheit als ihre Lespre vereihrt, doß sie es verstanden haben, die einfachsten Gedannten, welche jedem Menischen vertraut sind, durch den Abel der Form Glanz und Bedeutung zu verteihen.

Wie die Muge nur Bert gewintt und gangbar wird, wenn sie das Wappen ber Fürsten trägt, so findet die Bahrheit Eingang durch die Prägung, welche ihr ber Beise giebt. Prüsen wir die Spruchverten aller Zeiten: sie sind einsacher Soif. Benn man die Jorm obstreift, so sind es Gedanten, die auf der Eträges. Ber der Almant if Soble und doch nicht Köhle. Er fannt im Schweigtiegel zu diesem gewöhnlichen Stoffe zurückgeführt werden; aber alle Chemie wird das meisfolige Auge nicht dazu beringen, den Edessitiet und die Köhle mit zeichen Schoffenfallen, dore teide mit Gelichen die zu betrachten. Und ein hertsicher Sprick, wie er ans dem Munde des Besiehn fommt, er ist solch ein lendstende Sprinant. Wage er im Schweizigel eurer Kritt immerfig um Kohle, zum trivider Sienant. Wag er im Schweizigel eurer Kritt immerfig um Kohle, zum trivider Gigentum der Nafie werden; bevor ihr ernkeiten Sigentum der Nafie werden; bevor ihr eure Künste m ihm verfucht, für er darum doch der fonigliche Schund auf der frenheiden Sien des Weisen wir des Weisen wir im der zum die werden. Der in der Bereichen Weisen Weisen Weisen Weisen Weise kluge in schon gelagt worden, es fommt nur daruft an, es bedeuteln ode simmt al in agen.

Eine große bramatische Dichtung zieht an uns vorüber, und wir singen wohl nach der Kennubder berielben. Da hören wir einen sehr einiachen Gedanten, 3. B., daß der Stolz dem Eurze vorangeht; und es entliecht die Jrage: bedurfte es eines so großen und verwickleten seinschen Phyparache, um einen so schlichten, von Riemand angesochtenen Sah was vorzusüberen? Ih hier nicht ein ganz unverfältnissendigen Kengenia zusüden en Mittlen und dem Jened? Metr jedermann sieht ein, dieser Gegeniap ist nicht vorzanden, es bedurfte eines solchen Aufwandes. Denn der höchten dehante, daß der Hochtung zu geschen, aber nicht unsern gesprochen, wohl im Stand, unsern Nichtung aus der höcht unsern Stillen zu berecht und zu der Nichtung der nicht unsern Stillen zu berecht und zu der Nichtung der nicht unsern Stillen zu berecht und zu dem Archaus der nicht unsern Stillen zu berecht und den Archaus der nicht unsern der nicht unsern der höchtung der könnte Stillen zu berecht und der Verläugung der Nichtung der Verläugung der Nichtung der Nichtung der Verläugung des Gemütes. Und verwirt, wie das befandt Kunstwart Lautet, die Archaus Kunstwart Lautet, die Archaus Kunstwart und der Verläugung des Gemütes. Und verwirt, wie das befandt Kunstwart Lautet, die Archaus Kunstwart Lautet, die Archaus Kunstwart Lautet, die Archaus Lauten der Wenfallen der Lichtung des Gemütes. Und weburch entlicht beiere Künstwart? West in der Lichtung beite Edere der Woral

Gefalt und Köpere erfalt. Dies Dichtung, diese Köper salt nicht ben gangen Umstang der Lehre; beun stets offenbart er nur am einzelnen Halte, was die Sehre mit allgemeinter Gultigkeit ausspricht. Dennoch sit er wirtsamer auf den Willen, benn ber Mensch, ein Aulosse der Gunnemwelt, ist auch der Wahrft; augänglicher, wenn sie ihm durch diese vernierkt wird.

Und biefer Gebaute, er giebt uns auch bie Erffarung und Lofung fur eine gange Reibe religiofer Ginrichtungen, Die uns fonft feltfam und ratfelhaft ericheinen. Diefer Gebante; jebe Lehre ber Moral ming bem Menichen, foweit es angeht, aleichfam finnlich mabruchmbar gemacht werben und in einer eigentumlichen Beije fich ihm barthun, um feine Mufmertjamteit gu erregen, er liefert ben Schluffel gum tieferen Berftandnis ber vielen fymbolifchen Sandlungen, mit welchen bas Budentum unfer praftifches Leben umrantt, umgaunt bat. Greifen wir ein beliebiges, 3. B. bie Tephilin, welche jeder Israelit an Sand und Stirne legt, greifen wir Diefes heraus. Sie predigen eine einfache Lehre: Unfer Denten, unfer Thun ftebe allezeit im Dienfte Gottes, unfer Beift, unfere Sand trage allezeit willig und treu bie Feffeln feiner Gebote. Diefe Lehre ift auch ohne Symbol verftandlich, baran ift fein Bweifel; aber ift es benn in ber Religion und in jeber anderen Biffenichaft fo. bağ es genug ift gu verfteben? Das Symbol ift nichts Reues, fondern mabnt nur an bas Alte; baburch bag in ihm bie Bahrheit gleichsam fichtbar mirb, tann es an jedem Morgen eindringlicher jum Dienfte Gottes mahnen, als irgend eine rein moralifche Betrachtung.

Und wie sinfallig fit boch der Einwand, dog beiese Symbol feltiam und beidoerlich erheimt? Annu beun isgend eine Spanblung einen ipmobelischen, geledsjam gedantlenwerdichtenden Eindem gewinnen, wenn sie nicht absicht von der gewöhnlichen Erdnung? Birde sie nicht untergeden im Etrome der anderen Erdeinungen, umb ihre Bedeutung, uns auf Erdnungen, um simmer zu weifen, verlieren, wenn sie nicht ganz eigenartig ins Leben simmigen um sie so selben bei einstellt zu zu der eine Beschiedungen, was des Bird der Runft sir die Belgin, was des Bird ber Runft sir die Belgin, was des Bird ber Runft sir die Belgin, was der Rörper sir die Seels bir, das Symbol sit des Steis der Dere. Wie der Rörper sir die Seels sie, das Symbol sit das Steis der Gebrachter eines Menischen in seinen Gesichsgapen sich auspraft, so eine religiöle Leber in ihrem Symbol, we die Jahge uns an die Charatter einen gerinden, der einer des Lebers.

Und die heilige Schrift, fie giebt uns für das Settjame und Absonbertiche machere Geremonien und einen Grund an. All die gefchichtlichen und fittlichen Bachrheiten, auf welchen das Zubentum als Stammes und danbensgegorierieringt, wie sollen wir sie dem Rinde mitrelien? Die Gegenwart findet den Unterreicht durch Anfahamma am meisten geeignet sir den Berftand des Kindeamma am meisten geeignet sir den Berftand des Kindeamma am meisten geeignet sir den Berftand des Kindeamma in den die Sitten und auf die Sitten und auf des Geschichtsbescher übertragen. Gar oft sollses die die die Gebot einer zumbolischen

Handlung mit den Worten: Wenn dein Kind dich morgen fragen wird, was soll cuch dieser Dienit? so sollt du ihm Grund und Ursache erklären. Denn wohl weiß sie, daß nur das äußertiche Zeichen des sinnlich Wahruchmbaren das Gemüt des Kindes weckt und zum Nachdenkten anreigt.

Die wenig Menfchen giebt es überhaupt, Die fich gur Sobe bes abftratten, bes philosophifchen Deutens auffchwingen tonnen! Die Belt ber reinen Begriffe ift ben meiften eine blutlofe und ichattenhafte, und wie in ben hoberen Atherichichten, wo die Luft reiner und Marer ift, ben Menichen guerft ber Atem ausgeht, weil fie nur leben tonnen in einem bichten Dunftfreis, fo ift ber belle Ather reiner Begriffe nur wenigen Berufenen ein ertraglicher und biefen bann allerdings ein außerorbentlich lieber und gefälliger Aufenthalt; bie meiften jebod, faffen ben Bebanten an ber tontreten Ericheinung, Die Regel an bem Beifpiel, die Lehre am Sombol. Rindern gungt von 3been in allgemeinen Regeln reben, biege, bem Blindgeborenen bie Farben ertlaren. Dit ber gangen Empfanglichteit jugenbfrifder Gemuter erfaffen fie bie außeren Ericheinungen; nur mas fie feben, erregt ibr Deuten, mas wir ihnen lebren wollen, muffen wir ihnen zeigen. Der Bater, ber felbit ju einem reiferen und geiftig entwickelten Rinde bavon rebet, bavon taglich rebet, bag wir mit Beift und Sand unferem Gotte bienen muffen, er wird taum verstanden werben, und julest wird die tägliche Wieberholung beffelben Bebautens, und geschehe fie mit noch fo viel Reig und Abwechslung, es fei benn allenfalls, bag fie bie Form ber Ergablung annimmt, in bem Rinbe bas Gefühl ber Langweile erzeugen. Diefe ift befanntlich ein fait undurchbringlicher Schild, ber auch ber beften 3bee nicht zu bewaltigenben Biberftand leiftet.

Saget einem Menichen bie Lofuna por bem Ratfel, ober auch nur bie

Löfing mit dem Rafiel und beides wird ist nicht reigen und rass sienem Gedastnis entsstoieden. Aber lasset eines Raum zwischen dem Ratsel und seiner Deutung, so wird bie dadund erzeugte Spantung des Gemitts sir den Moment die Rengier erhöhen und badurch auch sier spätre Zeit das Gange sesten Obedastnis einspragen. So wird dem feine fortan, nachdem es die Erklärung des Symbols ersahren, der ständige tägliche Anblid besselven es die Erklärung des Symbols ersahren, der ständige tägliche Anblid besselven auch eine ständige Aughung au Gott und seinen Dienst, und was die laute Rode nicht erreichen würde, das gestignt utstell esten der stummen Sprache beier resigioten gebergelippken. Wie aber sollte die Ausstralts des Kindes wach werden, wenn nicht dues Zeichen sich eigentständig absoben und sich unterschieden von den gewöhnlichen Formen des Eedems?

Doch der Auszug der Zuden aus Kappten ift auch hier das Simmbild eines gefügen Borganges. Za, in Kappten da gab es Lehren und Gefeinmbilfe, von denen nur die Priefter etwos vuglien, da gab es die Engeweißten höherer und gerügerer Grade, wenn auch das Setigen im Grode wahrlickeinlich oft nur die Ertenntnis brachte, daß die früher gehegte Bermutung, die Höheren wührt under als die Niederen, eine Täufigung sie. Durch das gange Friedrum geht die Gepaltung zwischen dem Wolfe und der nicht der erwöhlten, und die Gegenvert ist auf dem heifen Bege, dieset nafierben Doch zu erwöhlten, und die Gegenwart ist auf der heifen Bege, dieset nafierben Doch zu erweiten. Aber da die zwischen das Kappten ausgezogen waren, da hatten sie auch diesen Geheimnistram von sich gefoldendert, mit weckgem im Sende ihrer Zwingheren die Borchmen das Solft auch geisst, frechteten. Ein Gehe und diese Lehre für alle! Das sind die Geiebe, welche du den Israeliten vorlegen solft;), so ergeht die Rede an Wolfe, und der Prophet?) Klagt darüber, das bub die Lehre dem Bolfe in verschlossienes Luch sein Verschlossienes Puch sein beiten nicht, weit das Luch sied dem Bolfe, sondern

<sup>1) 4.</sup> M. 15, 2. M. 21, . - 7) 3ef. 29, 11.

weil bas Bolf fich bamals bem Buche verichlog. Bu allen wandte fich, ju allen wendet fich bes herrn Wort.

Das ift zu erwägen, wenn wir die Absicht der heiligen Schrift begreifen wossen, und wer zeich auch felhi die geistige Reise zutraut, um der Zeichen entraten zu können, warum thun gebildete Eltern, die sonit mit ihrer Liebe zu den Kindern prunten, nicht ihrem Kinde die Liebe, daß sie ihm die Leiter reichen, auf welcher es zu einer reinern Moral enworfilmmit? Wohl werd bie heftige Schrift, daß die höhere geistige Kraft manche, wenn auch niemals alle Stühen entehren Lann, welche sie stürorgend in den religiosen Jormen der menichlichen Seele gewährt. Wer gerade die wahre Vildung wird mit de ietgerischicht, der die hie die fortzuwerfen: dem ost in klosific der welche bei wahre Pildung wird mit de ietgerischern, was wir stelli nicht branchen, wenn es miter Möchfen notwendig sift; dochens ist es Eigenstebe.

Unfere Alten ergähsen: ein Soide sei einst zu einem jäbischen Leckere gedommen und habe die jäbische Sehre gerühmt und ihre Kreiflichen Wechte, sagte er, diese Bahrfeit ist zu sehr in allerhand Formen eingezwängt, war sie seine frei, sie wärde die Freis sie Bahrfeit war er sie eine sprücken bie Welt beherrichen. Wogu die Schrante, welche den Duckl, der allen spruchen sollte, zum erfrischenden Tannt für einige Kusserwählte mache, und ihn den übrigen verschließt? Wohl gefregt, sagte der Nachbi, und zum weben fich deine schonen Benertung, nimm diesen persenden Beite, der hier auf meinem Tische iben der Benertung, nimm diesen persenden Beite, der hier an meinem Tische steht, und der Schole der Aben bei Bahren Besteh, der fich und der Schole der Aben bei Bahren Besteh gesteht, der ihr sich der Bahren Besteh gesteht gesteht der Aben bei Bahren Besteh gesteht geste

Bas jener Seibe verlangte, wir wiffen, die Geschichte hat es unternommen, fie hat versucht, die jubifche Form ju gerbrechen, um ben Geift ber Lehre zu ben

# Die dritte Sabbatmahlzeit.

3m Talmud lefen wir 1): Rabbi Joje fagt: mein Lebenslos fei bei benen, die fich an jedem Sabbat breimal an einer feitlichen Tafel ergoben. Das ift nun ein gang eigenes Befenntnis einer iconen Geele. Das Jubentum perfehmt feineswegs ben Lebensgenuß; marum follen wir nicht an Speis und Tranf Boblgefallen haben als an ben Gaben einer autigen Gottheit? Much bas ift ein Untericheibungszeichen zwijchen Denich und Tier, bag bas Tier eine Gattigung auftrebt, bag ber Denich aber über biefen roheften 3med binaus an ben Freuden ber Tafel fich ergogen fann. Wenn einer mit feinen Ginnen Die Blume eines eblen Beines in fich aufnimmt, fo ift bas nicht gerade ber größte und erhabenfte Borgug, beffen ein Denich fich rubmen tann, aber ein Borgug ift es immerbin, baß der Menich auch in biejem Konnen über bas Tier hinauswächst und mit bebachtigem Sinne bie Erzeugniffe genieft und murbigt, welche mir bem Bunbe ber Ratur mit menichlicher Bflege und Sorgialt verbanten. Ber ju genießen verftebt, ber weiß auch, bag es feinen argern Feind bes Benuffes giebt, ale bie Unmagigfeit. Der Becher, ber ben guten Trant tropfenweise bie Reble hinuntergleiten lagt und babei fo gebantenvoll breinichaut, als finne er über ein tiefes Broblem, übertreibt offenbar ben Bert bes Irbijden, aber por ber Robeit bes Raufches ift er gerabe baburch ficher behutet. Rur ber Barbar ift unmagig.

Unfere altem Weisen lagen zwar?, das Diesseits fei nur die Vorhalle, das Seinleits fei der Palast. Aber es gitt, das Gleichnis recht zu erzigien. Weiter die Vaumesster, der ein prächiges Konigssschof aufrichtet, nicht auch die Vorhalle fünstleit gestalten und aussischmichen, nud nicht ein rechtes Verställnis herstellen zwischen dem Glanze der eigentlichen Konigszimmer und dem Vorraume, der zu ihnen sühr? Weiter urt und weitlichen Konigszimmer und dem Vorraume, der zu ihnen sühr? Weiter nur in dem Tudmundlichger Weiter, wenn er alle Pracht und alle Schaffenstroft nur in dem Seinen entstellete und die Schaffe ganz veruachsässigke? Und nur nich ein Kenner hingeführt, um sich dies glänzende Bauwert zu betrachten; wird er, unbeklämmert um die Vorhalle, sogleich auf die Haupfilde Losstachten; wird er, unbeklämmert um die Vorhalle, sogleich auf die Haupfilde Losstachten;

<sup>1)</sup> Sabbat 118b. - 1) Spr. b. B. 4.,.

fürmen? Onein, er wird nicht achtlos an den Schönheiten der Borrdume vorübergehen, er wird hier an dieset Betrachtung seinen Geist ordnen und jammen and vorbreciten für all bie Spertischeiten, die seiner warten, er wird sich einen Begriff zu dilben suchen von den Absichten und Zielen des Meisters, bessen Schöpperkraft er in diesen Eingangspforten zuren lennen lernt, und es wird wielleicht einer Nahmung des Jührers bedürsen, nicht in den Borsalen zu lange zu verscharren und in den Sampflaal einzutreten.

Alber immerfin tennt doch der Menich noch etwas Höleres als irdiche Genießen, es ist doch uur eine, und eine der geringern Büten, die das Zeben uns bietet, und wie das Befenutnis eines Epsturders und nicht wie der Musspruch eines restgießen Bestien flingt der Sah des Nadbi Jose: möge mein Lebenstos wie der ihren zich, die ihr der den der Andels zu einer letstlichen Taele vereinen. Dendrein ist zu erwägen, daß der Drientale den Tasielsreuden nicht soviel Bert beilegt als wir im Norden, die wir sich vor der Vergeren, den Goldiader im Erstaumen, ja falt in Schrecken verfegen.

Und was wir sonit von Nabbi Sofe lefen, ift geeignet, uns eine recht hohe Deimung von seiner Rittlichen Kraft und seinem sittlichen Uterle gu geben. Zo allust 3. B. ein Kushpruch von ihm: niemals hobe ich meine Frau, "meine Frau" genannt, sondern meine Frau nannte ich "mein Haus", weil erft weibildes Walten Segen und Behagen der Haublichteil schafte. Oder er sprach: ich preife die lenigen glüdtlich, die Almosen verwalten, aber nicht dieseinigen, die se verteilen, weil die sehren der den besten klössen der klössen der die heinigen klossen, der nicht dasson der nicht der eine heinigen klossen, der die kleinigen, die fie verteilen, weil die sehren auf einen glieden von der nicht dasson der die Klossen der der klossen der die kleinigen der gesprochen wied, was mit dem aussteuchtenden Frührot der Vorgensonus gesprochen wied, was freilich zur Gommerzeit im Drient sich leicher deversfleiligen ist als des im sit Nande.

Alfo Diefem Rabbi Jofe mar ein reich befester Tifch nicht bie bochfte Wonne; warum hielt er bennoch es fur eine befonbere neibenswerte Celigfeit, fich am Sabbat breimal an festlicher Tafel ju laben? Run, bas hangt mit bem Prophetenwort gufammen : "bu follft ben Sabbat eine Wonne nennen".1) Es ift naturlich, baß fich bie Familie beim Gingang eines Sabbats, eines Feftes zu einem Dable jufammenfindet, es ift felbftverftanblich, bag am Tage auch burch Speis und Erant bas gottgeweihte Geft ausgezeichnet wirb. Aber nun geht ber Gabbat gu Rufte, ba ichweben icon bie Bebanten bin gur Berftagsarbeit. Das britte Feftmahl bes Cabbat ift felbit in ben Reiten, in welchen frommer Brauch in boben Ehren ftanb, nicht von vielen beachtet worben. Auch bamale, ale unfere Borfahren von jeber Berufearbeit am Cabbat fich fernhielten, bachten boch bie meisten in ber Schluftitunde bes Feiertags an Geschäft und Erwerb, ben Moment erwartent, wo bie Arbeit beginnen burfte. Rur eine ffeine Schaar mar pon ber Reier fo erbaut, fo erfreut und erhoben, baf fie ben Schluft, wie ben Beginn bes Tages froblich begingen und auch nichts bawiber hatten, wenn bie frobe und fromme Stimmung bis in bie tommenbe Racht binein bie Benoffen gufammenhielt. Bielleicht erinnert fich noch mancher unter uns ber ftimmungspollen Froblichkeit bes britten Cabbatmable: es maren nicht bie Lederbiffen, an benen fich bie Benoffen erquidten, biefe maren es meniaftens nicht allein, fonbern es mar bie Beiterfeit bes Bergeus, Die in bem bammernben Raum auf allen Befichtern ftrablte, bie beilige Blut, bie burch Ernft und Scherg geschurt murbe.

Es war wost auch dem Nabbi Joje garnicht so um dos dritte Jeftmadst ju thut, sondern um die Stimmung, die in ihm gum Ausdruck fan, um jene ungebrochen Freudsteit des wahrschie religiösen Mannes, der seine Shuldigkeit thut, dann aber nicht Gottes Sorge aussorgt, sondern getroft im die Julumt blickt. Wie viele, denen Gott den Tich reich gedeckt hat, verbittern sich das Tajein umd lässen fich am Ende zu murechtem Thun verfeiten, weil sie meinen, sie müßten auch die Julumt ihrer Kinder sicher kaufen der gar ihrer Entel umd Utentel; als sei das menichenwöglich, als könne nicht ein Vindeglich diese Kartenshaus umfürzen, umd sei es auch von noch so sollen Einatspapieren hergerichtet.

vieln anderer macht sich oblere, aber doch auch unnühe Sorgen; er sieht, wie viel alte, retigible einrichtungen wanten oder sallen; er sieht, wie so mancher ist und bieg seinen Glauben vorelugnet; und in seiner Alteingessierei hält er die lete Suude des Judentums gesommen und glaubt, daß es dos nächst Seinerichtsputhert nicht überdunern werde. Wie eng ist est miestem Aopiel Er weiß nicht, welche Wandbungen das Judentum ersahren hat, er sieht nicht die reiche und justunisteriche Entschum unsprech Wandbund in der neuen Welt, er ahrist nicht die ungespodenen Schape siehtlich und für der Ausgeschenen Schape indisch er unter Welt. Der eine Welt, er ahrist nicht die ungespodenen Schape indische Kreift im Diese unteres Erdeitlis. Der

<sup>1) 3</sup>ef. 58,a.

jorgt am beiten für die Butunft, ber in ber Gegenwart seine Pflicht thut und das Übrige Gott anheimstellt. Der es hört ein Jude das Toben unterer Gegner um meint, dieser Übergewall fonnen wir nicht Stand halten und fürchet von biesen ben Sturz Jeraels. Wenn nur die Leute nicht wegen diese Fürchtens und Angstens die Stünchtens und Angstens die beite Kowefr verstummen und es unterließen, die Schädern zu bestern. Ein freudiges Bertrauen auf Gott und auf und siehes hilft über alle biese Sorgen siewege.

Gin alter Lehrer jagt 1): wer die brei Reftmable am Sabbat halt, wer feine Seele zu religiofer Freudigfeit ftimmt, ber wird von brei Ubeln gerettet, von ben Leiben, welche ber meffianischen Zeit vorangeben, von ben Qualen ber Bolle, und von ber Feinbichaft ber Genner Bergels. Das foll beifen: manchem madern Manne macht es Sorge, wohin die Menschheit fteuert, ob fie je bas Biel bes Friedens und ber Berechtigfeit erreichen wird. Das find bie Leiben bes Meffigs. Aber Die religiofe Freudigfeit bat im eigenen Gemute Die Borgbnung bes Bolferfabbats, fie weiß, baft Bott ber Steuermaun ift. Ginem andern bereitet feine Begehrlichfeit Die Qualen ber Solle. Er fann aus Diefer Bolle gerettet merben, wenn er gwar allenfalls um ben fommenben Morgen, aber nicht fur entlegene Gernen forgt. Much die Feindichaft ber Belt follte ben Ieraeliten nicht ichreden, ber bie Befchichte feines Bolfes tennt; es find boch heute meift nur papierne Feinde; Flugblatter find noch feine Fluchblatter. Diefe Froblichfeit in Gott wollte Rabbi Joje preifen, als er fagte: moge mein Lebenslos bei benen fein, bie fich an jedem Cabbat breimal an einer festlichen Tafel ergoben. Go lefen wir iu ben Pfalmen2): "Ergobe bich, iubem bu bich gu Gott erhebft und er erfüllt bir bie Buniche beines Bergens."

<sup>1)</sup> Sabbat 118a. - 1) 37,.

#### Akedah.

Die Berehrer ber heiligen Schrift haben burch übertriebenen Gifer ihr Aufehen nicht weniger geschäbigt als ihre Berachter. Gin gottlicher Beift burchweht bie heiligen Bucher; fo viele haben von biefem Sauche Troft, Erhebung, Belehrung, Die mahrhafte Erneuung ihrer Seele empfangen; aber bamit geben fich bie übertreibenben Berehrer noch nicht gufrieben; jeber Buchftabe mirb gebeutet. Die Borte merben pormarts und rudmarts gelefen, getrennt und aufammenaezogen, und mahrend ber besonnene Lefer meint, bag bie heilige Schrift bann am erbaulichsten wirtt, wenn jeber fie fich auslegt nach feinem Bergen, nach feinem Beifte, halten bie Giferer an ber budiftablichen überfommenen Muslegung feft und idreien Berrat und Abfall, wenn einer ben Beift an Stelle bes Buchftabens fegen will. Ber fann leugnen, bag burch biefen verblenbeten Fanatismus ber Biberfpruch gewedt, ber Spott und Die Berachtung bes Seiligen geraben große gezogen wird? Da pagt bas Bort bes Propheten: "Rennet nicht verbindlich, mas biefe Menge verbindlich nennt, mas biefe fürchten, bas icheuet nicht und fürchtet nicht." 1) Es bietet fich uns baufig in anderen Lebensperhaltniffen ein abnliches Schauspiel. Ber bat von jeber bervorragenden Mannern in ber Achtung von Mitwelt und Radwelt mehr geichabet als jene Schmeichler, Die auch an fich harmlofe und gleichgiltige Borgange als gewaltige Berfundigungen großer Beisheit aufbaufchten, Die nicht nur ben Burpur verehrten, fonbern auch ben Staub, ber fich auf ben Purpurmantel gelegt hatte? Gie bewirfen es, bag ber daraftervolle Mann fid faft icamt, feine Bewunderung fur einen großen Zeitgenoffen laut auszusprechen, um nicht mit jenen verwechfelt zu werben, bie mit ber Begeifterung ein Beichaft machen.

S war sted bie Überfrömmigkeit einer ber gefährlichsten Geinde ber Frömmigkeit. Und im Begag auf die Erflärung ber heitigen Schrift had die Gläubigkeit ihre Übertreibungen, die danm wieder die Aussichreitungen des Unglaubens hervorgerusien haden. Wie iesen diem Gradhlung, die nach übern frengen Worstinn mit dem Anturgeseen icht übereinstimmit, der Esteren wirde

<sup>1) 3</sup>cf. 8 ...

natürlich jeben verfegern, ber an ber buchftablichen Deutung irgendwie ruttelt, ber Unglaube geeeptiert bie buchftabliche Deutung und verwirft ben Bericht als Rabel und Luge. Giebt es fur ben, bem Religion und Aufflarung gleich febr am Bergen liegen, ber meber feine Bernunft noch feinen Glauben opfern will, bier feinen Ausweg? Er erinnert fich, bag bie Borte, welche am eindringlichften gum menichlichen Bergen reben, namlich bie Schopfungen ber Dichter, gleichfalls nicht "wahr" im gewöhnlichen Ginne find, und boch fallt es feinem im Ernfte ein, fie als Luge gu bezeichnen. Das, mas ber Dichter melbet, ift fo nicht geschehen, aber bie Ergablung ift die Faffung, aus welcher ber Gbelftein einer erhabenen Bahrheit leuchtenber hervortritt. Es mare bie fraffeste Barbarei, Die Dichter Luguer gu nennen, obaleich verblendete Feinde ber Boeten bin und wieder folche Urteile ausgesprochen haben; vielmehr wird bie Bahrheit am frendigften willfommen geheißen, wenn fie im Gewand bes Schouen, im Gewand ber Dichtung fich uns naht. Warum follte nun bie Religion biefen Beg verichmaben, fie, bie boch fo oft als bie Bereinigung und Bermablung von Boeffe und Biffen, von Denfen und Empfinden gefeiert worben ift? Ein jeder weiß, um wie viel leichter eine Lehre Eingang findet, wenn fie als Ergablung, als Gleichnis fich und barbietet, und bie Religion, die ja nicht nur zu ben Gelehrten redet, fondern auch zur großen Maffe, follte auf ein fo wirtfames Mittel verzichten? Gin fo frommer Lebrer wie Maimonibes, auf ben boch gang Israel laufchte, bat a. B. fcon por fait fiebenhundert Sahren bie fo oft bespottelte Ergablung von bem Efel bes Bileam als Gleichnis bafur aufgesaft, bag ein Tier oft mehr Treue und mehr Scheu por bofen Begen befundet, als ein fonft verftanbiger Menich, ben bofes Geluften blendet und bethort. Berliert Die Schrift an Burbe ober Babrbeit, wenn wir bie Ergahlung von ber Schlange, bie bas erfte Menfchenvagr verführt bat, als Sinnbild und Bleichnis auffaffen? Bielleicht gewinnt nun auch bas Schriftwort, welches uns am Renighrefeit vorgelefen wird, unter biefem Befichtspunfte fur Biele unter uns eine noch erbaulidere Birtung.

Abraham ethielt von Gott den Befehl, den Jaat, seinen einzigen Sohn, zum Opfer zu bringen; er sührt sein Kind, das ahmungslös ihm sigt, an die Opfersätte, er daut den Alta, er bindet den Sohn, er gerift nach dem Schlachtmesser, da geschiet ein Engel ihm halt — und Jiaaf ist gereitte. Diese Geschieden messen, das geschieden Ergen ist Archab genant, diebet den Gentoden unzähliger Inpagagater Gebete, und wem sie nach dem schlicken Tett und Wortst des Gemüt erregt, dem wollen wir diese Wittung nicht beeinrachtigen. Ver nicht seber empfängt von bieser Grzählung den Eindruck undedingter Befriedigung. Der Gott, der die Spiegen der Geschieden und der Beschieden und der Beschieden und der Beschieden und der Beschieden und der Verlagen und der Verlagen der Geschieden und der Verlagen und der Verlagen der Geschieden und der Verlagen und der Verlagen der Verlagen werden, der Geschieden von Geschieden und der Verlagen und der Verlagen der Verlagen der Verlagen werden, der Verlagen der Verlag

Aber wenn biefes Rapitel auch gar nicht vorhanden mare, fo berichtet uns Die Schrift auberweitig, bag Abraham feinen Sohn Gott gum Opfer gebracht hat, und bag ein Engel über biefes Leben feine ichntenbe Sand gehalten bat. Abraham war ein Breis, ale ibm Riaaf geboren wurde; nach bem Laufe ber Belt mußte er fürchten, bag er gar balb feinen Gobn in einer feindlichen Ums gebung werbe gurudlaffen muffen. Bas batte Abrabam thun muffen, wenn ibm bas irbifche Boblergeben feines Cobues am Bergen lag? Er hatte ben Rigat ergieben muffen in ben Sitten und Sagungen Rangans, er hatte fur ibn fobann aus einer ber machtigen Samilien bes Lanbes bie füuftige Gattin ermablen muffen, bann hatte Abraham getroft feine Angen ichließen tonnen, bann mare Sjaat tein Frembling gewesen, soubern ein Infaffe bes Landes, und er hatte beffen Schut genoffen. Aber Abraham hatte einen gang anderen Plan; er ergog ihn in Lehren, Die Ranaan nicht tannte, mit Diefen Lehren mußte Ifaat emig ein Frember unter ben Ranganitern bleiben, tonnte er fich nie mit ihren Familien verbinben. Konnte bem 3faat, bem jungen, bem unerfahrenen, ber teinen Auhana hatte, gelingen, mas Abraham, ber als gereifter Mann ins Land gefommen mar, muhfelig erreicht hatte, fich an behaupten mitten unter Feinden? Bas mar mahricheinlicher, als bag nach bem Tobe Abrahams bie Ranaaniter über Jjaat berfallen wurden, um ihn zu toten und fich feines Erbes zu bemachtigen? Abraham gab feinen einzigen Gobn biefen Befahren preis, weil er ibn gum Erben bes Bottesgebautens machen wollte. Sieß bies nicht ben Gobn gebunden feinem Botte opfern, bieß bies nicht, wenn man nur bie nüchternen Beltgebanten malten ließ, bas Schlachtmeffer auden miber ben eigenen Sproffen? Und wenn er bennoch bies Dpfer brachte, welche Soffnung tonnte ibn befeelen, wenn nicht biefe, bag Gott feine Berbeifing erfullen merbe, baf fein Engel fprechen merbe: ftreche beine Sand nicht aus wiber ben Rnaben und thue ibm nichts zu Leibe? Es ichwindet ber Apparat bes Opfers, aber bas Opfer bleibt, wir feben nicht Feuer, nicht bolg, nicht Altar und Schlachtmeffer, nicht bie Schnur, mit ber Jaat gebunden wird, aber wir feben bas Lamm, bas bemutig fromme Gemut, bas im Aufblid ju Gott fich einem großen Berufe weiht. Die Ergablung ber Schrift verliert ihre Barten, indem fie uns jum Gleichnis ber Borgange fich gestaltet. Die bas Bemut bes Abraham bewegen.

Und thut nicht im Grunde ieber Bater in Joeael solch frommes Bett? Geber Sproß bes Jaat wird noch bent, wie bereint Jaat selbst, in ein feinde titge Welt hinnusgeschlett; umglisse Wal ih ber Untergang Joeaels vertimbigt worden, und oft gerung hatte die die Kunde eine große Wahrlcheintscheft für sich eber bis jum heutigen Zage hat sich der Gedante, bessen bei er arder Isaach in dach gieger erwiesen, als alle die Widerlacher, die slich wieder in und wider und erhoben haben. So größt wird die Kthodh, die Opferung des Jaach, ein und allen vertwaters, sir uns alle vorbibliches Greinnis, dem aus Auflern auch Weitelung nuch

barauf gerichtet fein, unbefummert um bie Befahren, bie uns broben, um bie Borteile bie uns loden, bem Bahren und Buten treu gu bleiben; an biefen Brundias find wir wie 3faat gebunden. Der Rampf, ber bas Gemut bes Abraham erregt hat, wie oft mag er fich in ben Bergen feiner nachtommen wieberholt haben! Sier bie Ausficht auf Glud und Behagen, um ben Breis, baft wir une verlieren unter ben Bolfern, bort Unrube und Gefahr, aber bie treue Bilege bes beiligen Erbes, und bas Bertrauen, baf Gott bas Schwert fortitofen werbe, bas wiber uns gegudt ift. Gin ichwerer Rampf, und bennoch ift ber perachtlich, ber unterliegt, ber fich pon einer faliden Liebe verloden lant, bas Seil ber Seele feiner Rinber gu verschachern um ber Erbe Blang und Blud. Ber liebt fein Rind heißer, als Abraham bas feine geliebt bat? Er brachte ihm alles jum Opfer, bamit er felbit ein Opfer, ein Priefter ber Bahrheit, werbe. Abraham thut bas Rechte und überläßt es Gott, bag er alles jum'Rechten wende. Elternliebe verfaumt bas Wichtigfte, wenn fie es vergißt, ben Charafter ju ftablen, wenn fie es nicht lehrt, bag wir, wenn es fein muß, uns opfern muffen fur bas hohe But ber Bahrheit. Das lehrt uns bie Alebah. Bir finben heute oft genug eine thorichte Elternliebe, Die einzig und allein bedacht ift auf irbifches Bobl, Die Die jungen Seelen nicht binbet, fonbern gugellos genießen laft; feber Stein bes Anftofes foll aus bem Bege geraumt werben, mahrend es ungleich wichtiger ift, in bem Rinbe bie Rraft ju erziehen, bag es felbit ben Stein aus bem Bege ichafft, bag es nicht burch irgend em hindernis aus ber Babn ber Tugenb gebrangt wirb.

Sier foll uns Abraham Borbild fein, bag wir unfer Seiligtümer nicht vertaufen um irbifches Glidt; biefen Opfersinn gilt es, ber Jugend einzupslangen, baß sie sig gebunden salte an Recht und Bachtfeit, daß sie in Sturm und Not vertraue, es werde sich schon im Augenblick der höchten Rot der Engel zeigen, ber ben Bettern Solt edieten

# Das hohe Lied des Salomo.

"Das hohe Lieb, das von Salomo herrührt." Am Frühlingsfeite des Glaubens follen voir das Lied antimmen, welches den Frühling des Lebens feiert. Wer wäre fo falt oder jo freudoss, daß fein Herz nicht lebhafter ichlüge, wenn das Lied von der Liebe gelingen wird?

Unfere Alten fagen 1): "Dreimal ift Calomo hinabgeftiegen in feinen Bunichen und baburch binaufgeftiegen in feiner Beisheit." Buerft ging fein Chrgeis babin, über weite Streden gu herrichen, fein Reich, fein Machtgebiet weithin auszubehnen; aber balb erfannte er, bag, mer ber Ronig eines fo großen Reiches ift, nur bem Ramen nach beffen Beberricher ift, bag er in Birflichfeit felbft abhangig bleibt von feinen Ratgebern. Und er fagte fich los von biefem Traum bes Ehrgeiges, ber feine Grengen fennt und ins Unenbliche ichweift. Er ftieg jum erften Dal hinab von ber Sobe feiner Buniche und wollte nur Ronig fein über 3erael, über bas Bolf, beffen Sprache er rebete, beffen Glaube auch ber feine mar; bies Bolf wollte er begluden, golbene Reiten wollte er über baffelbe beraufführen burch weife Gefete, burch eine finge Regierung. Much bas ift ein Traum. Wohl follen wir alle bem Gemeinwohl bienen; aber bie Bolfer verichmaben es, ihr Glud und ihr Behagen ale eine Gabe, ale eine Gnabe aus Fürftenhand ju empfangen. Und Salomo ftieg jum zweiten Dal hinab und wollte nur Ronig fein in Jerufalem. über biefen engen Begirf wollte er feine gange fürftliche Sulb ausbreiten; bie Ctabt wollte er burch prachtige Bauten verschonen; bort gab es Beije und Ganger, Runft und Biffenichaft follte aufbluben, wenn fein Scepter fie berührte, wenn ein Strom bes Golbes vom Throne berab fich über fie ergoß. Aber bie Runftler und bie Gelehrten find ein eigenwilliges Geschlecht, und Unabhangigfeit bunft ihnen bas hochfte Gut. Da ftieg er jum britten Dal binab und wollte nur in feinem Saufe Blud und Behagen ftiften. Sier murbe er verftanben, bier fant fein freundlich Bort einen lieblichen Biberhall, und befeligt von bem Blud bes Saufes, fang er bas hohe Lieb, bas Lieb von ber Liebe.

<sup>1)</sup> Mibraid Schir haid. 1.

Darum heift es auch nicht dos hohe Lied des Abnigs Caloun, sondern bes Caloun schlechtung, deun nicht dem Köuige, sondern dem Menichen, dem der Königsmantel nicht dos Höchste des Merres derglichen, dessen ben Durit nicht tittl Unrecht den Aufm dem Wahsse des Merres derglichen, dessen Gemuß den Durit nicht tittl, sondern steigert; so sei auch mer Aufm eritredt, nie befriedigt. Mer dem Könige, wie dem Gertingsten ist es der höchste Segen, wenn er Liede sinder, menn er nicht vereinsamt durch das Leden wallt; die Liede ist die Worgenothe, die unsere Zugend umsäumt, sie ist des Michagonne in den Jahren der Konselle und des greeiten Zosiens, sie ist das Abendrot der Gereis, und selbs dann, wenn die Menschen, die wir lieden, nicht under auf Erden weichen, ist der Krimerung ein siede Villed, wie wold die Sonne, auch nachdem sie sieden sied konsellen sie sieden fie sieden sied stunkt auch nachden sie sieden sieden kannt untergaagnagen ist, einem matter Gähmmer guridslässt.

Die Alten rühmen in mannigfachen Gleichniffen Calomos Beisheit; fie fagen 1): Dentt euch einen Raften, voll von Ebelfteinen, aber ein Dedel verichlieft bas unscheinbare Bejag, niemand fennt seinen Inhalt, es steht unbeachtet im Bintel, ba tommt einer und bebt ben Dedel und alle Welt freut fich ber leuchtenben Steine; fo feien die Lehren bes Dofeh Ebelfteine gewesen in der Trube, aber Calomos Beisheit hat fie allen gezeigt. Ober bentt euch einen Brunnen, tief unten im Grunde, man bort fein Raufchen, am Rande fteben burftende Menichen und febnen fich nach bem flaren und fühlen Trunt, ba fommt einer bes Weges und bindet Seil an Seil, und bann nimmt er einen Gimer und an bem langen Gewinde lagt er ihn hinab in die Tiefe und holt herauf ben frifden Trunt, bag alle fich laben; jo fei bie Lehre bes Dofeh ein Quell in ben Tiefen gemefen, ber niemand labte, bis Salomos Beisheit bas Seil murbe, das ben Brunnen nugbar machte. Und alle biefe Beisheit bes außerorbentlichen Mannes, ber unter Bflangen und Tieren Beicheid wufite, ber viele taufend Spruche und Lieber gebichtet hatte, gipfelte in bem hoben Liebe, bas bie Liebe als eine Glut Gottes preift. Wie fehr murbe es bem Salomo erichmert, zu biefer eblen Anschauung von weiblicher Burbe gu gelangen, ba er als ein orientalischer Despot nur bie Entwürdigung, nur bie Stlaverei ber Frauen fennen lernte und nach bem Berichte ber Schrift an taufend Frauen im Sarem bes Ronigs weilten.

Aber ift es richtig, bie treue Reigung, welche Mann und Beit jusiammenführt, und die dann in der Ehe ihre Krönung und Bollendung findet, mit so hohen Weilendung Findet, mit so hohen Briefter geiattete, einen Dienst' im Heiligtum zu verrichten, wenn er cheso lebe, wenn er ausgeschlossen won den Kreuben und Sorgen des haufes; indes heten wir unbeingen und ohne Borutteil uns in der Welt umjeben, so ertennen wir unbeingen und ohne Borutteil uns in der Welt umjeben, so ertennen wir leicht, bas die Ehelosen, durch leine Richflicht eingengt, wiel energischer sür die Plate und Bische eintreten sonnen, die für recht und auf halten.

<sup>1)</sup> ebb.

Die Pflicht, für fein Haus zu sorgen, es gegen Unbill und Von zu schüpen, ist o übermächtig, daß felbft ein inditiger und selter Charatter in den Kämpfen des öffentlichen Lebens sich nicht gang auf gerader Bahn halten faun, wenn die Pflicht gegen das Gemeinwohl und die Pflicht gegen das Sonas in Wierfreit geraten. Diejenigen, die megen sitwes Annesanutes, wegen der unerfallterlichen Terwe gegen ihre Grundsäge, wegen ihrer unbedingten hingabe an das Gemeinwohl am ledhalteiten bewundert werden, sind sich sützig chelos; sie haben es leicht, sibre gange Grope ber Wiermsteit zurwehren, das sie nicht für ein eigene Sein zu forgen haben.

Aler möchte leugnen, doß in einzelnen Pecifonlichteten die Leidenfahrf, ihrem Volte zu dienen, oder sich der Sissinsidgalt zu midmen, so sehr ihr ganged Agsin beferricht, doß sihnen die Ehe nur eine Jeffel sein würde! Sociale Leute giebt es in der Gegenwart, solche gad es auch in der Vergangenheit. Der Talmud') erzählt und einem Manne, Der echaultig zum Od do der Leide und Ehe redete, sleibt deer unverheinett blied. Da nechte sin sien Genosie und Propiet verbete, sleibt deer unverheinett blied. Da nechte sin sien dennosie und bereitet beise Glift auch sir ein nier das Glind des Auseis sleibtlig reden und erstretet biese Glift auch sir ein dennosie und propiet der unverheinen. Den der beninmt! das die so darum in sich den Societ michmen zu fonnen. Du ader beninmt! das sinderben, denn de unpfließt leide und Gege und tradielt don sind sie sleibt danach."
Da sgate Ben Nai: "Was soll ich thun? Weine Geele verlangt einzig nach der Tabora."

Aber wenn es auch einzelne Ausnahmen geben mag, Denfchen, Die, gang erfüllt von bem Berlangen, fich bem Bollsmohl ober ber Biffenfchaft zu opfern, bes Teuers nicht bedürfen am eigenen Berd, im allgemeinen ift bie Treue gegen bas Saus bie Bottesflamme, an ber fich alle unfere Tugenben, alle unfere Geelenfrafte entflammen und begeiftern, von ber alle unfere Freuden ausstrahlen, Die auch die Wolfen ber Sorgen und ber Schmergen mit ihrem fonnigen Schimmer verflart. Bu manchen Ausartungen, follte man meinen, feien nur die Shelofen fabig. Bielleicht bas baglichfte Blatt in ber Geschichte ber neuern Zeit bilben jene Glaubensgerichte, von benen gerabe bie Sproffen unferes Stammes fo febr gelitten haben, und bas Raffinement ber Graufamfeit und ber Bosheit, mit ber biefe Giferer ben verfolgten, ber einer Regerei verbachtig mar, Die Luft, mit ber fie ben Scheiterhaufen entgundeten und gur Berrohung bes Bolfes baburch beitrugen, baf fie bas Clend ber Martyrer ju einer Bolfebeluftigung geftalteten, laft une beinabe an bie Eriftens von Teufeln glauben. Aber biefe Manner maren feine Gatten, feine Bater; es ift nicht mabricheinlich, baft fie fo völlig gegen iebe Regung ber Menichlichfeit verichloffen gewesen maren, wenn fie wie andere Menichen an Freud und Leid ber Familien Teil gehabt batten.

Es gab in unferer Mitte ?) Eiferer, welche bas hohe Lieb ausstoßen wollten aus ber Reihe ber beiligen Schriften, als fei es fein wurdiger Begenftand eines beiligen

<sup>1)</sup> Jebam. 63b. - ") Degilla 7a.

Sangers, die Liebe zu feiern; aber da erhob fich der Miberipruch mit den ichier überichmassichen Worten: Benn die gange Thora heisig, in ist dies Lieb von der Liebe das Allerheisigte, denn alle Aräfie der Seele, alle Müten der Herzen entsaten sich menn Mann und Frau im heiligen Zeuer gegenseitiger Reigung sich weichen, immer weiser, immer besser zu werden, sich um des Hause Wohlsabet zu mühen.

Unfere alten Meifter lehren 1): Es beißt im boben Liebe, Calomo jagt: "Starf wie ber Tob ift die Liebe", bas gilt von ber Liebe, die Mann und Frau einander widmen. Bie ber Tob alles überwindet, fo fchridt auch die Liebe vor feinem Opfer gurud, fo entfaltet oft ber Schmache Riefenfraft, um ber Befahr gu mehren, Die bem Beliebten brobt. Starf wie ber Tob ift bie Liebe; ja in frommen Bemutern lebt bie Empfindung, bag fie noch ftarfer ift als ber Tob, bag fie über bie Schranfen bes Diesfeits hinausreicht in Die Befilbe ber Geligen. Gine Greifin, ber ber Gefährte ber Jugend von bannen gezogen ift, unterhalt fich oft in einfamen Stunden in lauter Rebe mit ihm, als weilte er wie fonft in ihrer nachften Rabe; fo feft ift ihr Glaube, baf, mas bie Liebe verbunden bat, in alle Ewigfeit nicht getrennt werben fann. Bir aber follen nicht nur bem Liebe laufchen, um uns an ber bichterischen Schonbeit bes Sanges zu erfreuen, welchen Salomo, ber Beifeite in Abrael, ber Liebe geweibt batte, wir follen, ob mir nun jung ober alt find, am Berb bes Saufes bas beilige Reuer pilegen und eifrig barqui achten, baß fein Sturm es verloiche. Das hohe Lieb bes Calomo ift ber gottlichen Glut gewibmet, welche ben Tob überwindet und bas Leben verschont, erwarmt und erleuchtet.

<sup>1)</sup> Mibraid z. St. 8.

Betrachtungen für den friedhof.

## forper und Seele.

Der Talmubi) hat und ein Gefprach überliefert, welches ber Raijer Antoninus mit feinem Freunde, bem vielgeseierten Batriarchen R. Jehuba über bas Berhaltnis von Rorper und Geele geführt habe und bas in fchlichter, volfstumlicher Beije und tiefe Ratjel loft. Antoninus fagte: wenn ber Deufch bereinft bor bas Bericht Gottes wird gelaben werben, wenn er fich verantworten foll ob fo mancher schweren That, die er verübte, und ob der zahlreichen guten Werke, die er versäumte, jo mare es möglich, daß Rorper und Seele jich beibe von aller Berantwortlichkeit für ihr Thun und Laffen befreien fonnten. Denn wollte man bem Rorper bie Schulb an ber Gunbe beimeffen, fo lage bie Entgegnung gar febr nabe: ber Rorper fann nicht ichuld fein, benn er ift im Tobe berfelbe geblieben, und nun liegt er ba falt und ftarr wie ber Stein, ju jeber Regung unfabig. Richt im Rorper, fo meinte Antoninus, fann fonach ber Uriprung bes Bofen liegen. Und wiederum bie Geele, iobald fie bem Rerfer entfloben ift, fobald fie bie Teffel bes leiblichen Dafeins von fich geworfen und zu ben Soben fich aufgeschwungen bat, ba ift fie rein und ohne Dafel, und bie Gunbe hat feine Bewalt über fie; fo follte man meinen, bag auch pon ihr nicht bie Gunbe ausgeben fonnte. Wo alfo, fo fragte ber Raifer ben Batriarchen, liegt ber trube Quell ber Gunbe, ba Rorper und Beift, wenn ihre Trennung burch ben Tob erfolgt ift, trop ihrer Gegenfaglichfeit barin fich gleichen, baß fie nicht funbigen tonnen? Ber foll geftraft werben, ber Rorper, ber fur fich allein ohne Befuhl ift, ober bie Geele, die fur fich allein ohne Begierbe ift?

Die Frage bünft mich eines Deuters auf dem Throne würdig, als weichen die Geschächte uns den Antoninus darifellt, und ihre Erdreterung scheint mir auch biefer Stunde und biefes Ortes würdig, wo wir durch ein Gedensten voll Wehmut und voll Liebe die längit Entschlassen geichjam zurüdsühren in dem Kreis der Zebenden, wo wir durch die Selengungengenen psiegen, und heimisch sich von den Kreis der Zebenden, wo wir der von der Kreis der Zebenden, wo wir der die Verlagen gwischen Köpere und Secle besonders dringend und salt bekondlich seine Löslung sowichen Köpere und Secle besonders dringend und salt bekondlich seine Löslung sowien Koper und Secle besonders dringend und jaft bedrochlich seine Löslung sorbert. Horen wir sonach auf die Antwort, die der Artauch dem Kaiser gegeben hat; sie ist in die Form eines Geschänisse acktebet.

<sup>1)</sup> Canbebrin 91a.

Denfe die, so jevach R. Jehuda, ein Seer habe einen Garten, in dem ihm kertlich Frunchfabenme blüben. In die eine Gerten lasse einem mywei einer Diener wohnen. Der eine war lahm, der andere wa blind. Die durften sich laben an den niedrig wachjenden Fruchten, die ihnen erreichbar waren und an dem Tult der höher blühenden, die der die eine die fig die der in der in

Jufofern nun feine Antwort fich begiebt auf bas Gericht, bas Gott nach bem Tobe über bie Gunber halt, fo wollen wir ibm auf biefes Bebiet phantaftifchen Uhnens, auf welchem ber Beift fich fo rafch verliert, nicht folgen. Das Bangen por bem Tobe, welches allen Sterblichen gemeinfam ift und von bem felbit bie Bethörten, Die ben Tob fuchen, nicht frei find, benn fonft murben fie nicht, wie es jumeift geichieht, taum, baft fie ibren fundhaften Berfuch ins Bert gefent baben, fogleich um Silfe rufen, Diefes Bangen vor bem Tobe ift bas beutlichfte Beugnis, baß jeber bas Gericht Gottes fürchtet. Das Nichtfein hat nichts Schrechaftes. Es zeugt von bem tiefften und flarften Ginblid bes Dichtere in bas Leben ber Ceele, wenn er feinen tragifchen Belben reben lagt: Sterben - fchlafen - Richts weiter! - und zu miffen, bag ein Schlaf - bas Bergweh und Die taufend Stofe enbet, - bie unfres Fleisches Erbteil - 's ift ein Biel - aufe innigfte zu munfchen. - Rur daß die Furcht vor etwas nach bem Tob, - bas unentbedte Land, von beg Begirt fein Banbrer wieberfehrt - ben Billen irrt, - bag wir die lebel, die wir haben, lieber - ertragen, ale ju unbefannten fliebu. Go ftart gar mandjer, von Gunbe belaben, bies leugnet, er gleicht bem Truntenen, ber fich feinen Raufch ausreben mochte. Rur giemt es und nust es bem Sterblichen nicht, fich über bie Art und Beife biefes gottlichen Gerichtes, bas ben Bofen beftraft und ben Guten befeligt, irgend welche Borftellungen zu machen. Bene phantaftischen Bilber, Die in frühern Reiten überfpannte Menichen von Lohn und Strafe bes Jenfeits fich ausgebacht haben, und die noch in ungebilbeten Ropfen fputen, find bem Berftanbigen lacherlich, aber bem Ginfaltigen fteigern fie trot ihrer ober vielleicht gerabe wegen ihrer Absurditat die ohnebies ichon porbandene Beangitigung por bem Tobe, und wie gespenftische Schatten fchleichen fie fich in feine freudigen Stunden.

n 98i. 50...

Db und wie Gott nach bem Tobe Rorper und Geele gugleich gur Rechenschaft forbert, bas wollen wir nicht erwägen. Wohl aber wollen wir aus bem Gleichnis bes Rabbi bie Lebre gieben, baf, fo lange wir leben, Rorper und Geele ein Bauges bilben, daß die Seele die Schuld nicht abwalgen fann, indem fie diefelbe auf die Begierben bes Rorpers wirft. Much fo lange mir leben, horen wir bie Stimme bes gottlichen Richtere nicht aus fernen Soben, fonbern ans bem Inneriten unfres Gemutes, und feine Bernunftelei tann uns retten por feinem Richtspruch, fein Tabel trifft fo ichmer wie der feine, und fein Lob beglückt, wie das von ihm gesprochene, Diefer Richter ift unfer Gewiffen, und auch ibm gegenüber mochten wir uns verteidigen, indem wir ben Korper und fein ungeftumes Begehren als die Urfache unferer bofen Thaten bezeichnen und ibn bann ale blind und vernunftlos und barum unverantwortlich barftellen mochten. Bas Raifer Antoninus fagt, bag Seele und Korper die Berantwortlichfeit fur die Gunde von fich weifen, bas ift ber Brogeg, ber taglich, ber ftundlich vor bem Richter in une fich vollzieht. Er fei mit fortgeriffen, b. b. ber Bernuuft feien bie Bugel and ber Sand geichleubert worden! Wie oft horen wir biefe Rebe, wenn es gilt, jich vor den Menschen und vor fich felbft ju entlaften. Aber, fagt R. Jehuda Sanaffi, Rorper und Seele find ein Banges, fie laffen fich, jo lange ber Menfch lebt, gar nicht trennen, Die Geele fanu nicht wirfen, ohne bag fie die Glieber bes Rorpers zu Silfe rufe; überall mo wir feelifches Leben mabrnehmen, nehmen wir auch forperliches Leben mahr und umgefehrt. Lehrt uns boch bie tagliche Erfahrung, bag jebe Schadigung unferes Leibes mittelbar auch Nachteile fur unfern Beift berbeiführt, und daß wiederum alles, was ben Beift und bas Bemut erfrifcht, bem Rorper Frifche und Edwung verleibt, fo baß ber Gieche oft neu auflebt, wenn er frohe Botichaft vernimmt. Go ift auch für unfer moralifches Leben biefe Wechselwirfung vorhanden, und wenn bas Bemiffen fpricht; bu bift fculbig, fo gittert Rorper und Geele.

Wir alle sind ftrenge Richter mierer Redemmerlichen, und es sällt uns nicht ein, weun wir won ihren Kehlern reden, an die meulichtige Echmödig, an ihre Abdangigfeit wom Körper au benten; wohlen denn, dann vergessen wir es nicht bei Erwägung unsterer eigenen Thaten, daß die zwei Tiener, die der Kert in den Garten gefels dat, sich vereinen mulifen, um den Garten Gottes au verwisten, daß sie nur als ein Konges, als ein innight Berbindenes langen konnen nach der verbetenen Frucht. Nörper und Seele ist nur die willkriche Trennung besten, was uns als ein Eedendiges eutgegentritit; wie die redte hand die Zennung besten, was uns als ein Eedendiges eutgegentritit; wie die redte hand die Eduld nicht auf die Liufe sichen fann, so sann es die Eeste nicht auf der Börper. Wir sind wie beiter Vereiku, num die reinen Eesten zu sieren; unser verze bestelligt, nos die Bestelligion uns lehrt: sie süchren ein reines lichtes Dasein im Anschauen der Gotter ein bildt, nicht obish, um gang den Musbild zu verbüllen, aber ein weten nicht so leicht gaooben, daß wir hineinschauen sonnten in bieles Lengiets, das uns alle Russers, Gertogen.

erwartet. Unfer Serz, brangt uns, für ihr Seckenhoft zu beten, b. b wie innig immer wir sie lieben, wie hoch wir sie berehren, unsere Liebe ist nicht verblender genug, um es zu bergessen, doch sie manche Schuld zu sühnen haben. Was kann aber unser Gedet für sie ihnen frommen, wenn es nicht in dem seisen Erick giptel, im "Sindlic auf sie, de auch im Tode unsere Weise geschieben sind, die uns dereinft an den Piorten der Ericksprachen werden, durch die wir gleichjam in zwei Weiten heimisch geworden sind, gund Weiten heimisch geworden sind, gund Weiten heimisch geworden sind, gund Weiten zu folge der der bei bei gestellten heimisch geworden sind, gund Weiten der zu fahren bei ein gestellt gestellt weiten ihnen aber eine find, gut Weiten den uns.

Mich mit verbertlicher Suphiftlt, wie Attoniums wollte, die Sände als das Freugnis Torpertlicher Schwädig, die nicht zu vermeiden ist, sondern mie Nabbi Lehndo, sie als die Schuld des Menlichen zu betrachten, da Körper und Seele ein Ganges sind, und jeder sich von ihr gibeten kann, dazu machet diese Dennie ber Errinerung, dann bringt sie den Zoten und den Lebenden Seil und Segen. – Mmen!

# Unfterblichkeit.

It es nicht fettjam, boh ber Nentja in ein emiges Naturgeies, in jenes desiez, do Milles, nos entiekt, and mieber an Gerunde gaht, lo falmer lich sineininbet? Jeber Moment lehrt es uns, baß der Tod dos Schieffal aller Lebenden ift, und dennach wenn er in untern eigenen Kreis tritt, donn vergesjen idri es, doß er gur varletten Tednung der Keltt gehört, und wiere Kenz höumt lich auf, und wir komen uns nicht hineinfinden in den Verluft, und jeder kenimmt sich, als sei immes Ungeheureitiges geichen und brieft in flägen dersüber abs, venn diese serne Naturgeich auch in seinem Kauls die Erie der Kenzteit, und die Kenzen der Verluft, des seinen Kenzen der Verluft der verleig der eiler das zweich ist, der der der verleige der eiler die zweich kapen der Verluft der verleig der eiler die zweich kapen der verleige verleigt der eiler die zweich der verlundberfiß zohe der verlugten verleig der eiler die verleig verleigt der eiler die verleige verleigt. Der eiler die verleigt verleigt der eiler die verleigt verleigt der eiler die verleigt verleigt. Der eiler die verleigt verleigt der eiler der verleigt und bennoch ertragen wir wissen der eile verleigt verleigt verleigt. Der eiler die verleigt und die verleigt der eiler die verleigt und bennoch ertragen wir es mitsselfigt wie ein schweres und untertießes Erchangins, dem noch ert von der eile verleigt verl

Aber gerade diese Alagen und Seufsen dünft mich in gewissem Sinne eine Proteit unseres Ekemites zu sein gegen die Gültigkeit diese Naturzeiepes, soweit es dem Neusisen ungeht. Bas unser Auge sieht, wenn der Tod waltet, das sit ein jäpes Vergehen und Verfchwinden: aber unser Gemüt sogt: nein! diese liede Rensch, diese eiche Gebeit, et ann nicht aufbern, denn nicht aufbern, denn nicht aufbern, denn nicht die siehe, wie den die Bern zwiespalt verfiegen was des Auge sieht, und was des Auge sieht, und was dos Auge sieht, und was dos Auge sieht, und was dos Kemit sordert, mit dem Jweisel, do die Verschung der letzt Alt die Vergens erfällt und den Jaden weiterhinnt, entlicht die Alage. Toder Zeufsen der Bache in die Auge die Vergens erfällt und den Jaden weiterhinnt, entlicht die Alage. Toder Zeufser aber Bache ist die Vergens erfällt und den Jaden weiterhinnt, entlicht die Alage. Toder Zeufser aber Bache ist die Vergens erfällt und dem Jaden weiterhinnt, entlicht die Alage. Toder Zeufser aber Bache ist die Vergens der Vergens de

Irrum zu einem Berbrechen zu stempeln, nicht ohne Schuld an bieser Einbusse. Da wo uns die Gründe sehsen, zu schelten und zu lärmen, das kann natürlich nicht gewinnen, sondern nur erbittern.

Bas uns an ber Bahre tief erregt, Die Trauer fteigert und Die Soffnung auf eine Biebervereinigung nieberbeugt, bas ift ber Progeg ber Bermefung, ber beim Menichen fich gang ebenfo vollzieht wie beim Tier. Da nehmen wir es mit Entfeten mabr, wie basielbe Befen, an bem unier Auge in Liebe und Berchrung bing, auf beffen Antlin wir Die Spuren eines hohen Beiftes und eines eblen Bemutes fuchten. - wie diefes Wefen gerfällt, vergeht, vermobert. Und wir follten co fo unnaturlich finden, wenn angelichts biefer Beritorung fo manche reben: Ig, bas ift Menichenichicfial, in nichts unterichieben von bem bes Tieres Doch faum ift biefer Gebante aufgetaucht, ba erbebt fich eine Stimme in unferm Gemute und faat; bas tann nicht fein! Denn ift ber Menich im Tobe bem Tiere gleich, bann ift er ig auch im Leben nichts anderes. Aft benn bas Menschendasein zu erflaren? Und ift benn in ber gangen Ratur ein Plat fur bie Freiheit, herricht in ihr nicht vielmehr bie unerbittliche Rotwendigfeit aus ben Raturgefegen berans? Guhlt fich ber Denfch nicht frei in feinem Bollen, verachten und verurteilen wir nicht ben, ber fich ber Sunde bingiebt, erheben wir nicht ben mit begeiftertem Lobibruch, ber burch fein Birten bas Beil feiner Rebenmenfchen forbert?

Saben wir bagu ein Recht, wenn ber Menich eine Mafchine ift, wenn ber Menich einem Naturgefet unterworfen ift, bem er unbebingt folgen muß? Wem fällt es ein, ce einer Uhr ale ein Berbienit guguichreiben, wenn fie gut geht, ober fie ju ichelten, wenn bas Raberwerf verjagt, und warum thun wir bies beim Menfchen, wenn wirflich nicht nur fein forperlicher Organismus, fonbern fein ganges Befen einem Uhrwert gliche? Ber erflart uns ben Menichen und feine Freiheit? Und fobann verweilt bas Gemut bei all ber Liche, bei all bem boben Streben bes Berftorbenen, bei feinem Beifte, ber bie Belt umfaßte, bei feinem Bergen bas fo innig mitfühlte, und tann bie Soffnung nicht aufgeben; wenn auch biefes Berg ftill fteht, Die Rraft, Die es bewegte, Die Liebe, Die es erfüllte, fie bauert und fie tann nicht fterben. Go wird ber Denfch angefichts ber Bahre, Die Die irbifche Sulle birgt, gleichjam bin- und bergeworfen gwifchen ben Schreden ber Bermejung und ben hoffnungen ber Unfterblichfeit. Und jebe Rlage und jeder Genfger ift ber Ausbrud biefer Ungewißheit. Wer hat Recht? Diefes Huge, bas ben Tob fieht, ober biefe Ceele, bie ihre Unfterblichfeit abnt und fomit auch bie Unfterblichfeit bes lieben Befens, beffen fterbliche Refte wir in bie Erbe fenten? Aber bie Erinne rung an einen lieben Menichen hort garnicht mit bem Augenblide auf, wo wir feinen Rorper bestattet haben; Diefe Erinnerung begleitet und gurud vom Friedhof in unfer Saus; fein Bild fteht bor une, ift une nabe in bangen und freudigen Stunden, fteht oft fo lebendig por une, bag mir mit ihm Swiefprach halten, und wir feine Antwort ju vernehmen glauben. Wenn ber Erbe ihr Recht

geworden, wenn sie den Staub empfangen, in deu der Geist gehüllt war, wenn das Bild des Bergehens unsern Blick entruct ist, dann wird es uns immermehr zur siegenden Gewissheit: auch die Toten teben.

Sielleigt ist biefe Gonisheit nicht logisch beweisber. Wer fann beweiten, was fein Gomit beeligt? Benn zwei Menschen in gegeneitigter liebe, in geneitigter Bertalt werde gegeneitigten bet der beutsche Dicker Bartin bei Bertalt beiefe Englischen beweisen? Treffich jagte ber beutsche Dicker: "Da halt Unierestickfeit im Sinn, sanni bu und auch die Gründe nennen? Jawossi, der Gauptgrand liegt barin, dan wie nicht entdepten lönnen!" Bas so in unberdigt von unferen Gemeite geschortet wied, was une so nontwensig binkt, voren anders das Leben einen Bert hat, das muß wahr sieh, oder es giebt überhaupt fein Faberfeit.

Und weil uns bie Unfterblichfeit gewiß ift, begeben wir Tage ber Erinnerung an die Beimgegangenen. Borguglich ift bas Gotteshaus ber wurdigite Ort fur folche Bo wir Gott, ben Ewigen, feiren, ba gelingt es une ficherlich am eheften, Die Geele ale den Strahl Gottes, ben emigen gottlichen Teil vom Menichen gu verfteben und baburch Rlarbeit fur unfern Beift, Rube fur unfer Berg und Rraft fur unfern Willen zu erlangen. Aber unfere Alten nennen auch ben Friedhof bas Saus ber Emigfeit. Wenn wir ben Toten Gedenffteine feten, wenn wir ihre Graber ichmuden, wenn wir hier oft ernfter und inniger als im Gotteshause beteu, jo ift bies alles ein Sinmeis, bag bie Soffung felbft an biefer Grabesftatte nicht babinwelft, bag wir gleichsam bem Tobe jum Trot an bas ewige Leben glauben. Beil an biejem Orte bie Berganglichfeit alles Irbifchen am beutlichften entgegentritt, fliegt bie Seele über alle Außerlichkeiten hinweg und wird fich beffen bewunt, ban im Menichen Irbifches und Emiges fur Diefe furze Lebensspanne verbunden ift. Und wenn wir unfrer Lieben an biefer Statte gebenfen, wo wir ben verganglichen Teil bestattet haben, liegt barin nicht die ernfte Mahnung, nicht zu vergeffen, bag bas Arbifche fein Riel hat ju ber Erbe, ban bie Guter ber Erbe nur einen Wert haben ale ein Mittel, ale eine Staffel gur Sobe bes Beiftes. Und weil bei einer Bebachtnisfeier, wie die jegige es ift, wir beffen gewiß find, bag auch die Toten leben, barum find wir bier gefagt nub gelaffen, es ift überwunden und verblaßt, bas araufe und veinliche Bilb bes vermefenden Rorpers, bas uns jo febr bagu beredete, mit bem Tobe jei bas gange Dafein beffen, ben wir liebten, aus, gu Ende und erloften, und es herricht ber Gebante, ben ja bie Religion nicht ale eine überirbifche Runde melbet, jondern ben fie und burch ihren getreuften Dolmetich, bas Menichengemut lebrt: ber Beift lebt ewig.

Aber soll dieser Geist nur ein seliges Leben in der Himmelshübe sühren, soll er nicht auch in nus leben als eine Kruit, die uns zur Tugend, zur Philigterfüllung, zur Gottesfurcht machti? Diese Gedächtnissierei sit tröltlich, denn indem hier so Biele sich vereinen in dem Glauben am die Fortbauer der Zeelen, wird derfelbe in dem Kingelnen nur um so feiter und inniger. Wer sie soll auch erbautich sein, indem sie uns arunft: bie du auf Erden liedetel, sie leben sort in einem Reichge des Lichts, sie sehn deinen Wandel, und es ist wie eine Lual der Holle, wenn sie diezeingen, die zu ihnen gehören, in dem Zeiseln der Sünde seigen. Sonnen wir ihr Gedächtnis mit russigem Gewissen zu einem vier ihre nehm der Indem die Rotenten und die bereiten kann der die eine die gestellt der die eine Lichten sieden die gestellt die der die gestellt der die gestellt die gestel

Gieb uns, gütiger Gott, ein gesegnetes Leben, ein gesegnetes Sterben. בי מים החבוקמויים שפתי ישבחנק. Denn besser ist deine Liebe als Leben, und weil diese Liebe uns über das Grab geleitet, preisen dich meine Lippen. — Amen!

# Codesfurcht.

Bie bie Rinber bas Dunfel fürchten, fo fürchten bie Erwachsenen bas Sterben und ben Tob. Aber ber naturliche Schreden por bem bunflen Raume. ben wir bei Rinbern beobachten, er wird befanntlich noch wefentlich gesteigert burch allerhand thörichte Reben ber Umgebung, und bie ohnebies fchon lebhafte Einbildungsfraft ber jugenblichen Geele wird aufe heftigfte erregt, Die gebeihliche Entwidlung bes Rinbes aufe empfindlichfte geschädigt gerabe burch biejenigen, benen bie Ergiehung bes Rinbes obliegt. Und gang basfelbe beobachten wir nicht felten bei benen, benen bie Erziehung ber Erwachsenen obliegt in Bezug auf bie Schilberungen bes Tobes und ber Schreden bes Jenfeits. Es ift fo bequem, ein Rind gu augenblidlichem Behorfam ju bewegen, indem man es burch Schredbilber angftigt, die im Duntlen haufen, indem man Sabelgestalten erfinnt, Die aus ber Finfternis emporfteigen, um bas Rind gu ftrafen, und fo icheuen gemiffenlofe und leichtfinnige Bfleger nicht bavor gurud, burch biefen Lug Berrichaft gu gewinnen über bie findliche Seele und ermagen nicht, bag ber augenblidliche Ruben ichwer errungen wird um ben Breis, bag bas junge Gemut von fteter Angft erfullt wirb, bag ber Berftand von Trug umhullt wird, um ben Breis, bag Rorper und Geele gequalt und vergiftet, furs gange Leben gefchabigt werben. Jebermann weiß es, wie fcmer es wird, biefen Bahn ber Rinbheit von fich abguichutteln. Huch wenn wir langit bas Gitle und Irrige Diefer Borftellungen erfannt haben, erwachen fie boch in gefahrlichen Buftanben, wenn irgend eine Corge ober Rot uns brobt, ju neuer Rraft. Der in frubefter Beit burch folde Thorbeit verfcuchterte Menich bleibt oft fur fein aanges Leben ichen, angitlich gurudhaltenb, wie vor einer unbefannten Gefahr erbebenb.

Und salt ganz densellen Prozes können wir beodachten, wenn Lehrer der Kleigion es nicht unter ihrer Wilte erzahret haben, die Erwachstenen durch Vorstellungen von den Schauern des Todes und der Untervielt sich unterstign um anchen. Der Jideveld bei der Erdichtung dieser Märchen war vielleicht von vorneherein fein ganz schlechter. Die Wenischen sollen zur laung der Luguerd gemacht, vor Verbrechen und Frevel erwort und weben und den und guten Werten hingeführt werden. Voler wie schwert fichwer ist

Diefe Aufgabe, wie oft fehlt ber Erfolg. Du ichilberft ben Abel ber Tugend, bes Pflichtbewuftfeine ftrenge Burbe, Die ftolge Befriedigung, welche Die Entjagung ivenbet, bie innern Freuden bes Eblen an bem auten Berte, Die berben und barum io bebren Bonnen beffen, ber leibet um ber Bahrheit willen, aber ber boje Ginn wird burch alle biefe Bilber nicht erregt, baf er von ber Boofeit laffe und fich an ber Tugenb ergobe, nicht einmal bie Jurcht vor bem irbischen Richter tann ben wilben Tros sahmen : er glaubt fich, fei es machtig, fei es flug genng, ber irbijchen Gerechtigfeit gu entachen, und gugellos folgt er feinen Luften und Gunben, Giebt es fein Mittel, biefen Trop zu bengen? Da fam ber Gebante, ihn nieberzuswingen, wie man wohl Rinder, bei benen feine Beriprechung, feine Strafe fruchtet, burch Schredbilber willfahrig macht und malte ben Tob mit feinem Graufen, Die Bolle mit ihrem glubenben Grund, Die Joten, Die gur Nachtzeit ihr Lager verlaffen und unerhittlich Die Schuld an' benen ahnben, bie gegen fie gefrevelt haben, und es horten's bie Gunber, benen bie Tugend ein Richte und bie irbifche Gerechtigfeit ein Sohn mar, fie horten von ber Marter bes Sterbens, von ben brennenben Strafen, von ben Lebensverfolgern, von Solle und Teufel, und fie gagten und gitterten, und bas Wort erwies fich machtiger ale bas Schwert, und bie bem Beile bes Bentere tropten, fielen auf bas Anie, ale gewandte Rede Bangen und Beben in ihre Bergen ichleuberte.

Dem gegenäber ift es bemerkenswert, baß im allen finif Büchern unsieres Lechters Wolch nicht eine einzige Stelle sich finder, wo das Bangen vor einer um gewissen Julanft nach dem Tode dazu bemilt wird, mm vor der Sinde zu wortenen. Und unsere Alten haben den Tod mit einem Kuise verglichen, durch den ein guter Bater sein Kind aus einem bösen Traume erwerkt; vod Kind erwacht wah sieht bem Vater in das siedesetleuchtete Auge. Das Leben sis sied vie gar wüsster und wirter und wirter und wirter und wirter und wirter Traum; der Todeswegel, ein freundlicher Bote der Gottsheit, berührt die

Lippen ber Leibenben, und alle Not hat ein Euke, alle Laft ist genommen, und bie Seele ist befreit nud erlöst, wie einer, der aus schweren Träumen erwachend in das Tagesticht und zu lieben Menschen emporblicht. Ein Schriftischer zehen: man denke sich eine Zahl von Mentschen in einem Gefähnsche alle sind zum Zode verurteilt, und ein Teil berfelben wird klassich vor neum Westgansch est eine der ind zum Zode verurteilt, und ein Teil berfelben wird klassich vor Ausgeber Ausgeber klassen der in der Angeber klassen das gestellt der der Verkerten bei die felbst erwartet, — nuch man plat, da alse Zeterlichen des Tobes gewiß sind, in Gleichnisch vom menschlichen Schieftal überdaput. Dieser Vergleich ist sie ver ersten Angenicht iroppant und bleinden Und bennach ist er im Beschieftsten siehe, dem der Zod, welchen der Mensch dem allegmenienn Gesel gemäß erleibet, ist gar teine Bereurteilung, ist gar feine Tariet, inobern der naturgenäße Absigking jeder irbilischen Frijken, denn das in der Zeit Eutstandene muß notwendigerweise in der Zeit versteben.

Mit Nicht ist gesagt worden: der Zichnerz, des Todes ist schreckhafter als der Zod sein. Wir Nicht, Wir sind, Seugen der Riagen und Zeusze einer sietergene Umgebung, wir sehen körtper des Techenden in Jachungen, von denen soden er, wie bekannt, nach dem Urteil der Kundigen leine Empfindung hat, wir sehen sein Kuntig erhaffen, dem Urteil der Auchberge leine Erreit men nich mehr als das Zieteben selbst. Zarum hören wir auch von den Besiesten, den sie russe, als das Zieteben selbst. Zarum hören wir auch von den Besiesten, den sie russe, als gegen gestorben sind, und die wahrt Bestigsten, dollte es sich zur Aufgabe stellen, jenen Alp der Ausbergrücht, der mit wielen Gemittern faltet, ihnen zu nehmen; sie ist wie der Alp, der und m Schlafe deräufen, urt eine eingelübete Ladt.

 bes Diefejtis genalfian durchrechen, wenn nicht an ben Pforten biefes Bangen vor bem Unbekannten eine heilgam Wacht hielt. Aber ber Berifandige und selfgiglie wird nicht ein Elkav biefer Angft, Gondern ihrer hert werden. Er wird sich die Bürde bes Dafeins nicht noch erichweren durch biefe Schauer vor Tod und Unterwelt, sondern es ins Derz sich einprägen, daß hier wie dort ein Bater voll Liebe über seine Kinder waltet. — Amen!

# Der Gottesbote Cod.

Das Geheimnis des Ledens lättet feinen Schleier an ber Saite der Zoten. Richt in dem Jagen nach Gewönien und Verteit, nach Sper, ellführ, nicht aus dem Leden Legens in dem Leden Legens der Leden Legens begreifen wir den Wert und den Immel des Ledens, sondern wie wir jede Erscheinung nur besse verschien aus dem Gegenslage, so müssen ist bei der Ledens der Ledens der Ledens mir nur an den fleier. So lange wir schaffen und arbeiten, densten wir nur an dem nächsten Ledens der Ledens der Ledensche Ledens der Ledensche Ledensc

Aber sollen wir denn nun wirftich den Gedanten nicht wenden über den Tag sinnaus? joll der Beighe sich gentlichen geben, wenn er allfahlich neue Schäße zu den alten legt, joll der Ghreichze geschnicht eine, wenn er neuen Inchmensissisch zu deren kenneng gewinnt, und ziemt es nicht vielnehr, das Leben zusammenissisch zu betrackten und neben jo vielen Neiwen zusakten Zweden den einem großen Endyweck zu versolgen? Und um das zu wissen, mössen wir aus dem Gewähl des Lebens slückten in die Einfamteit des Todes. Dort wird uns zwooderelt das Eine klar, daß wird der Geden der Gedant d

<sup>1)</sup> Bi. 104 ...

Robeleth flagt: שבתי וראה החת השמש כי לא לקלים המירוץ ונו' "Ilub weiter fah ich unter ber Conne: nicht die leichten Juges find, fiegen im Lauf und nicht bie Starfen im Rrica, und die Rlugen baben fein Brot und bie Beifen fein Gut und Die Renner feine Buuft, fondern Gin Geschid und Gine Blage trifft fie alle" 1). Die Beifen aber beuten biefen Bers auf Mofeh, ba er bem Tobe nabe mar. Richt Die leichten Inges fiegen im Lauf: einstmals hat er mit Ablerfittich gen Simmel gestrebt und im Reiche ber Beifter geweilt; jest will er bie Furt bes Jordans überichreiten, und er fann nicht; ber Tobesengel ift raicher benn er. Und nicht bie Starfen geminnen ben Rrieg: einftmale erbebten bie Engel por ihm, bem Stanbgebornen, und unn befennt er felbit, bag er bie Ungit und bie Schreden ber Unterwelt ichene. Und nicht die Rlugen haben Brot: benu bie Berrichaft, bie er fo lange ausgeubt, wird jest Jofua, bem Jungern und weniger Wurdigen gegeben Und nicht bie Beifen behalten ihren Reichtum; porbem iprach er itolg und felbitbewuft, wie die mit irdifchen Schapen Befegneten, gu Gott bem MIniachtigen: wende dich von beinem Grimme und vergieb biefem Bolfe. Und jetzt bettelte er wie ein Armer, ale flehte er um unverdieute Bnabe und mard nicht erbort. Die Renner verlieren Die Gunft; einstmale verftand er, mit wenig Borten die Gunft des herrn feinem Bolfe guguwenden, und nun hatte er fieben Tage gebetet und am Schluß fprach ber Ewige: Sieh, beine Tage nahen fich bem Tobe.

Und wie die Beijen in geiftvoller Gleichnisrebe an Mofet bas Schwinden ber Große und ber Rraft barftellen, fo fagen fie nicht minder treffend von David: David werbe in ber Schrift ftets Ronig David genaunt; noch ber Bericht von feinem Greifentum und bem allmählichen Schwinden ber Lebenswärme wird mit den Borten eingeleitet: ber Konig David murbe alt. Aber ba fein Tob berichtet wird, da laft die Edrift ben Rouigstitel fallen und fagt nur furg: bie Tage Davide nahten fich bem Tobe. Benn aber ichon bie Majeftat ber Beifen und ber Gurften gufammenbricht und gerfallt por bem eifigen Sauche bes Berberbens, wie follte ber Riedriggeborene hoffen, bag er Stand halten, bag er nicht verzagen werbe, wenn auch ihn die Botichaft trifft, fein Sans zu verlaffen und feine Lieben, und hingngeben in bas bunfte Reich ber Schatten. Dun nicht bie Reigung, weitreichende Plane ju erfinnen, und zu leben, als mare unfer Dafein ein ewiges. weichen an diefem Orte, allwo uns bie Bifber all ber Freunde entgegentreten. bie mitten ans dem reichften Schaffen plotlich fund abberufen worden? Und ift nicht fait jeder Tob fur ben Sterbenden ein plottlicher, ba es bes Meuschen Art ift, fich mit Soffnungen ju schmeicheln und noch, wenn ber Tob mit feinem bunflen Gittich unfer Sanpt beschattet, Die außerfte Gefahr uns fern gu beufen? Rufrend ift eine Legende, welche die Alten über biefen Wegenftand erfonnen haben 2): R. Simon, fagen fie, war einft bei einem Tefte, welches ein reicher Dann bei ber Geburt feines Cohnes veranftattete. Da fcmauften fie

<sup>1) 9 ... 2)</sup> Deut, r. 9 ...

recht lebhaft, und der Birt feste feinen Baften einen Bein vor, der fieben Jahre alt war; und ba ber Trant ihnen munbete, jo fprach er; biefen Bein will ich liegen laffen jum hodgeitofefte meines Cohnes. Gpat in ber Racht manberte R. Gimon beim und traf auf bem Wege ben Engel bes Tobes, und ber Tobesbote fab verftort und migmutig aus ob eines Muftrages, ben er zu erfullen hatte. Und R. Gimon fragte ibn, wer er fei. Er aber antwortete: ich bin ber Bote Gottes. Und er fragte wieber: warum bift bu verftort? Db ber Reben ber Menfchen; Die forgen immer, fo und fo werben wir thun, und boch ahnen fie nicht, wie rafch ich fie rufe; biefer Mann, bei bem bu gespeift haft und ber zu euch fagte: biefen Bein laffe ich lageru bis gur Sochzeit meines Cohnes, - fein Biel ift, bag ich ihn in breifig Tagen von bannen fuhren werbe. Go zeige boch auch mein Biel! bat R. Gimon. Und ber Engel iprach: Über bich und beinesgleichen habe ich feine Gewalt; gar oft hat ber Berr Boblgefallen an euren anten Berten und mehrt euch bas Leben, benn fo beifit est): "Gottesfurcht mehret bie Tage." Sat boch ber Berr feinem Bolte befohlen, feinen Baum ju fallen, fo lange er Fruchte tragt; wie follte er ben Gerechten wegnehmen, fo lange er Frncht trägt, fo lange er noch nicht zur Ewigkeit berangereift ift?

Diefe Legenbe, febrreich, indem fie une por weitausgesponnenen und ausgesonnenen Blanen warnt, enthält noch manchen aubern Bug, ber wohl Beachtung perdient. R. Simon fieht ben Tobesengel, ber mar verftort ob feiner Cenbung. Wie gart ift biefe Auffaffung, wie glangend unterscheibet fie fich von ber ben Bolfern ber Erbe geläufigern, Die den Tod fich als ein gieriges, erbarmungslofes Befen benfen, bas über bie Menichen mit Luft berfallt, fie zu verberben. Mus ben Marchen ber Beiben, aber auch aus ben Bahnvorstellungen ber mobernen Salbgebilbeten tritt noch ber alte Irrinm heraus, bag die Schattenwelt einen andern herrn habe benn bie Welt bes Lichtes, bag er biefe Welt befampfe und ben Tob hinauffenbe, als feinen gefährlichften und menschenseinblichften Unappen. Aber Jerael benft barüber anders. R. Simon fieht ben Tobesengel, wie er verftort ift, bag er einen lebensfreudigen, planenben Dann aus all ben Freuden und Planen berausreifen muß; nicht die Marchengestalt, die gierig-hungrig über bie Menschen herfallt wie ein Rauber, ift ihm ber Tob, fonbern er traut ihm inniges Mitgefühl zu mit ben Leiben bes Sterbenben, mit ben Magen ber Sinterbliebenen. Und auf Die Frage; wer bift bu? fagt er ibm; ich bin ein Bote Gottes. Wenn wir bas nur immer bebergigen möchten! Gelbit ber Glaubigfte vergift es oft und bangt vor ber letten Stunde; ba ftedt bas Beibentum noch immer in unferen Bergen, und bie ichlichte Bahrheit von ber Ginbeit und Ginzigfeit Gottes und fonach oon feiner alleinigen Baltung über bie Belt ift uns wohl gelanfig, wenn wir gleichgultig uns pon ibr unterhalten, aber wir vergeffen fie, wenn wir fie branchen in ben Stunden ber Rot. Und boch, wie oft ift ber Tob nicht ein Berberben, fonbern ein Erlofer, wie oft befreit er von beillofem Giechtum, von einem Dafein ohne rechten Ruten

<sup>&#</sup>x27;) ≥pr. 10 ...

und ohne rechte Freude, wie oft schließt er erbarmend bas Leben bes Gunbers, bag er nicht noch mehr ber Schanbe, ber Misselfat und ber Qual seinen Rachsten frachte

Fragen wir uns doch nur felbst: michten wir wohl irgend einem der Lieben, bie heimgegangen sind, es gönnen, wenn es möglich wöre, wiederzulehren und Laft und Luft des Lebens noch einmal auf sich zu nehmen und 10 zu iagen zweimal zu lierben? Gemiß nicht! Benn wir am Grade stehen und einer der Lieben, an dem unfere Seele hängt, eingefentt wird, do der ingt und das Blut zum Herzen und der zu jufammen, daß wir meinen, solcher Bertulie vernichte unser eigenes Leben, daß wir den siehen Lieben gegen wenn sie boch wieder lebendig würden und bei ums bei siehen! Veren menn das Gemist sich der vernicht und der Bertuli zwar nach empfindet, aber sich narein fach findeten wir dawoh 1 den Wunsch zwar nach daß sie wiedertehren und all dies von nicht gar zu vielen Blumen durchssochen Leben noch einmal erroben?

Bir betrachten ben Tob ale bas schlimmfte Ubel, und boch scheint es mir undentbar, bag nicht fait jeber Sterbliche Stunden erlebt, in welchen er bas Dafein als eine brudeube Laft empfinbet und bantbar mare, wenn fie von feinen Schultern genommen wurbe. Dieje Stimmung, bas ift mahr, ift eine funbhafte, einem Gemute entsprungen, bas fich baumt ftatt fich zu beugen, bas bochgemutet aufftrebt und bie Ceber neibet, vergeffend, bag ber Diop in Riebrigfeit ficherer por bem Sturme ift. Aber bie Bemuter tommen felten zu ber Saffung, ba bie bochfie Beisheit mit ber reinften Gottesfurcht fich paart, mo bas Leib ebenfo begludt wie bie Freude; und ift immer ber Tob ein fo ichlimmer Baft, ba er gumeift bas Leben von une nimmt im Traume, ba er nicht weh thut, nachbem bas Bewuftfein bes Bebs uns verloren gegangen? Unfere Beifen fagen 1): Ale ber Berr bem Mojeh feinen Tob anfündigte, ba fprach er: הן קרבו ימיך למוח. "Deine Tage nahen fich bem Tobe?)," Kein bariches und raubes: bu mußt fterben! fonbern gart, fanft, umichreibend verhullend: beine Tage naben fich bem Tobe. Und fo wiegt auch uns ber Berr in ben fauften Traum, wenn er bie icharfe ichneibige Gichel an unfer Leben fest und entfuhret bie Seele, taum bag fie bavon weiß. R. Simon fragt ben Tob: mer bift bu? und erhalt bie Antwort: ein Bote Gottes. D bag biefes furge Wort uns ftanbig vor ber Geele ftunbe, uns troftenb, wenn bie Lieben von und geben; und ftubend, wenn wir felbit geben gur ewigen Beimat. Und ruft ber Bater im Simmel, wie fann bie Trauer fo groß fein, wenn wir gum Bater tommen, wie tann bie Strafe fo hart fein, wenn ber Bater fie verhangt, wie muß ber Lohn und bie Liebe fo fuß fein, wenn ber Bater fie gewährt!

Und wohl der Erwägung wert ist auch der lette Teil ber Legende. R. Simon bittet: zeige mir mein Lebensziel! Und der Tod antwortet: bas weiß ich nicht, der

<sup>1)</sup> Dt. r. 3. St. 9) 5. M. 31 14.

# Aur die Berglofen find die Schmerglofen.

Der große Dichter, ben Freundichaft mit bem berrlichen, jubijchen Denter vereinte, hat den Gas ansgesprochen: "Ein fühlend Berg, wie unichagbar ift es, es macht unfer Blud auch alebann, wenn es unfer Unglud zu machen fcheint." In ber That begegnet ber weise Mann mit biefem Gage einem Borurteil, bas fich haufig außert. Die Meiften meinen, bas find bie Bludlichen, Die von feinem Ungludefall, ber fie trifft, erregt, von feiner Rot bie fie heimfucht, erichuttert werben. beren fteinharter Ginn unempfindlich ift fur ben Jammer ber Rachsten, beren Herzen Mitleib nicht fennt, beren Auge nicht feucht wird von ber Thrane bes Mitgefühle. Benn ber Tob, indem er unfere Lieben mit feinen vernichtenden Pfeilen trifft, auch unfer Bemut aufs tieffte verwundet, weun ber Schmerg in unferm Innern wühlt und wütet, fobalb ein graufes Wefchid jab bas Band gerreißt, bas bie Eltern mit ihren Rinderu, bas bie Gatten, bas bie Freunde mit einander verfunpit, bann neiben wir wohl fur einen Moment bie barten Menichen, Die all Die Schlage, welche bie fublenbe Seele mit barm und Rummer erfullen, gleichaultig und gelaffen ertragen, burch beren Stirnen bas Bangen um Die Beimgegangenen feine Surche giebt, Die nicht fruber feufgen ale bis es ihnen an Leib und Leben geht. Und in einem gewissen Ginne ift es richtig, wenn wir bie Berglofen auch Die Schmerglofen nennen.

Blech einen graufen Anblick haben wir nicht oft auf dem heitigen Cattern err Toten! Da stehen die zartbeiateten, von Liebe befeelten Menichen an der Mahre, die sir Teuerlied dieze die Anton in die Gruft eingesent Wild, ihre Hoffmung und ihre Freude mit dem Toten in die Gruft eingesent werde; ein tiefes Weh; sir den Jagen eingeprögt, matt und trüb it dos sonit is solle und bricke Auge, es schwanten die Tritte, es seint sich das Saupt, wir sehen, wie der Tod des Einen die Lebensfreude einer gaugen Jamilie gebrochen hat, nud de nun das Weh in tauter Riage, od es in leisem Seufgen sich aufret, od die Tenente still und der einfahreit in und nur in Blich und Wiene sich verzich, sieht der Fremde und Ferniechende wird heitig ergriffen angesichts solchen Jammers und bedauert es, daß diese Unglackfichen ich gar is schwere sineinschen in die Fährung des Schichals. Und wieder erfennen

wir, dos Nenisjen, die gar wohl der Alage wert geweien wären, slaglos und slanglos von ihren hinterbliebenen eingesentt werden, wie diese Jum Grabe schriebten, gleichsam um einer Jorm zu genigen, und wie sie nach einer turzen Stunde wieder dem Strome des Lebens sich singeben, als sei gar nichts borgefallen, als sei gar kiene Alde in ihren Artis gerisse worden, als sei gar nicht berühen Stude in sieren Artis gerisse worden, als seigen gene gener der nicht, der doch die fein geden den wohlt sie den die find die Klugen, sie wissen, die wissen und Stugen, die wissen, die wissen und Stugen, die wissen und Studen die Veren zich und bei steben zich ein die Erden ist been ihr Leben zich gener der die klugen.

Aber ift und wirflich biefe talte Lebenöllugheit ein begehrenswerter Schat, ift es und Ernft, baran gu benten, unfer fuhlend Berg mit einem Stein gu bertaufchen? D nein, auch hier gilt bas Bort: אל הקנא באנשי רעה ואל חתאו להיום DON. "Meibe bie Manner ber Bosheit und begehre nicht, zu ihnen zu gehoren."1) Ihre Bergen, bas find Feljen, Die feine Frucht tragen, bas find Buften, burr und obe. Uns aber - in aller Trauer ift es unfer Blud und unfer Troft, zu miffen, au fühlen, mas mir verloren baben. Du ftehft am Grabe beines Baters und gebentit, wie er beine Rinbheit behutet, wie er bie Schritte bes Junglings geleitet bat, bu mertit, wie er mit taufend Burgeln in beinem Bergen haftet. Und bu beflagit bein 2008. Aber um wie viel beflagenswerter ericieneft bu bir, wenn bu biefen Berluft leicht verminden fonnteft, wenn ein folder Beimagng feine Spuren in beinem Gemute gurudliefe. Rum Diere berabgemurbigt ericbienft bu bir, boch mas fage ich, jum Tiere berabgemurbigt, unter bas Tier gefunten mareft bu, ba ig auch Die junge Brut gufftohnt, wenn ihr die Mutter entriffen wird, da mutterliches Fühlen, ba ein gemiffer Familieninftintt auch bei ben wilben Beftien ber Bufte fich geltenb macht.

Das sissende Jexz, die Ulriade von tausend Sorgen und Schmerzen, it zuman die Ulriprung ungabiger Wonnen und Freuden, von denen die Kateund Gleichgültigen nichts wissen. Diese talten Seelen sind egosistisch von alle
andere Liede erstoeben ist, da herzigli schrankends die Selbstiebe. Aber mit
andelem Gleich mus social eine Selbstieber, der der geschapen sieden Aber die
kienen eigenen Körper berührt, sich in seinem Bedagen sieden üben dies, an sein
ande benenen Konn er erwarten, doß seine Nachstommen ihm in treuem Gedagen
sie benahren, dass is sienen Seingang bestlagen, sein Andensten ehren werden, da er
selbst sieden der Selbstischtigen und steute in dassen. Die Selbstiglich sieden
kließe liebe hen Selbstischtigen und steutet ihm dassen. Die Selbstiglich sied der
Klage werfchließt, mit der Torbung, doß auch er derein frach vergessen und bestlecken, die von und gegangen sind, were treu in der Seele higt die Erninnerung an die Lieben, die von und gegangen sind, were durch frommen Brauch die Biedertech sieres Zobestages seiert, wem die Tyräne quillt, so ihm die keuren Gestalten und guter sinder in werte winder und seiner liedenden Auter, eines kreum Valetze,
siere liedenden Auter, eines kinner wohrte und gester kinder im Gestie vor-

<sup>&#</sup>x27;) Gpr. 24 .. Rippner, Brebigten.

überziehen, und jiehz, biejer Schmerz jift ihm lieh, ift ihm eine Luft, ift nach dem Worte bes Richters sein Glüd im Unglüd, denn er erkennt es, daß in seinem Herzen jortteben, die er jür tot der Gruft überziehen hat; und sodann schopft er aus der eigenen Trene die Juversicht, daß auch er dereinit sortlebe in den Gemütern guter Wentschen, in welche er sich eingewurzelt hat durch Verte, durch Worte der Weste Zas Muchent des Gerecklen it zum Sesen, und der Kame der Wosen verweit.)

Aber nicht nur, doß wir den Schmerz, den ein innigeres Fühlen uns erzeugt, wenden das Unglüd eintehrt, wenn der Tod seine Ernte halt, daß wir diese Schmerz um kienen Preis singeben möchigen, das er uns teuer ift als das diegte Opfer, welches wir unfern Lieben spenden, überhaupt ist ein sühlend herz die Ursachen und großer Ingenden; der Gamerz, der Tennung ist der Schatten, aber je trüber beiere Schatten ist, um so heller muß wohl meist das Licht geweien sein, welched das Jujammentleben gefpendet hat.

Die Speziofen, sie find die Zimerziofen, aber sie find auch jeder mochten Freude baar. Beleich Bonnen empfindet der mit tieferem Gestäck begaden, wenn er seine Umgedung erfreieu Innn, und ihm der danftare Bild der Seinen sein Michigen losmt; wie senchtet dass Ausgedes Auftre der Auftre dasse, den für erfreien gerude bereitet, und eitracht des Auftris des Austers und der Auftre dorch, das ihnen zo gute, so aufmertende Kinder blügen. Die Liebe schmidt das Leben mit lieblichen Blumen; aber sie gedeigen nur im süssenden geren, aus dem Fessen priest seine Kinder und der sie Engeleich unter wie viel für gedeichen wir wie viel gute Perkert erweit das Mittled. Das Mit-

Es ist teine Schnöde, sombern eine Staft und eine Stafte, wenn unter Jädden art und innig ift. "Ein silbjend ders q. vie unschäftbar ift es, es modt unfer Bläde auch menn es unfer Unglüd zu machen schwieben, mur betlagen. Und bei Gischalten nicht beneiden, nur betlagen. Und beseinen Schap hieten und die Gischalten nicht beneiden, nur betlagen. Und beseinigen, die sich der Geschänslichsteit esgen die Schwingsgangene zeiten mößen, möge biese Etunde ber Erinnerung der Toten mahnen, daß die Alle nicht nur wech stutt, sondern auch den Schwerz sollt, das es unwärteig ist, tatt und hart zu befelben, wenn das Schiffel uns heimitagt und prift, daß es ehnso sindhaft ist, nicht zu traueru wie im Ubermaß zu flagen, sie mögen es beherzigen, daß ein sichen der ein unschädense Stut ist. — Almen!

<sup>1) @</sup>nr. 10 ...

### Die Coten ehren.

Broei Beweggrunde giebt es, Die Bestattung berer, Die von uns geben, in feierlichen Formen zu vollziehen. Ginmal wollen wir uns hinwegtaufchen über bas Gragliche bes Tobes, jodann wollen wir die Toten ehren. Das Beftreben, unferem eigenen Auge bas Grauen bes Tobes einigermaßen zu verbergen, ift feinesmegs verachtlich und umwurdig. Bir alle miffen bie barte, wenn auch nicht gar fo traurige Bahrbeit, bag ber Menich verganglich ift, und bas Scheiben eines Menichen, an bem unjere Seele bing, bringt auch bem Lebensfroheften, und biefem vielleicht erft recht, biefen für unfere Lebensführung fo notwendigen Gedanten recht beutlich por Die Seele. Aber bas Bilb ift ftarfer ale bas Bort, und ftarfer ale beibes ift Die frane Birflichfeit, und wenn wir bas gange Elend bes entfenlichen Berftorungsprozesies, ben ber Tob an ber Sulle eines lieben Menichen pollzieht, beobachten, fo ichnurt fich unfer Juneres gusammen. Darum ift es weise, ben toten Körper gu verbullen, fonft tounte das Gefühl unferer Richtigfeit, dazu geeignet, unfere überichaumende Lebensluft zu dampfen, so machtig in uns werden, daß es uns übermannt, bağ es uns einem mahnfinnigen Genuffe in bie Arme jagt ober auch jebes Frobgefühl zerftort. Es ift fonach nur richtig, bag wir und ben Anblid bes Entjeglichen ersparen, benn fo ift bie Denichennatur geartet, bag bie afthetische Bermilberung bie fittliche Berrohung gur Folge hat, bag bie Gewöhnung an bas Sagliche und Gräfliche auch die moralischen Triebe vernichtet.

vollgiebe. Tas beinkten unsere Borfahren in ihrer einfachen Weife mit ben Borten aus - per Tate vill seine Alleh beben. "Men fann sich in die Gemitsfelimmung berer sehr noch verfeigen, die einen Menschen noch zu bestigen glauben, solange sein toter Börper noch in ihren Näumen ist; aber die Seele in biefer durch den Schmen manntirtlig gestigerten Dannung ist selten die beweifen Mickerin in diesen Jöngen: so wie es ein Freuer ist, einem entschieben Schwerper in die Erde put senten, bevon ein Tod wie den Arbeit der Verlegen die Gestiger und der Arbeit der Verlegen der Verle

Aber auch sier ist die Übertreibung das eigentliche übel. Woher sind alle die Verordnungen gegen den Lugus entsinden, von denen wir aus frührern Jahrhunderten
lesen? Wären die Menischen imnerhalb der Geragen der Mäßigsseit gestlieben, so
wäre sin berartige Geseige sein Raum gewesen. Mer da wollte einer mit dem andern weiteisern, da wollte Keiner zurfällichen, und um die schlimme wirtsselfalliche Entartung
zu verhindern, mußte der Estaat mit harter Hand die Festanste aufrächten. Kiel
milder das sind des aus der Versigwendung dei den Bestantungsseierlichsseiten die einsachseite entwicktet; nich durch ein freungs desseig, sohnen vort gein eldes Borbild. Bor ungesiche achtzehn Jahrhunderten Lebte in Jahne ein Mannn Namens
Sammlick; er war das allgemein anerkannte Eberhaunt seines Bolses, ein Geschrete
von archiem Mirt, dagu beigt er ein sirtistliches Bermögen. Er war in den Veredach des Stolzes geraten, weil er als Patriarch ein strenges Negiment sügtre und dem Patriesitreit Grengen zog. Ju seiner Zeit hatten dies Totenopier eine für die Meisten umerschwingliche Höhe erreicht. Es war, wie der Zalmud berüchtet ), die Weistatung eines Wenischen seiner Komilis schwerer geworden als sein Sterben, und viele stohen wird ist die die Verlichen liegen, weil sie die Kolten nicht erichtwingen sonnten. So war dies Sitte zu einer Plage geworden. Bollends bei den Vornehmen hatte der Aufwahr leine Grengen. Da ordnete der Batriarch Gamaliel an, daß sein Leichjaum, und die danschaften Beste pubelatung ist. Geies Bestiebte wirte wie eine Erichjaum, und die danschaften Beste pubelatung ist. Geies Bestiebte wirte wie eine Erichjaum, und die danschaften Beste geharten des Andelson damaliel eine besondere Segnensiellen, vollechnesseichssiene dem Andelsen des Kabalom damaliel eine besondere Segnensiellen, weil er Zeinel von diesem Alle befreit hat. Und so sehr dürgerte sich diese Sinschierer Seinale von in den Verliere ein, daß ein späterer Leichrer erstätzte, man habe est in seiner Seinale von in einer Sestant.

In der That entjericht die möglichte Gleichheit der Befratung der Gleichheit im Tode, über die jich doch feiner durch die pruntvollten Tärge, durch die prächtigiten Greifte, durch Verge von Blumen und Kröngen, oder durch die jödie Traueruneist himsgeläusichen Iann. Es ilt im Gegenteil anzunehmen, dog diese Traueruneisdben, von oben Meistern erjonnen, diese derfühl der gleichen Richtigkeit aller Gerhacheren erst erste erwecken fannen. Darum ilt diese altjädische Einfachbeit in allem, wos diese heitige Flitche undelangt, ganz unabhängig von dem som son fonligen religiösen Tenadunt; sie wied an chesen anmuten, der vom Gleichheitisterben der Gzenwart am tiesten durch derine den anmuten, der vom Gleichheitistreben der Gzenwart am tiesten durch derinen ist. Keiner leugnet, dog diese Befrieden und Bemüßen, die Bahre zu finmäten, ihren Urfprung hat in den Regungen der Liebet aber verdächig ist es immerhin, daß o Viele, die sonst nicht viel Religion und Vielligion der Krange, der Schleiten, der Jonen for vor derwicht legen, gleichhen und die Krigion der Schange, der Schleiten, der Totenopfer haben, nodspend diejenigen, benen die Gotteshalper vertraute Schleten sind, deren das Jadentum hoch und heilig ist, davon jehr gering denten.

Sinftmals war es in Jörcel Brauch, bei jedem Bogadbnis lant ausensen zu alssen: rivo den ben ben Bogadbnis lant ausensen zu fassen bei der Bogadbnis bei Bogadbnis bei Bogadbnis bei Bogadbnis bei Boste erbeb, joll die ernste Meldung podsen: nicht Rönng, noch so Innivoll, noch so prachtvoll, sondern Mithhältsster textet vom Tode. Es macht auf den ervlien Menschen einer Toder Es macht auf den ervlien Menschen einer Familie ein lieder Genosse des Augen zu emigem Schlose geschlossen hat, sogleich ein ganzes heer von Handwertern im Haus gerufen wird, um Rieber anzuserigen, um die Menschen und die Malume und den armen voten in Route geford geschlossen, der geschlossen der Bogadbnis geschlossen der Bogadbnis bei Malume und den armen voten isch zu den falls zu schumfelt, währende doch in biefer, Gelt der Schuere, ein beligas Voerecht

<sup>1)</sup> Mord f. 27 b. - 7) Spr. 10 ,.

por allen Bilichten und Gefühlen haben follte. Durch bas Tragen ichwarger Rleiber Trauer zu zeigen, mar por noch einem halben Sahrhundert in gang Deutschland bei Burgern nicht Sitte, bas mar eine Form in ben boben Befellschaftefreifen, benen ber Aufwand leicht murbe, und bei beren Dienerichaft. Das alte Isrgel verurteilte ieben, ber in ber Trauerzeit ein neues Gewand anlegte; bem neuen ift felbit bie Trauer ein Anlaft zu allerband But und Schmud. Der Schmud ber Sarge, bas völlige Berhüllen berfelben burch ben üppiaften Bierrat foll vielleicht binwegtauichen über bas Bibrige bes Tobes und feiner Berftorung; aber ber Breis ift zu teuer, wenn ber Schmerg felbit um feine Rechte fommt, wenn burch bas Streben nicht gurudgufteben, wie in ben Zeiten Gamaliels ben minber Beguterten ichwere Laften auferlegt werben. Manchein, ber bem Leben ernfter ins Hinge geblidt hat, tonnte es bie Qualen ber legten Stunde mehren, wenn er barau benfen follte, bag auch ihm bereinft im Tobe burch folche Augerlichfeiten Ehre wiberfahren follte. Und Joraeliten gilt fcon feit ben Tagen Abrahams eine Grabitatte als jur alle Zeiten unantaftbar und unverleglich; in Tagen ber Berarmung und Berbannung bat unfer Stamm fein Lettes baran gewandt, um Schut fur bie Graber zu erwirfen, von benen bie Berbannten gieben mußten. Bo findet man fonft biefe Chrfurcht vor bem Grabe, Diefen Grundfas ber Unantaftbarfeit und Beiligfeit? Richt alles, was anberwarts Gitte ift, verbient, in Safobe Belte übertragen gu merben.

Unfere Alten sogen: Die höchste Ehre, die einem Toten erwiesen werben tann, ist ein großes Echschagesche Tas fit der schollte Zotenfranz, wenn viele mit bewagtem Gemitte die Bahre unischen. Togegen macht es einem sieht geschwichten Sangen nur wenige solgen. Es sit unserer Zeit nicht genäh, durch Verrobungen bergleichen Tinge zu regeln, aber jeder erwöge im eigenen Gemüte, ob er nicht, wie dereinis R. Gamatlel, gegen die Gesantssei bie Pisstat fommt in der vraueraufwande einzusschaften, ohn sich bie Trauer reiner zum Ausdruck dem in der vraueraufwande einzusschwichten, der der nicht, wenn sein Serz, ihn treibt, den Toten zu ehren, er es am beiten thut, wenn er derer dent, die sehen und leiden. Mildstigkeit rettet vom Tode nuch süchet zum enigen Erden.

# Die Rede am Grabe,

Gin alter Meifter lehrt ben Spruch 1): Ans ber Mlagrebe erfennen wir, ob einer felig wird ober nicht. Bei ber Unbeftimmtheit bes Ausbrucks mare man geneigt, biefen Spruch nicht auf ben gu beziehen, bem bie Rlagrebe gilt, fonbern auf ben, ber fie fpricht. Denn allzuleicht fann wohl einer feine Seligfeit verwirfen, ber felbit angefichts ber heiligen Erhabenheit bes Tobes nicht von ber Luge lagt und, um ber Eitelfeit ber Überlebenden gu ichmeicheln, dem Toten Tugenden, Borjuge andichtet, die niemals Jemand an ihm bemerkt hat. Da wird bas Lob, bas er ipenbet, ein Reugnis, bas ihn vernrteilt. Die Klagrebe an ber Bahre foll freilich fein Totengericht fein; ichon über ben Lebenben richten follte nur ber, ber burch feinen Beruf bagu gegwungen ift; vollende aber ber Tote ift unferm Gerichte entrudt; und es ift fo hochmutig ale graufam, mit fcharfer Conbe in bas Befen eines Menichen tabelnb einzubringen, ber fich nicht rechtfertigen fann und noch obendrein in Gegenwart berer, die seinen Seimgang schmerzlich empfinden. Aber es ift auch fundhaft, mit pomphaften und überichwänglichen Worten einen falichen Glang über eine Berionlichfeit auszubreiten und ben Toten, ber in die Welt der Wahrheit einzieht, mit einer Luge ans bem Diesfeits gn geleiten. Rabegu jeber Menich und jebes Menichenichiafal bietet ber Betrachtung einzelne Seiten, burch beren Erwägung wir bas Andenken bes Toten in ein freundliches Licht ruden und ben Trauernben Troft gewähren fonnen; wohl Beber hat in bem, was er gethan ober an bem, was er erfahren hat, Momente, die uns mit feinem Dafein verfohnen; barüber durfen wir weber die Wahrheit noch die Toten verlegen. Go mag anch ber Cap richtig fein: bag man aus ben Magreben erfennen fann, ob ber Rebenbe bereinst felig fein werbe, ober ob man aus weltlichen Grunden lugnerisches Lob felbst am beiligften Orte auftimmt und fo feine Geele und feine Geligfeit verfauft.

Aber ber ursprüngliche Sinn bieses Spruches ist boch wohl ein anderer, baß nämlich aus ben Magen, die beim Heimgang eines Menschen sich erheben, zu

<sup>&#</sup>x27;i Cabbat 153a.

erfennen ift, ob er felig wirb. Bir alle haben ein unbezwingliches Berlangen, ben Lauf bes Menichenbaseins über ben Tob hingus zu verfolgen, bas Urteil zu erfahren, bas ber unbestechliche Richter über ben Erbgebornen fällt, zu wiffen, ob er gur Qual ber Gunber ober zu ben Wonnen ber Guten geführt wird. Da fagen bie Mten: es giebt ein untrugliches Mittel biefe Ratiel zu lofen; Die Bufunft ift nicht fo verhohlen als es scheint; trag nur bein Dhr unter bie Leute. Best, wo ber Menfch auf ber Bahre liegt, wo bie Stimme bes Reibes fchweigt, wo über fleine Schmachen ber Mantel ber Liebe fich breitet, wo in ben Reben ber Benoffen bas Bute hervorgefucht wird, jekt horch, wie über ihn gesprochen wird; web ihm, wenn er überhaupt nicht beklagt wird, wenn er Niemandem fehlt, oder wenn gar mancher erleichtert aufatmet, daß ein Dranger fortgenommen ift; beil ibm in beffern Belten, wenn Die Menge ihn betrauert, wenu fie flagt, bag ben Urmen ein Selfer, ben Beifen ein mitftrebenber Benoffe, bag ein frommer und edler Menfch verloren gegangen ift. Die Rlagrede hinter bem Sarge ift milb und mahr; barum ift fie wie ber Bieberhall bes Gottesgerichtes, barum funben uns biefe ichlichten Menichenworte bas Urteil bes bochften Richters. Der öffentliche Rachruf an ber Bahre erhalt oft, wenn auch nicht feinen Inhalt, fo boch feine Farbung burch die Berhaltniffe, in benen ber Dabingeschiebene felbit gelebt bat, in benen er fein Saus gurudlagt; aber was die Menge, ungefragt, unaufgefordert ihm nachruft, das ift ungeschminft, da ift die Bahrheit nur gedampft und gemildert durch die natürliche Teilnahme an bem, ber ben letten fcmeren Erbentampf überwunden bat. Sier, fagen bie Alten, ift Bolfes Stimme Gottes Stimme.

Das soll nicht nur heihen, doß wir uns bei unterm Thun nnb Lassen stets unr nach Irteil und Meinung der Rekemuenischen richten sollen. Nein, das thun auch die Expectigen, bas thun auch die Expectigen the Berneller und Scheinheitigen, und gerade bei diesen bricht oft im Woment des Todes der Bau der Täufchung zusammen, die in einem langen Leben michselig aufgeführt haben. Wir lollen ohne des Hottes Meinung zu verachten, als den obersten Geschieber unieres Nandels unier eigenes Gewissen der verachten, und dem den bei der giede, und um das Recht giedt, und um das Recht der Leuten nicht viel fümmeren.

Dennoch duffen wir getroft fein, daß das Bolt, gleichsen mit einem infitiativem Gefühl für Wahrheit und Nedichfeit ansgefatztet, über den Toten gerecht richten wird. Immelien geschiecht es, daß ans irgend weckhen perhaliden Jweden wiele sich bemühre das Pith zu verduntlen, da ist es ertreutlich zu sehen, wie dies finitere Mühr frugtlich wil. Dit ereignet es sich, da pi wöderma aus selbssischiechten Anlässen ein ganz besonderer überichtigter Glanz über die Personichfeit eines Dahin-geschieden ausgegofsen werden glie und in foldem Jalle ist est interessant zu sehen, wie alle dies Klunite nicht verfangen und das sichlichte Boltsgeschild nicht vereinzen. Ber nie nach dem Beschl der Wenge verlangt hat, so er ihn nur verdient hat, so erfoldt er sin in den Alsacen und den Testen und den Beschl der Wenge verlangt hat, so er ihn nur verdient hat, so erfoldt er sin in den Alsacen und den Testen.

Es beift im Budje Robeleth1): "bie Rlagenben fteben in Rreifen auf bem Martte:" bagu bemerft ber Talmub"; bie Bewohner von Galilag fagten: Thue Gutes por beinem Sterbelager, Die Bewohner von Judag fagten: Thue Butes nach beinem Sterbelager, und bie Beiben wiberfprechen fich nicht. Diefer Cat fann wie folgt gebeutet werben. Manche Menichen, Die mit Gludegutern gefegnet find, fpenben von ihrem Gute auch bann, wenn fie ein langes Leben vor fich haben und nach menfchlichem Meinen noch vieles fur fich bedurfen, willig ben Darbenben; fie bangen nicht, fo ein großeres Almofen von ihnen geforbert wirb, bag es am Enbe fur fie felbft nicht reichen fonnte, fondern fie leben ber Buverficht, bag ber Bott, beffen Bebot fie erfullen, fie nicht wird ju Schanden werben laffen. Die Bewohner von Galilaa waren ein frohliches Bolflein, heiterem Lebensgenuß jugewandt, und auch Gott bienten fie in Frohlichfeit, und nun fagten fie: Thue Gutes vor beinem Sterbelager, bamit bu bich felbft an ben Früchten freueft, beren Caat bu ausgestreut haft; und wenn bu ftirbit, bann gebenfen alle biejenigen, bie beine Bohlthaten genoffen haben, beiner und, wie es im Robeleth beißt: Die Rlagenden fteben in Rreifen auf bem Darfte. Aber bie Manner von Bubaa mobnten in einer Lanbichaft, bie einen ernfteren Charafter hatte, in ber Rabe bes toten Deeres, und jo hatte auch ihre Religiofitat ernsteres Geprage. Darum fagten fie: Thue Butes, bas bein Sterbelager überbauert, bas beinen Ramen ju fvateren Gefchlechtern tragt, auf bag beine Boblthaten noch leben, wenn bu felbft ichon lanaft babin bift; bann wenn bein frommes Birten auch nach beinem Sterbelager fich offenbart, bann erfahrft bu, mas im Robeleth fteht: Die Rlagenden fteben in Rreifen auf bem Martte. Sat nun ber Talmud unrecht, wenn er biefen turgen Gentengen ber Galifaer und Jubaer bie Bemertung bingufügt, daß biefe Unfichten fich nicht widerfprechen, fonbern daß fie nur zwei Seiten berfelben Tugend und zeigen? Die leichtlebigen Galifaer fagen: Boblthatigfeit verschont bas Leben, Die ernfteren Bewohner Jubaas meinen: burch Boblthatigfeit überbauerft bu ben Tob. Bohl bem, ber beibes bebergigt und beibes ju üben vermag.

C, wenn das heutige heilige Gedenten, uns bazu anregte, uns die Gebenfreuben zu geminnen, indem wir Guttes wirken, indem nie nieden Wertenfrechten zu geminnen, indem wir indere Rebenmenschen erfreuen, daß es in unserm Herzen Licht wird, inden wir instere Weckenmensche wir verbreiten. Warrum soll einer das Gold in seiner Truthe verfolstiegen, das ein Strom des Gegens für Kiele und für ihm lesst werten Gont bie Hille der Gegens für Kiele und für ihm lesst werten Gont die Kiele ber Gitter giebt, ber forge auch dasse, das sie Werkelbin überdauern, bas firem Werkelbin überdauern, bas firem Werkelbin überdauern, bas firem Verkelbin überdauern, bas firem Verkelbin überdauern, bas firen Werkelbigen der Interfeche das befeligende Bewußtzien genicht: ich serbe nicht ganz. Dann gilt von ihm: die Klägenben stehen in kreisen auf dem Verkelbin das der Information wir der er betrauert wird, aus des Klägen der Allenschieben aus der Information wir der er betrauert wird, aus des Klägen der Allenschieben der in der Gegenschieben der in der Verkelbin der Bereich der Verkelbin der Bereich und zu erwigen sellsen Freuden. — Amment

<sup>&#</sup>x27;) 12 s. - ") Gabbat 153 s.

# Mildes Chun rettet nom Code.

Es ift ein ichoner Pranch, an dem ersten Tage jener beisigen Weden, der geweisten zeit, die ums gegeben ward gur Berjohnung mit Gott und untern Brüdern, hinnasgungen auf den Gottesacker, auf den Act, wo wir des Beite und Leuerste, was wir beistjun, ansgestrent haben zur Sant fürs ewige Leben. Die stummen Seeine des Friedhofe, sie reden eine Sprache so laut, so eindringlich met erstigdieren, des festigsten den her herrs ihrer Wirtung sich erutzien som, solang es schläst, denn die Namen, die diesen Seeinen sind eingervägt, sie sind auch unseen Perza men gegaben mit unausschischlich afgen. Wei eine von uns mitsten nicht auf die Frage, wo ihr loisbarster Beite, wo ihr reichster Schen nicht auf der Erde, nicht auf der Erde, sondern mitst auf der Frage, wich ihr Erche frage, derst in der darf der Erde, sinder auf der Erde, sondern einsestaut in den fielen Grunde.

Und fo ift es une benn, wenn wir in biefen beiligen Raum eintreten, ale famen wir in unfere Beimat. Und wohl bem, ber biefen Raum als fein Beim betrachtet, ber es weiß und allezeit bebergigt, daß bas Leben einer Ballfahrt gleicht zur Swigfeit. Denn, was frommt es une, bes Todes ju vergeffen, ba ber Tod unferer gewißlich nicht vergifit, was nurt es, ihn aus dem Gebächtnis zu bannen, da wir ihn ans der Belt nicht idenden fonnen. Es ift ein altes Bort, jeber weift es, aber bie meniaften שליט ברוח לבלוא את הרוח ואין שלטון ביום המית: Reiner. אין אדם שליט ברוח לבלוא את הרוח ואין שלטון ביום המית: ift herr über feine Seele, bag er fie fefthalten tonnte, und die herrichaft wird uns entwunden am Tage bes Sterbens. "1) Wie gludlich find boch biejenigen, Die an bem Glauben halten, welchen nicht nur die Religion lehrt, welchen die Dichter und Beifen aller Beit, verichieben im Bort und in ber Form, aber einig im Gedanten und in ber Empfindung, gefündet haben: bag bes Menichen Beift ewig, bag er ein Teil ber schaffenden Rraft ift, welche wir in ber Gottheit verebren. Bon biefer Lehre gilt bas Wort bes Pfalmiften: bag bas Leben nicht mit ber Geele, fonbern in ber Geele eutfliehe. בא צבא רב המבשרות צבא בשר Der herr hat fein Wort gegeben, und bas ichuf Beilboten ein großes Beer."2)

<sup>1)</sup> Roh 8 .. -1) 68 ...

Dies eine Bort: Die Geele ift unfterblich, wie mannigfach ift es gewendet worben. wie haben ber Menschheit Dichter und Ganger, wie haben ihre Beifen und Lehrer es geschmudt und gestütt, und bennoch fann es nur von benen begriffen werben, bie es innerlich erleben und erfahren, benen es plotlich wie eine Offenbarung aufleuchtet. Denfen wir und einen Wanderer, ber nach langem Umbergieben ber Beimat gebeuft und an ihr feine Schritte lenft. Bie froblich wird fein Muge glangen, wie frifch und raich wird fein Guß fich beben, wie viel wonnige Schmergen bes hoffens und bes Sehnens werben feine Bruft bewegen, wenn er es weiß, daß bort liebende Eltern feiner warten, bag Freunde und Befcmifter begludt in feine Urme fliegen, bag er bie Liebe, bie er fo lange gesucht, bort finden merbe. Und benten wir uns einen anderen, ber heimwarts zieht, nicht aus eigener Luft, fondern bem 3mange gehorchend; er mahnt bas Elternhaus ob und leer, er fürchtet, bag bort ihn alles fremb und feindlich anftaunen werbe, bag nirgend ein Laut ber Liebe ibm grugend werde entgegentonen. Wie matt wird beffen Schritt fein, wie bedrudend wird bem bas Gefühl werben, ber Seimat fich zu nabern, wie angitlich, wie gagend und bangend mird er in biefelbe eintreten.

Der glüdliche, ber beitere, ber beimatofrobe Banberer: bas find bie Denichen, Die glaubig hoffen, baf fie bereinft ichauen werben bas Antlig bes Berrn, unfere Beistesheimat, baf ber Tob uns vereine mit unfern Lieben zu ewiger Bemeinschaft, und ber matte, gagende, angitbebrudte Banberer: bas find bie andern, Die Glaubenslofen, mit benen wir nicht grollen, die wir mitleidig beflagen, benen zu aller andern Not bes Lebens fich noch bie großte gesellt bat; nicht zu miffen bas Wort bes Cangers; האל לנו אל למושעית ולהי ארני למות תוצאית. "Der herr ift ein Gott bes heils, und bei bem Ewigen, unferm Gott, ift ein Ansgang fur ben Tob." 1) Ber baran glaubt, wie einsam er auch burch bas Leben wallt, ohne Liebe und ohne Glud, wie schwer ibn auch bas Joch bes Lebens brudt, mit ber blutenben Bergenswunde fommt er hinaus auf biefen Ader und legt fie an bie Caat, Die hier eingefenft, an bas Grab, bas feine Lieben bedt, und ber brennende Schmerz wird ihm gefühlt, und bas Joch wird ihm leichter, und ob er auch auf Erben feine Liebe findet, er weiß, wo fie ihm reichlich zuströmt, bei ihm, ber über Wolfen throut. אלהים מישיב יחידים ביהה מוציא אבירים בבישרות, Bott führt ben Ginfamen in feine Seimat, bringt die Gefeffelten gur Geligfeit, nur die Abtrunnigen weilen in ber Durre und ber Obe." 2) Aber nicht nur einen Eroft fure Leben, auch ein Webot fure Leben giebt und bes Friedhofe ftille Betrachtung: biefes Gebot beißt: Milbthatigleit. Deun es ift ein mahres Wort: מביל ממות בדקה הציל amildes Thun errettet vom Tobe".3)

Es ist bem Menichen ber Trieb tief eingenwuzgelt, etwas zu verebren, was ihm erhabeuer als fein eigenes Dasein büntt, etwas zu lieben, was er seinesgleichen wöhnt. Die Stimme ber Natur weitt uns barauf, untere Albetung ber Wottbeit und unter



<sup>9 %</sup>f. 68... 2) p. 7. 3) Spr. 10...

Liebe ben Menichen zu icheuten. Aber bes Menichen Trop und Gigenwille verschließt fich biefer Stimme, benn ihr gehorchen beift uicht uur ben eblen Trieben bes Bergens folgen, fonbern auch ben uneblen Schranten feten. Gott verehren, Die Meniden lieben, wir alle thaten es, gehorfam ben innern Straften, Die und bagu brangen, wenn es nur fo leicht mare, wenn nicht bie Gelbitliebe, bie Unfabigfeit, fein verfonliches Behagen zum Teil zu opfern, hindernd in ben Weg trate. Reiner - barüber besteht unter eruften Menfchen fein Zweifel - Reiner thut bas Bofe, weil er es billigt, Reiner meibet bas Gute, weil er es migbilligt. Auch in ber niedriaften Seele erregt die eble That die Bewunderung und beu Abiden die gemeine. Rur bag ber Etel am Schluffe allgumeift überwunden wirb, bag auch unfer fittlicher Beichmad nach und nach ftumpfer wird durch die Bewöhnung. Die Ehrfurcht vor Bott, bie Liebe gu beu Menichen, fie legt ftrenge Pflichten auf, fie begt unfer Leben mit einem Baun unverbruchlicher Gefete ein; und nicht alle Menschen begludt es, ihre Pflicht zu thun. Diefe nun wenden fich von Gott und ihren Brudern ab und leben ihrem eigenen Behagen. Aber biefe ebleren Triebe, fie find unn einmal vorhanden, und gang ausrotten laffen fie fich nicht. Und fo erleben wir benn bie entfetiliche Berirrung, bag biefe Anlagen, welche ihrer Bestimmung nach Wegweiser zum himmet fein follten, nur neue Gunbe veraulaffen und erzeugen.

Bas ift ber Gobenbienft anders als ber irregeleitete Trieb bes Menfchen, ein höheres Wefen, benu er felbit ift, zu verehren? Die 3oraeliten, Die vor bem Gogen, aus Gold gegoffen, fich binmarfen und einander guriefen: "bies find beine Gotter, Die dich aus Meghpten geführt,"1) warum wollten fie bem Dienfte Gottes entlaufen, wenn uicht beshalb, weil Gott עבודה שבלב "Dienft mit bem Bergen" 2) forbert, warum mahlten fie fich die golbenen Bogen, wenn uicht beswegen, weil fie fich beren Bunft algubten mit außern Opfern erfaufen zu fonnen, weil ihnen eine Religion, bie ben gangen Menfchen forbert und unfer Luften und Begehren einengt, nicht behagte? Und wie bereinft in ber Bufte bes Menfchen Berehrung fich von Gott jum Golbe wendete, fo geschieht bies noch beute. Wenn wir nicht bie Dacht ber fittlichen Ibeen ertennen und une vor ihr beugen, wenn wir fie nicht ine Leben tragen und all unferm Thun eine sittliche Pragung geben, wenn wir nus beugen por ben eigenen Bunfchen und Berten, nun fo ift bas eben Gogenbienft, und ber Unterschied ift nicht erheblich, ob ber goldene Bote im Tempel aussteht ober bageim im Schrante ruht, ja es ift fein Untericied, ob biefer Boge außer ober in une weilt; bas menichliche Berg, oft mit einem Gotteshaus verglichen, es ift gar baufig ein Bonenbaus, in welchem in bunter Manniafaltigfeit Die verschiedenften Bhantome angebetet werben, ein Saus, in welchem jeber Sand und jeber Bahn geehrt und nur bas Berehrenswerte gefchmaht wirb.

Aber alle biefe Phantome, fie fcminden in Richts, wenn wir in bie Statte ber Graber eintreten; fier wird es uns ploglich flar, bag wir ben Diener jum herrn gemacht

<sup>1) 2.</sup> M. 32 4. - 2) Zaauit 2a.

haben, wenn wir dem Schissen der Erde unterthan sind, wenn wir vor ihnen und niederwersen, statt sie zu nügen zu edlen Zielen; mitdes Thun, es hilft nicht nur dem Armen, dem Schwachen, den wir damit erfreuen, es hilft zuwöhretst und schift, indem es und darung gewöhnt, allen Bestih nur als Mittel zu detrachten, nicht als Riel.

"Milbthatigfeit rettet vom Tobe." Diefer Cat bebeutet allerbinge in erfter Reihe, bag bie Bohlthat, bie wir bem Urmen, bem Leibenben erweisen, ein Furfprecher fur uns ift in fchwerer Stunde, benn Gott lagt bie Menichen gerne auf Erben weilen und hilft ihnen gur Reit ber Rot, bie es ale ihren Beruf, ale ihre Bilicht erfennen, bie Thranen bes Jammers ju trodnen, bie Bunben bes Unglude ju perbinben und fich ale Boten Gottes bemabren. Er enthalt fobann einen Rat. wie Menfchen, bie mit Bludsgutern gefegnet find, fich retten tounen vom Tobe ber Bergeffenheit, wie fie ihr Andenten verewigen tonnen, indem fie beilfame Stiftungen einrichten und fo ihre Milbe noch malten laffen, wenn fie felbft ichon langft in bas Schattenreich find eingegangen. Aber jeber Gingelne von uns wird von ben Angften und Schrecken bes Tobes befreit, wenn er feinen Befig, feine Rraft nutt, um bas Blud Anderer aufgubauen, wenn er baburch fich ergieht, Erbengut und Erbenglud in folden Thaten gu fuchen, Die une porbereiten fur Die Emigfeit. Ber Dilbe ubt, ber läßt gleichsam bie Feffeln ba, bie uns vom Irbifden anhaften, ber manbelt, wenn er fich gang befreit bat, auf Erben ein Burger bes himmels; aber wer fie weigert wer ein Anecht feines Befiges ift, wer voll Stlavenfinnes fpricht: אהבחי את ארני ולא אצא הפשי . . . "ich liebe meinen herrn, ich will nicht frei fein" !), fur ben hat ber Tob alles Entfegen und alles Graufen; bem einen ift er ein freundlicher Bote, ber ibn in bie Beimat, bem anbern ein ftrenger Scherge, ber ibn in ewigen Rerfer führt.

Nac einst ein Koiig, so ergässt ber Talmud'), der hatte von seinen Voriafren gar großen Neichtum erworben; ihr ganzed Sinnen war nur darauf gerüchtet geweien. Schäte zu häufen, and so war ift Erde geseiert in allen Landen ob seiner unermesstücken Gitter. Da brach eine Jungersnot im Lande aus, und der unermesstücken Gitte. Da brach eine Jungersnot im Lande aus, und der junge fein Geld unter die Atmen, und do ie Wot stieg, so steigert einst auch seine Kriber nicht Aufter siehe Arsten und der Arbert eine Mitde, und die Kriber, und der kriber die geseigen zu der eine Kriber und der gestellt der Vorien Schäten der Vorien schäten der Vorien schäten der Vorien schäten gestellt der Vorien vor der Vorien der Vorien der Vorien vor der Vorien der Vorie

<sup>1) 2.</sup> M. 21,. 2) Raba b. 11 s.

Malutet nicht, doß ich verichvemberischer bin als meine Boriohren, nur vorsichtiger und besonnener bin ich als diese; bem diese korgen ihr Gut an einem Drte, den esindeshand unschwer erreichen sonnte, ich aber hobe es an einer Etelle, wo kein Feinde so finden wird; beise hatten ein Besiptum, das brachte keine Frucht, es mehrte sich do burch weise Bernendung; ich ader hobe Genuß und Ertrag von meinem Bernadgen; diese hoben sier andere gesonmekt, ich thue es sier mich jelch, denn brief iammekten für die Erde, ich aber jammte für den Hinnel, diese erwarben Gold, und ich erwerbe Liede, diese dauften Golstleine, und ich ause Kerpen; jagt mir, wer ist der Reiser, wer forat mehr für den Allmein eines Sauskes

Go weit ber Talmub. Aber biefe Frage, wer ift weifer, berfenige, ber bem Nichtigen nachgebt und barob vernichtet wird, ober ber, ber bem Ewigen nachftrebt und fich felbst verewigt, - wir muffen fie alle an uns richten, und wir muffen uns ernstlich prufen. Wenn wir nicht bie truben Reigungen unferes Gemutes einmischen in biefe Brufung, wenn wir jumal im Angeficht biefer ftummen und boch fo berebten Steine uns barüber gur Rebe ftellen, wer mußte es nicht eingesteben, bag er felbit gar oft ber Thorheit hulbigt, fur die Erbe ju fammeln und fur ben Simmel gn fargen, bag er es vergift: Milbe erloft vom Tobe. Der Befiger eines großen Bermogens, ber anch wegen feiner Beisheit verehrt murbe, murbe einft von feinem Gurften gefragt, wie viel er befage, und er fprach: taum fo viel ale ich hier in meiner Sand halte. Und ale ber Fürst von ihm verlangte, er folle ben Schers laffen und ihm bie Bahrheit fagen, fo blieb ber Beife bei feiner Rebe. Da ergrimmte ber Gurft und nahm ihm fein ganges But. Als unn jest bie außerorbentliche Große biefes Bermogens fich herausstellte, jo manbte fich ber Gurft noch einmal an ben weifen Mann, um ben Grund feiner feltsamen Antwort zu vernehmen, und biefer fagte : wie fonnte ich nur fagen, bag ich befitte, was beine Laune fo raich mir rauben fonnte? Sat both bein eigenes Berhalten gezeigt, wie recht ich batte, als ich bas faum mein eigen nannte, mas ich mit meinen Sanben feithielt.

<sup>1) 5. 30. 32,.</sup> 

"Ja du bist meine Hoffnung, ewiger Gott, meine Zwersich feit meiner Jugendgeit, du warst meine Stüge in den Tagen der Kindheit, mein Hiter ist Andegiun, bir gilt mein Versses auch geste der Verlege und von der verlege der verlege und bis heute kann ich fünden von deinen Wundern." "Du hast mich schauen lassen großes und bitteres Led; tehre um und belebe und, kehre um und entsehe und ber Erde Grindhen." — Amen.

# Der Cod und das Leben.

Ein beiliger Ganger ichilbert uns in einem Lehrgebichte bas Schicffal ber Afraeliten, benen es bestimmt war, in ber Bufte nach einem thatenlofen Leben gu fterben, Die Ruhe und boch feinen Frieden hatten, Die in ber Dbe ein obes Leben, ein zwedlofes Dafein führten. Und die Schilberung biefes Elenbs gipfelt in ben Borten: "Es ichmanben in Richtigfeit ihre Tage, ihre Jahre in Schreden."1) Der Tob ift bei weitem nicht ber großte Schreden, ber ben Denichen aufregt. Tief und mahr ift bas Bort bes großen Dichters, ber boch por Anderen mit feinem und ungetrubten Blid Belt und Leben betrachtet bat; er faat: "bes Tobes ruhrendes Bilb ift fein Schreden bem Beifen und fein Enbe bem Frommen, jenen brangt es ins Leben gurud und lebret ibn banbeln : biefen ftarti es zu funftigem Seil in Trubfal bie Soffnung; beiben wird aum Leben ber Tob." Bie freundlich und verfohnlich flingt ichon bas Beimort, bas ber iconbeitefrobe Sanger bem Bilb bes Tobes giebt; er nennt es; rubrenb. Der Tote hat befonbere in ben erften Stunden nach bem Bericheiben fur ben beionnenen Menichen gewöhnlich nichts Entfetliches. Die Schen und ber Schauer, welche ber Anblid uns einflogt, ift nur eine Dabnung ber Ratur, feinen thorichten Cultus mit bem Toten gu treiben, fonbern ihn raid ber Erbe gu übergeben. Die jubifche Sitte gumal weiß nichts von bem Brauche, ben wir weit eber einen Digbrauch nennen möchten, die Leiche auszustellen, fie gu fcmuden und mit biefen nur allgu beraanalichen Reften einen halb lacherlichen halb lafterlichen Brunt gu treiben. Aber ber Rorper ift boch nur bas Rebenfachliche, wichtiger ift, wie es ber weltweise Dichter uns lehrt, bag ber Tob fein Schreden und fein Enbe ift. Es ift abfurd por einem Schidfal gu bangen, bas nicht nur allen Menfchen, fonbern allen Lebewefen gemeinsam ift. Es ift erflarlich, fich por Bufallen gu fürchten, Die ben einen meiben, und ben andern erreichen; aber ein Bangen por einem Lofe, bem Riemand entrinnt, bas auch bem Beften, bem Ebelften, bem Reinften beschieben ift, bas feine Beisheit abwehren, bas feine Frommigfeit abwenden fann, bas barum

<sup>1) 281, 78 ....</sup> 

an fich nichts Schreckliches fein fann, ift por bem Richterftuble ber Bernunft nicht peritanblich und beweift nur, bag unflare Stimmungen mehr Dacht haben über uniere Geele ale mie Befete bes nuchternen Dentens.

Aber um biefe unflaren Stimmungen gu befampfen, wie überhaupt um im Leben tuchtiger zu werben, giebt es fein befferes Mittel, als gerabe in ben Tagen der Ruftigfeit und Rraft fich mit bem Bilb bes Todes vertraut ju machen. Denn es branat uns ins Leben gurud und lehrt uns handeln; es brangt uns gu ernfter Arbeit, ju eifrigem Streben, es lehrt uns ein mußiges, inhaltlofes Leben als eine andere, ale eine ichlimmere Art bes Todes betrachten. Denn, wie ber berbe und treffende Bolfsausbrud lautet, Die Beit totichlagen und ftunbenweis, tageweis fterben, ift ja unfer eigenes Berichulben. Bollends wie febr fteigert fich ber Bert unferer Arbeit auf Erben, wenn wir ermagen, bag ber Tob fein Enbe, fondern nur eine Bende unferes Dafeins bedeutet, daß ein unendliches Gein fich por und aufthut, bem wir im Diesfeits burch unfer Thun Biel und Richtung geben! Co wird, wie es ber Dichter mit treffenbem Gegenfat ausbrudt, ber Tob gum Beben; Buft und Rraft gur Arbeit fteigen, weil wir miffen, baft wir einmal ins Grab fteigen werben. 3a, felbit bie Ungewißheit, wann unferm Leben ein Riel gefest werben wirb, mehrt unferen Gifer. Satten wir nicht bie Gemifcheit, baf unfer irbifch Dafein ein Ende bat, lebten wir nicht in Ungewifcheit, baf biefes Ende ploblich und unerwartet eintreten tonnte, fo maren unfere Tage armer an Arbeit ale fie es ient find, fo mare es nur gang natürlich, wenn wir fo manche Mufgabe pon Tag ju Tag gufichoben. Bir leben energifder, weil mir fterben.

Bahrhaft entfeslich ift nicht ber Tob, fonbern ein leeres Leben, wenn unfere Tage nichtig find, wenn unfere Sabre leer babinichwinden. Das Seibentum bat awei Junglinge gluckfelig gepriesen, Die in Erfüllung findlicher Pflicht fanft geftorben find. Go mandier findet in ber Blute ber Sabre einen iconen Tob und hat nicht vergebens gelebt. Bit ber Tob ein Schrecken fur biejenigen, bie im Rampf um ein icones Biel fich opfern, wenn einer untergeht in ber Berteidigung feiner Beimat, ober fich aufopfert im Dienfte ber Biffeuichaft ober ber Rachftenliebe? Sold ein helbentob ift von jeher von ben Menichen gepriefen worben. Aber troftlos wie eine Bufte ift ein zwectlofes Dafein, ob es auch weit fich ausbehnt. Denn meift wird ber Tob jum Schreden, weun er ein eitles und fruchtlofes Leben ichließt, wenn er ein vorher ichon nichtiges Dafein vernichtet, wenn in ber Stunde bee Sterbens ber Bormurf qualt: Du haft beine Tage vergeubet.

Diefe Unthatigfeit ift freilich nicht immer Die Schuld bes Menichen; fie ift oft nur fein Berbangnis. Ber burch Siechtum gur Unthatigfeit verurteilt ift, ber hat feinen Anlag ju felbitqualerifder Antlage, und bem Befunden liegt nur in erhobtem Dage Die Bilicht ob, burch ausmertende Rudficht es zu befunden, baß biefe Siechen und Muben, Die nichts mehr leiften tonnen, ichon burch ibr Dafein ibren Kamilienfreis erquiden. Greife und Greifinnen, Die in arbeitsvollen 41

Rippner, Bredigten.

Sabren fich bie Rube wohlverdient baben, Die burch ihre Erfahrung fordern, wenn Die Sand raftet, find ein Stols und eine Ehre fur ihre Umgebung. Aber wie viele giebt es, bie mußig find, ohne mud geworden gu fein, ohne an ber Arbeit mub geworben gu fein! Danchem ift bas Bergnugen fein Gin und Alles, für eine Beile halt es vor, fid) von einem Benuffe in ben andern gu fturgen; aber für bie Dauer ermübet bie harteite Arbeit nicht fo fehr als ein fortmabrendes Sichvergnugen. Die vorangegangene Arbeit ift bie unentbehrtiche Burge jebes rechten Lebensacnuffes. Und lebte auch einer im Glause und im Golbe, fein Leben mar bennoch elend, weit er feinen Lebenszwed gehabt bat. Es gilt pon ihm: er verbrachte in Richtigem feine Tage und feine Sahre in Schreden. Dit gutem Bebacht beißt es in bem Spruche bes Sangers, bei ben Tagen: in Richtigfeit und bei ben Sahren: in Schreden. Denn, wenn beim Berfliegen bes einzelnen Tages gar nicht fo recht gemerkt wird, bag er inhaltlos war, fo ein Jahr, eine gange Rette folder nichtiger Tage, fich fchließt, jo wird biefe Leere jum Schreden, fo erfullt ihn ber gange Jammer feiner Bertlofigfeit, über bie er fich fonft gleichsam hinweggetraumt bat.

Das ift ber Ginn ber Erinnerung an ben Tob und an bie Toten und eines Jahresichluffes. Sorgen wir bafur, bag wir nicht ichon bei lebenbigem Leibe tot find, daß wir nicht absterben unserem Berufe, unferer Bflicht, daß wir nicht gleichsam lebende Ruinen werben. Riemand, beffen Korper ruftig ift, bat ein Recht auf Mußiggang, und ber Reichtum felbft ift tein Freibrief auf ein thatenlojes Leben, fondern nur ein Bertzeug, bas uns gestattet, die Rrafte reicher ju entfalten. Die Rlage, Die wir ben Toten in biefer Stunde weihen, foll ein Bedruf fur Die Lebenben fein; ber Tob felbit foll uns bie Lebenspredigt halten. Richt vor dem Tode wollen wir bangen; er ift notwendig, er ift eine Bollthat. Es liegt eine richtige Empfindung in jener befannten Sage. baft Emigleben bie grofite Strafe mare; aber ber Bebante an ben Tob, er brange uns ins Leben gurud und febre uns unfere Rrafte regen. Das Leben tann uns gur Bufte und tann uns gum Parabiefe werben; es wird gur Bufte, wenn wir feine hoben Biele tennen, wenn unfer Dafein feine Frudtt, teinen Inhalt bat. Bei Gott ift es, daß unferer Tage viel find, aber an une liegt es, bag fie voll werden, daß fie gefattigt find mit redticher Arbeit und frommen Berten. In den Grabern wollen wir es lernen ben Tag ju nugen. Das ift ber rechte Gottesbienft, wenn wir unfere Rrafte nicht erichlaffen laffen; bann ift bie Erinnerung an bie Toten Bott wohtgefällig und ben Seelen unferer Dahingeschiedenen ein murbig Liebesopfer, und felbft aber bie großte Bohtthat, benn es bewahrt uns por bem Schredlichiten, bag unfere Tage nichtig und unfere Jahre entfeslich werben. Ewiger Bott, führe uns gu bir, lag bein Untlit leuchten und fende uns bein Seit. -Amen!

### Ein Leben nach dem Code.

Einftmals begann ein weifer Meifter in Jinacl') seine Rede mit solgendem letzimen Ausspruch: o König Salomo, was ist deine Weisheit, was
ist deine Einsicht? Nicht genug, daß deine Weirts denen deines Baters Danib
midertprechen, sie siehen logar untereinander im Moberipruch. Danib bestlagt das
Los der Dahjungschiedenen mit den Worten: "Die Toten, sie lönnen dich nicht oden, o Gott.") und Salomo sagt: "ich preife die Toten, bie längti Berstrebenen.") Aber der Widerspruch it noch greller, dem Salomo selbst dat eine solche Wertschiedung des Lebens, daß er den Spruch gethan hat: "besser ein bestwicken Paus, dem ein eter Love.")

Der Talmud hebt ben Gegenfat in folgenber Beife: Die meiften ber Lebenben bedürfen bes Lebens, um in ber Folgegeit an guten Berten gutgumachen und nachzuholen, mas fie vordem verfaunt haben. Wer wie ein Lowe, io lange er atmete, burd jeine Dacht bie Denichen fchrectte und qualte, ift barum, wenn ber Tod ihn niedergeworfen hat, weniger als ber Niedrigften einer, ber lebt und feine Tage nuten tann, um vergangene Schuld gu fühnen, um Schape gu fammeln fur bie Ewigteit. Fur bie Gunder gilt: bie Toten, fie tonnen Gott nicht loben, fie tonnen ibn nicht mehr verfohnen mit ben Unthaten, burch welche fie ihr Dafein geschandet haben. Aber manche giebt es, auf Die paßt bas Bort bes Robeleth: ich preife Die Toten, Die langit Berftorbeneu; bas find bie Frommen und Gottesfürchtigen, beren Birten weit über ihr Leben finausweift, beren Beispiel Die fpateren Gefchlechter erbaut; benn, fagt ber Talmud b): Die Bojen gelten ichon bei ihren Lebzeiten als tot, Die Frommen beigen noch nach ihrem Tobe lebenbig. Deren Tage leer und eitel find, mas frommt es ihuen, fo ihr Dafein jur Rufte geht, wenn fie auf Thronen fiten? Der Bettler, ber neben ihrer Babre fieht, neibet ihnen nicht ben Glang und Die Bracht; fein Los ift bas beffere, benn in feinem Bettlergewande faunt er, belehrt burch biefe Erfenntnis ber Gitelfeit bes Erbenglauges, Schape fammeln, mit benen er bie

<sup>&#</sup>x27;) Cabbat 30a. ... ') Bj. 114<sub>tr</sub>. ... ') Roh. 4<sub>r</sub>. ... ') 9<sub>4</sub>. ... ') Koh. r. 4<sub>r</sub>.

Seligieti erwirbt; so hat Robeleth, der nur die Toten glidtlich preift, vor allem in dem Sinne recht, daß die Weifen und Fronnnen fortbauernd Segen schaffen, auch wenn ihre Köpper langit dem Staube gurückegeben worden find.

Der Talmub ergablt barüber, antnupfend an biefe Lofung bes Wiberfpruche aweier falomonifcher Borte, eine wundersame Beschichte, Die in ihrem Bortfinn taum verstandlich ift. David hatte, ale er gegen Uria und Batfeba fich fcmer verfundigte, burch die aufrichtigfte Reue fein Bergeben gefühnt. Co berrlich offenbarte fid) in Diefer Reue bas Gemut bes gottlichen Gangers, bag unfere Beifen fagen: Bott habe biefe Gunbe nur zugelaffen, um burch ein erhabenes Beifpiel, von bem noch heut bie Pfalmen zeugen, Die Menichen zu lehren, wie fie burch ernfte Buge wieber bie Gnabe Gottes gewinnen fonnten. Da betete David: Thue, o Gott, mir ein Beichen gum Gnten, bag meine Feinde es feben und beschamt werben, bag alle Belt es erfenut, wie bu mir vergeben haft. Und Bott fprach: nicht jest, fonbern in ben Tagen beines Cohnes Calomo will ich biefes Reichen geben. Und David ftarb, und Calomo, fein Cohn, tam gur Regierung und baute ben Tempel mit verschwenderijder Pracht. Als ber ftolge Baut beenbet mar, holte man bie Bundeslade mit ben fteinernen Tafeln, auf welche jur Beit bes Dofeh Die Sand Gottes Die gehn Gebote eingezeichnet hatte. Diefe Bunbeslade follte in bas Allerheiligite gebracht werben. Aber ba, fo ergablen bie Alten, ba ichloffen fich ploblich bie Thore bes Seiligtums, und feiner fonnte fie öffnen, und die Bundeslade fonnte feine Statte finden in bem berrlichen Tempel.

Ticiericuttert ftanb bas Bolt. Calomo ertannte es ale ein Reichen pon ben Sohen, bağ er fich irgendwie vergangen habe und unwurdig fei, Die Tafeln bes Dofeh in den von ihm errichteten Ban zu bringen. Und er trat bin por die Thore bes Tempele und iprach1): "Definet euch, baß bineinziche ber Ronig ber Chren." Da mantten bie Biorten, als wollten fie auf ben Konig fturgen, und er vernahm aus bumpfen. grollenden Tonen die Frage: "wer ift ber Ronig ber Ghren?" Und gitternd fprach er: "ber Emige, ber ftarte und maditvolle." Da wurden bie Gaulen wieder feft, aber verichloffen blieben bie Pforten, und wie innig Salomo auch betete, fie wollten nicht weichen. Alles Bolt fab hierin eine Offenbarung, bag Gott biefen Tempel nicht wolle, bag er bas ichlichte Mojehszelt bem Prachtbau vorziehe. Da iprady Calomo gum Colug: "Und nun erhebe bich, emiger Gott, gu beiner Rubeftatt, bu und bie Labe beines Gieges, beine Briefter beden fich mit Beil, und beine Frommen freuen fich bes Buten. Ewiger Gott, weife nicht ab bas Autlit beines Bejalbten, gebente ber Liebe Davibs, beines Anechtes2)." Und faum mar ber Rame Da vid & über feine Lippen gefommen, ba erbrohnten bie Thore in ihren Pfoften und öffneten fich weit, und bie Labe Gottes gog ein, und Ifrael jaudigte, baft Davide Rame noch im Tobe folch Bunber erwirft habe, und es mar ein beutliches

<sup>&#</sup>x27;) \$f. 24,. - ') 2 Chr. 6, f.

Beichen, bag David feine Schuld gefühnt und mit feinem Gotte geeint und verfont ins Jenfeits herubergezogen.

Bas ift ber Sinn biefer Ergahlung, Die wir doch taum nach ihrem Bortverstande nehmen werben?

So wirt gutes Beifpiel fort durch die Jahfpunderte, durch die Jahrnaifende, und die machfagli eldben fieten nicht, fondern leben in igten gespen Wirtungen. Roch heut lebt David und wirtt an uns, was er an Salomo gethan hat; an seinen Plalmen ternen wir, wie wir die Rese der Sünde zerreisen können, wie wir unfer derz, alluten von den Solotan des Bolfen. Die Alten wolken uns mit der schönen Sage Lespren, daß Gott die Kraftenden nicht liede, mut fannte auch einer prachlen mit stene elimisch und seiner Tagend; und daß Salomo nur gut war und würdig einen Tempel zu weihen, jo lange er an Zavid dachte, den demitigen Sänger, den Sänger der Demut. Es war der Geift des David, vor den die Pforten sich össineten, daß einzog der König der Ebren.

<sup>1) 4.</sup> M. 23 .0

# Bebete.

### Bebet für den freitagabend.

Allgatiger Gott! Als Du die Welt ins Dasein riesst, hast Du das Leben der Menischen so geordnet, daß auf sechs Tage der Archeit ein Tag ber Rube, der Erdauung und Welchrung solge; denn nicht wom Brot allein und nicht für das Brot allein leben wir, sondern wir leben durch Dein Wort und sür Dein Bort, das den Geist erleuchtet, das Serz erfrisch, das uns davor bewahrt, unterzugehen in irbischer Archeit. Wöge die Sabdatruße und Sabbatstreube in unsser Dauler und in unsere Herzen einziechen! Wöge die Volsschaftende in unsere Hause und in unsere Herzen einziechen! Wöge die Volsschaftende in unsere Hause und die zenarenden aufrichten und ihnen kinden, daß Gott Tross und Auße spendet und diezeinigen nicht zu Schanden werden läßt, die auf ihn hossen.

Möge Dein Gebot, das die Befreiung und die Erlöfung ist, zum Seil und Segen für Leib und Seele überall die Richtschnur unseres Lebens werden, daß wir des Sabbats gebenken und ihn balten! — Amen!

2.

# Gebet beim Ausheben der Chora.

Gelobt sei Dein Name, herr ber Belt! Erleuchte uns mit Deinem Lichte und nimm unser Gebet in Gnaben auf! Gieb uns ein langes und glüdseliges Leben! Dein Erbarmen walte über uns, über gang Jörael! Du speisest Alles, Du erhälist Alles, Du waltest über Alles. Wir aber sind Deine Rnechte, beiliger Gott, und beugen uns vor Dir und Deiner beliche Lehre. Nur auf Dich allein stüßen wir uns, den Gott der Wahrheit. Du bist unsere Zuversicht, zu Dir beten wir; o gieb uns und ganz Jörael Glüd, Leben und Krieden! — Amen!

3.

# Bebet für den Candesherrn, für Kaifer und Beich.

Gott und Bater! Herr der Weit! Du haft die Schrigkeit eingeselst, daß sie das Recht und die Ordnung schübe. Wir beten zu Dir um Dein Geit und Deinem Segen sir unsern erhabenen Landesberru . . . . , sür seine erlauchte Gemahlin . . . . , sowie für das ganze . . . . . . sich Spaus; wir beten zu Dir um Dein Heil und Deinem Segen sir unsperen Kaiser Wilchelm II., segne seine erlauchte Gemahlin, die Kaiserin Auguste Victoria; segne die Kaiserin Arguste Victoria; segne die Kaiserin Arguste Victoria; segne die Kaiserin Arguste Victoria, sowie das ganze faiserische Quas. Halte o herr, Deine schwierende hand über unser heisestelse ruhmgetkonies Batersand; erleuchte die Käte der Krone und die Kertreter des Bolfes, daß sie in gemeinsamer Arbeit das Bolf des Landes erhöhen; gieb Gedeisen dem redlichen Fleiße aller Bewohner diese mehren Weiches, daß ihre Arbeit ihnen aum Segen werde und die Verdeit ihnen geme helbe.

Schfibe Jerael iberall, wo die weithin zerstreuten Betenner unferes Glaubens wohnen. Segne biefe Gemeinde, mögen alle ihre Genossen Frusie und Erscha schee in der Arbeit ihres Berusse, wögen sie fortschreiten auf den Bahnen der Ertenntnis und der Tugend: segne ihren Vorstand und ihre Betrieter, daß unter ihrer Leitung das hell der Gemeinde wahrhaft geforbert werde. Laß Seine Anade walten über diese Stadt, beschirme alle, die in ihr weilen; heile die Kranken und hilf den Schwachen, richte auf die Gebeugken, trösse der Versellen, der Tugen der Versellen und sicher der Tugen der Angelen in Versellen der im der Versellen der Ver

.

# Gebet für ein neugeborenes Kind.

Allgutiger Gott! Du bift allen benen nahe, die aus treuem herzen zu Dir rusen, und Engel bes heils umschweben sie in der Stunde der Gesahr. So haft Du auch beigestanden, der Genossin dieser Gemeinde, Frau . . . . . und sie begnadet mit einem Sohn (Tochter). Deshalb tommt sie heut nach Teinem Hande, um Dir zu danken für Zeine Gnade, um Dir zu weisen das neugeborene Kind, bessen Anne .... in Iskrael stets mit Ehren möge genanut werben. Die Eltern wolsen bies Kind erzisehen im Geiste Deiner Lehre; o gieb ihnen Krait, ihr Gelöbnis treu zu ersüllen; schühe biese neue Lehre, das Du erweckt halt; möge biese Kind gelegnet sein mit Lugend wid Einscht, mit Ristligteit des Körpers und Krast des Willens, daß es zur Ehre Gottes und zur Areube der Eltern wachse und blüche. — Amen!

### 5.

### Befenninis der Konfirmanden.

Tanterfüllt gegen Gott, bessen Gnade meine Kindheit behütet hat, gegen meine Eltern und Lehrer, die mich den Weg der Zugend geführt haben, spreche ich in geweister Stunde das Bekenntnis des Glaubens aus, dessen 2000 und bassen der und Sahung ich meiner Seele tief einprägen will.

Es giebt nur Einen Gott, er ist unendlich und ewig, er ist rein geistig, und tein Ange kann ihn schauen; er ist der Schöpfer des Weltalls und wolltet darüber in Weisheit und Liebe; er schätzt die Guten und straft die Bösen; sein Vaterauge blickt fürsorgend auf jedes seiner Geschöpfe; ihn will ich siehen mit ganger Seese und ganger Krast, zu ihm will ich beten, auf ihn hossen und vertranen.

Gott hat den Menkfien in seinem Genetibe erschaffen; er hat ihm die unsterbliche Seele verlieden, die Gott erkennt, die sich selbst erkennt in ihrer Gottschnstählichseit, die seel wählen kann zwischen der Sünde und der Augend. So will ich denn jede Krast zum Guten, die Gott mit gegeben dat, eistig pflegen, den Tried zum Bosen mit aller Wacht bekännzfen und freudig dem Meg der Pklicht und der Gerechstgleit wandeln; ich will in sedem Menschen des Gebendils Gottes ehren und das Gedot ersällen, welches mieres Glaudens Grund und Kern ist: An sollt Teinen Nächsten sie Eich seinen Wächsten sied und Kern ist. Au sollt Teinen Wächsten lieben wie Sich seine Westen der Verlauf und Kern ist.

Gott hat fich bereinst unsern Vorfahren am Sinal offenbart, und die Thora des Wosch itt ein heiliges Erbe, das Jöracl bewahrt hat bis auf besen Tag. Gott hat die Jöracliten erforen, daß sie die Kunde von dem Einzig Einen, der die Allmacht, die Allgerechtigkeit und die Allliede ist, zu



allen Völkern ber Erbe tragen sollen. Wir hossen, daß dereinst das Reich Gottes über die gange Erbe sich ausbreiten wird, daß alle Wenschen Gotte als siehen Verler und einaber als Verlere refennen und lieben werben. Dies Gotteskreich der Zufunst hisst jeder ausbauen, der die Sudve schae siehen und Wachtschil liebt. So will ich denn als treuer Issacell steis Gott vor Augen hoden, die Liebe und Texene, die gute Estem mit exweisen, in danstdarer Seele bewahren und in froher Zuversicht auf Gottes Beistand den neuen Lebensweg antreten; ich dange nicht, denn mit mit rift Sott. .— Amen!

# Gebet für den Konfirmanden.

Allgutiger Gott! "Gine Leuchte ift Dein Gebot und Deine Lehre ein Licht, und ber Weg bes Lebens ift Deine Dahnung gur Bucht und Treue." Beil benen, bie in biefem Lichte manbeln, bie biefer Leuchte folgen, bie von Deinen Dahnungen fich führen laffen ben Beg bes Lebens. - Befeelt von frommen Gefühlen, belebt von guten Borfagen ift heut . . . . . Cobn bes herrn . . . . . . hingetreten por Deine heilige Thora und hat als Barmigma es ausgefprochen, bag er fich mit gauger Geele gum Rubentum bekennt, ber Lehre ber Bahrheit. - 3m Berein mit feinen Eltern bankt er Dir freudigen Bergens, bag Du feine Rindheit behütet haft, bag Du ibn in Befundheit und Ruftigleit haft erreichen laffen Diefen Tag ber Beibe. Er gelobt es por Deinem Angefichte, ber jubifden Bahrheit, welche uns lehrt, Dich zu ehren und bie Menfchen zu lieben, allezeit treu anzuhangen. Gs ift fein fefter Borfat, in Gehorfam gegen feine Eltern und Lebrer, in fleißiger Benutung feiner Jugendjahre, nach Sittlichkeit und Tuchtigkeit gu ftreben, auf bag er bereinft als Blied feiner Familie, als Burger feines Baterlandes, als Genoffe feiner Glaubensgemeinschaft fich mader und mürdia erweise.

Schaue gnablg auf diesen Anaden und horch auf sein Gelöbnis, laß ihn gedeihen an Körper und an Seele, hüte ihn vor jedem Leid und jeder Berluchung, möge diese Stunde der Weiße ihm gum dauernden Segen werden, seste seinen Willen, daß er Dit diene, daß er die Menschau liebe, daß Pflicht und Tugend ihm heilig seien und er treu und gut bleibe allerwegen. — Annen!

### Bebet für ein neuvermähltes Daar.

Allgutiger Gott! Bohlgefällig ift Dir bas Bort bes Dantes, bas aus ben Bergen ber Gludlichen ju Dir emporfteigt. Beil benen, bie von bem frommen Befühle befeelt find, bag Du es bift, ber Blud und Gnabe fpenbet, ber bie Conne feiner Liebe bineinleuchten laft in Die Gemuter ber Denichen. Dankerfüllt und in freudiger Stimmung ericeint beute por Deinem Angefichte bas durch bas Band ber Che vereinte Baar Berr . . . . und Frau . . . . . und preifen Dich ob Deiner Gute, Die Du ihnen bis hierher erwiefen haft: fie miffen, bag Du es bift, ber bie Saufer feftet, fo aber ber herr nicht bas Saus baut, muben fich vergebens bie Deifter; fie fublen, daß bas Blud ihrer Geelen nur geborgen ift unter Deiner But. - Gei Du o Berr, ihnen Salt und Bort, bag ihr Saus allezeit ein Belt bes Friedens und ber Gintracht, bes Gegens und ber Freude fei. Dlogen alle Entichluffe jum Buten festwurzeln in ben Bergen ber gu heiliger Gemeinschaft Berbundenen und fie fich gegenseitig forbern in allem frommen und eblen Streben. Moge ihr haus, bas in Deinem Ramen gegrundet worben ift, mit Jugend und Gottesfurcht geschmudt fein, auf bag es bauere und Chre gewinne vor Dir und por ben Menichen, und Deine Baterband fie führe und feque beut und immerdar. - Amen!

# Am Sabbat Schefalim.

Wir erwägen heute, o Gott, turz vor bem Eintritt des Monats Bar, zi unsferer Erbauung und Mahnung die alte Sahung, daß einstmats am 1. Mar jeber Jeraelit einen halben Setel zum Heiligtum steuern mußte; wir wollen es tief in unsfere Seele prägen, daß wir vor Dir o Gott, Alle gleich sind, und daß Jeder, er sei nun arm oder reich, verpflichtet ist, au schaffen und zu steuern sirchdas Heiligen, sit die Gemeinde, sür das beitige Erbe der Bäter. Möge dieser Geist des gleichen Rechtes und der gleichen Berpflichtung immer berrücher sich entsplaten, daß Keiner ssich über den Bruder erhebe und Jeder opserstreibig dem Gestantungs in den. — Immet!

### 2m Sabbat Sachor.

Gott, unfer Erretter und Ertöfer! Heute lassen wie aus Teiner heitigen Ihra: "Gebenke, was Dir Amalet gethan hat". Wie Amalet einst die Fescaliten übersiel, jun Zeit, da sie matt und müde waren, wie sodam Daman, ein Nachsomme Amalets, die Juden verfolgte, die ihn nicht gekränkt und nicht beleidigt hatten, so hat Ikwache und wehrlose, kom und sort zu leiden von diesen Sprossen Amalets, den Heinden, die mit den Wassen der Werkeumdung und der Ling gegen uns tämpfen. Dilf uns, wie Dun Lättern gehösten hatt. Wie aber wollen nicht mide werden mit Eteite der Nachscht wider die Engleschaft wieder die Liste aber wellen nicht mide werden metreite der Kahrheit wider bie Lässe, mid der Wischen allicht den Eindern, daß die Widerlager Israels vom Etreite lassen werden. Nicht den Eindern, sondern der Essinde, nicht den Verlembern, sondern der Berlembung geloben wir unerhiltschaft geboel – Minen!

### 10.

### 21m Sabbat Para.

Deine Lehre, Gott der Mahrheit, hat einst unsere Adere adgerusen von dem Totendienste Agnyptens und hat uns vertändet, daß wir in Fröhlichsteil Gott dienen sollen. Bas wir in Teiner Lehre lesen vom den Brandsen der Borgeit, den Körper zu weihen, um rein dem Tempel zu betreten, ist unse in Sinnbild, daß wir, um das sommende Jest der Erfölung wüldbig zu seiern, uns vorser reinigen missen von jedem Masel und Jesten der Tinde. Reinen Gerzen wollen wir dem Feste entgegenvollen, auf daß wir verjöngt und erneut in unserem Gemüte, die volle Freude und Besiede des Festes emplangen und geniehen. — Muen!

#### 11.

# 21m Sabbat Bachodefch.

Mein Gott, mein Hort und mein Grlöfer! Du haft es zu unferm heile geordnet, daß das köstliche Freiheits: und Frühlingssest nicht jähe

und plöglich wie eine Aberrachtung über uns fonnne, sondern daß wir wohlvorbereitet ihm entgegenschreiter; wie in der Natur der Frühling allmählich sich entfattet, so soll auch die Festirende allmählich in uns beranreisen, daß sie uns um so herrtlicher erdaue, um so inniger beglücke. Schon
heute haben wir es aus der Schrift gesesen um so inniger beglücke. Schon
heute haben wir es aus der Schrift gelesen und erwogen, wie einst die
Skraceliten zum Kasschopfer sich ausschlichen. In Freudsschlett wollen wir
diese Mahnung beherzigen und in den kommenden Tagen Alles für das
Kest vorbereiten; wie einst unspres Vorschreiten Schafdung des Gedotes
sich den den Vord und der Vorschlessen des Gedotes geseinben haben, so wollen auch
wir die bergebrachte Sahung des Kassch mit sohen Herzen üben, und uns
daran ergößen; wie an den Vorbereitungen zum Empfang eines lieben
Freundes. Schaue gnädig auf diese Expfer, die wir in Freuden Dir dar bringen! — Munen!

12.

### Seelengedachtnis.

Allgerechter Gott! Wir gedenken heute vor Dir der Seingegangenen: . . . . . . . Gieb biefen verlätten Seelen Deinen Frieden in den Höhen! – Uns allen aber sei die Grinnerung an die Toten eine Mahnung fürs Leben, daß wir in allen Freuden und Kämpsen des Diesseiss eingedent bleiben des ewigen Lebens im Lichte Deines Antliges! – Annen!

13

# Gebet zur Menmondweihe.

Allgütiger Gott! Deine heilige Lehre heißt dem Sterblichen Acht haben auf die Mandlungen in der Natur und daraus Belebrung und Serbauung schöpfen für feinen Wandel. Du haft die Neumondsseste eingesetzt, auf daß die Erneuung des Mondes, sein erstes Weberaufseuchten am Himmelszelte uns dazu anrege, mit erneuter Krast uns Deinem Dienste zu weißen. Gieb uns im fommenden Monat Glick, geif und Frieden! Segne unfern Erwerb und seite unsern Körper! Gieb uns den höchsten Segen, Dich zu erkennen und Dich zu sirichten. Schifte uns vor seder Verschulung und Verlordung der Sände, auf daß wir nicht beschunt verden. Erhöre das Gedet biefer Gemeinde und erfülle einem Zeglichen ben Munich seines Sezgens, wenn Deine Weisheit diese Wünsche billigt. Laß uns frohe Volfchaft hören von allen vier Enden der Erde, daß Beinem Bolte gehössen weche, und Gerechtigseit und Nachfeich stimel siegend vorwärts schreit.— Amen!

14.

### Gebet am Abend des Daffabfeftes.

Allgutiger Gott! Freudig begrüßen wir, vor Teinem Angesicht vereint, das Felt, das Du eingeseth hast in der Borgeit Tagen, und das noch heute seine Strahsen sendet in das Gemüt eines jeden Jöracliten, der der Begeisterung schij ist für das heilige Erbe der Acter.

An biefen Tage, in biefer Nacht ber Hut, haft Du unfere Gater himaußgeschtt aus Negyptens Fessel und itrasend suhr Deine Hand herricher auf die gottlosen Technique. Daram benken wir und freuen uns, bast Du Jerael gesährt hast von Negypten bis hierber; wir preisen Teine Gute, be ben Dan bes Teosse nieberträuft auf die Seelen ber Gequakten und schauen ehrsürchtend empor zu Deiner Gerechtigkeit, die es nicht duldet, daß ber Mächtige ben Armen höhnt, die es strast und ahndet, so Menssen ihr der Wichtigken ihrer der Verwerpfisch vergessen der Gereat in de Andre in die verscher kunder die vergessen der Gereat in de Kultür üben voller ihren Adchsen.

Bie haft Du Jörael behütet in Sturm und Rot! und wenn alles von uns ließ, fo warst Du bei uns und haft uns hinübergerettet in lichtere Zeiten.

Artihling und Areiheit haft In ausgerussen über diese sichen Artihling und Areiheit hast wir getreu der Sahung der weisen Weister so in dem Zempeln wie im eigenen Heim begehen. — Wir sind uns des Segens bewußt, daß wir in einem Staate leben, der frei und unabhängig dasleht, dessen kleine staate geken, der gegen der gestellt geben der gestellt gestellt

find wir dankerfullt, daß Deine Lehre uns die Freiheit der Seele giebt; fie bewirft, daß wir im Leibe nicht erliegen, daß wir ber Sunde nicht gur Beute werben, daß wir, wenn die Saulen der Erde wanken, an Dir uns halten, au Dir uns richten, Du unfere Burg und unfere Juffucht.

Mas tann ber verlieren, der Dich ju eigen hat, und was tann der beisten, der Dich und damit sich selbst verloren hat? Diese Kreiseit in Dir, die fein Techanger uns rauben tann, und die dem Stearen über seinen Spern erhebt, wir haben sie durch Teine Wahrheit, welche den Geist erleuchtet und das Sper gerirchigt und friedh macht.— Du hass, Gott des Lichtes und des Lebens, den Frühling heraufgebracht über die verödete Landschaft und den Keim erfolft von des Winteres Fresse. Mehr der bei verödete Landschaft und den Keim erfolft von des Winteres Fresse. Mehr des was siedt, jubelt der Sonne ents eine Erfolgun, wenn des Kraftlings Hauch die Pflanze aus dem Duutel zum Lichte rust. Und vollends der Mensch, den Du in Teinem Geschiede, den Du in Teinem Geschiede, den

D bringe Du, mein Gott und mein Ertöfer, die Bolfchaft des Frühlings qu allen Gebeugten und Beladvenen! Wie Frühlingswesen ziehe Dein Troft ein in die von Trauer verödeten herzen, daß ihnen neue Blüten des Glüdes und der Freude ersprießen! Dein Heit richte auf die von Krantheit und Siechtum Ermatteten, und Frühliugskraft belese die Müden und Schmerzgebeugten! Deine Hilfe sie nach benen, die in Sorge seufzen und mühseligringen um den Bedarf des Tages. Wie Du die Saaten segnest, so segne jede ehrliche Urbeit und jedes redliche Streben. Gieb ein fröhliches Blühen und Reisen jeden gaten Ihn, und ruse Frühling und Freiheit und Friede über die weite Erbe! — Amen!

15.

### Gebet am Abend des Pfingftfeftes.

Gott ber Bahrheit, Gott ber Trene! Begeistert und in gehobener Stimmung vereint sich heute Jarent, Dein Bolt, zu heiliger Feier und preist Deine Gitte, daß Du am Sinai eine Leuchte hast entzündet für alle Völker. Sieben Wochen haben wir gezählt vom Passah is zu biesem erhabenen Tage, an welchem Du einst die Menschiebet erlöst haft von her Anschrichast bes Ghendiensses, an dem Du die Fessen gebrochen, die des Menschen.

Thorheit fich felbit geschmiebet hatte, an welchem Du über Die umnachtete Belt aum ameiten Dal ausgerufen Dein ichopferifches Bort: "Es werbe Licht!" Uns aber, Dein Bolt Brael, haft Du hoch erhoben, daß wir fur Did Beugen burch unfere Lehre, burch unfer Leben. - Go ift ber Ginai bie Statte geworben, von ber aus bie gange Menichheit erneut und verjungt wurde. Unwandelbar ift Dein Bort, aber in all ben Jahrhunderten, bie feitbem bahingefloffen, hat bies Bort die Menfcheit umgewandelt und ihr Gefet und Regel gegeben. Die gehn Borte, Die einft Mofeh als hochfte Beisheit fundete und auf ben Tafeln des Bundes feinem Bolfe brachte, fie werben beut ben Tafeln jebes Rinbesbergens eingeprägt in allen Landen. in benen Gefittung waltet. Brael hat in biefen Sahrtaufenben, in benen es die Fadel der Bahrheit über die Erbe tragt, nicht vergebens gelebt und gelitten. Und heut an biefem beiligen Erinnerungstage bebt fich unfer Berg in Freude, bag Du uns gefürt haft, Die Gaat ber Erfenntnis auf Erben auszuftreuen. Blit und Donner erichredte unfere Borfahren, als fie am Ginai ftanden, und Blit und Donner fcmerer Schicffalsichlage trafen Dein Bolt auf all feinen weiten Begen; aber fein Sturm hat bie Fadel verlofcht, ibie Israel feft hielt in treuer Sand und mit frober Buverficht wallen wir bem Biele entgegen, ba bie gange Menschheit fich um Dich vereinen wirb. - Diefes Geft beißt in Deiner beitigen Lehre bas Geft ber Erftlinge; in bem gefegneten Lande, bas Du vorbem unferen Batern gemahrt haft, murbe an biefem Tage bas Opfer ber neuen Ernte bargebracht. Much wir bringen beut Erftlingefruchte bar an Deiner beiligen Statte, bas find bie feften Entichluffe, Deiner Bahrheit treu gu bleiben und uns nicht beirren gu laffen, nicht burch bie Feinbichaft, nicht burch bie Lodung ber Belt. - D fei mit uns, wie Du mit unfern Batern warft, verlag uns nicht, verftoß uns nicht, und gieb ber geiftigen und ber irbifchen Ausfaat ein frohlich Reifen und Ernten! - Amen!

### 16.

# Gebet am Abend des Suffothfeftes.

Allgütiger Gott! Freudigen Serzens seiert heut das Volk Teiner Dut das Fest der Hutten. Du hast Israel einst in der Wüste vierzig Jahre in Hütten behütet und durch die Wüste gesührt in das Land der Berheißung. Daran benten wir, und stohgemutet schauen wir in die Jutunst umb dangen nicht vor Winterstützmen und stürchten nicht, daß Flut und Wetter unser heim zerfore, denn Du spannst über ums das Jett Deines Friedens. Wir wissen, daß unser gauges Dassen wiere gauges des in einer Hilber des Wetters preisgegeben ist, und wohnen bennoch sicher und getrost, das und von den Deit des Archivers des des das der und getrost, denn Du bist der Zeis, an den unser Jett sich sehnt, und tein Wind tann es erschättern; Du bältigt das schirmende Tag dier uns, und tein Aroft und tein Wegenschauer bringt durch die leichten Wände.

Bir feiern bas Geft ber Ernte und bringen bes Efrog prangenbe Frucht und ber Balme hochragenden Zweig, ber Murthe lieblich buftenbes Blatt und die Reifer ber Badyweibe ju einem Strauge verbunden in Dein Saus; wir banten Dir, bag Du ber Arbeit bes Landmannes Deinen Cegen gemahrt, bag Du feine Scheuern gefüllt haft; wir preifen ben Schöpfer, ber in unendlicher Mannigfaltigfeit bie Erbe gefchmudt hat, bag die Fülle ihrer Pflanzen burch ihre Anmut, burch ihre Bracht, burch ihre nahrende Rraft und erhalt, und erfreut, und entgudt und erbaut. O halte Deine Sand über unfere Sutten und fei, wie einft ben Batern, auch unfer Chut in Buftenfturmen! Moge fich feiner vergebens muben, ber feine Sanbe regt fur feines Saufes Boblfahrt; moge allen guten Menichen ber Segen bluben, daß ihre Arbeit ihnen Ertrag und Rugen bringt, baß fie fich gern und froh ihrem Berufe bingeben, baf bie Eltern Freude gewinnen an ihren Rinbern und die Rinber Glud und Erfolg im Saufe ihrer Eltern fchauen. Salte ben Mangel fern von ben Grengen biefes Lanbes, von ber Schwelle jebes Saufes, in bem fromme Menichen wohnen. Gegne bie Saat, die jest gur Beit bes Berbftes ber Landmann in ben Ader ftreut und entfalte ben Samen burch all bie taufend Gahrben gur reifen Frucht! Breite über uns bas Belt bes Friebens! - Amen!

### 17.

### Jum Schlußfefte.

Allgütiger Gott! Zum Schluß einer erdaulichen, von Festen gekönten Zeit danken wir sir all die Erhebung, die wir in diesen geweihten Tagen in Deinem Hause gesunden haben. Am Reujahrstage haben wir unsern Wandel geprüsst, haben wir und selbst gerichtet, um besser vor Deinem Gerichte zu bestehen; am hochheitigen Tage der Werfohnung haben wir uns aussgeschnt mit unsern Witmenschen und mit unsern Schiestal und haben gestalterten Kerzens von Vir Verschnung und Berzeitung erbeten. Bor Dir, o Gott, haben wir uns am Ist der Hättler, am Ist der Ernte gefreut, und nun, da wir in den Winter eintreten, in die sestlog Seit, sassen mit unter Wünsche mo Schußseste noch einmal zusammen: Schütz die Erde und zieber Saat, die wir in den Acker streuen, ein fröhliches Aussehen im schwen zusächen der Verläuser und der kreuen, ein fröhliches Aussehen in schwen der erheiten der Verläuser der Verläuser der erhelten in der Archeit unseres Berufes, daß wir nie vom Plade der Redlichteit und Gerechtigkeit weichen; möge nie der Erfolg uns loden, dessen die haben der Verläuser vor Dir und dem eigenen Gewissen! Gieb, o Gott, den Deinen Kraft und segne sie mit Irieden! — Innen!

#### 18.

## Gebet am Chanuttafefte.

Bott, ber erlöft und Bunder thut, por Deinen Thron legen wir bas Opfer bes Dantes, ban Du bereinft in ben Tagen ber Mattabaer Leben und Bebre Braele gerettet und ime aus ber Racht gum Lichte geführt baft. Riemals ift eine größere Gefahr hinaufgezogen für unfer Bolt und für unfern Glauben als damals, ba die Sprer uns verfolgten. Bon augen mutete bas Schwert, und brinnen bie Abtrunniafeit. Die lette Stunde fchien gekommen fur Juden und fur Judentum, Die Treuen wurden ein Opfer ber Gewalt, und Die Schwachen und Schwanfenben liegen fich bethoren und blenden von dem falichen Schimmer einer hoberen Rultur, ber ben Reind Judas, ben Sprer, umgab. Da haft Du, o Gott, ber Du bem Schwachen Kraft verleihft, den Dlut erweckt in dem greifen Priefter Dathathias und in seinem Geschlecht, daß sie Führer wurden dem schwergeprüften Bolke und die Dranger verjagten aus dem beiligen Lande; Deinen Tempel, der bem Gogenbienfte mar preisgegeben worben, haben fie Deinem Dienfte aufs neue geweiht und Lichter angegundet jum Beugnis, bag es wieber licht geworden in Israel. Moge bas Borbild biefer Belben uns lehren, wie wir jeder Berlodung jum Abfall tapfer widerstehen, wie wir dulden und ftreiten

follen für unfern Glauben, moge ber Kampf für bas Recht und die Bahrheit alleit ficareich fein, wie in den Tagen der Mattabaer. — Amen!

19.

## Bebet am Durimfefte.

Allgütiger Gott! Die Purimtage lenken unfere Eriunerung auf ein Ereignis, da der Frevolemut eines uns feinhsfeligen Wenissen ang Jesael ill Berderben bebrohte, und eine schische und fromme Frau uns rettete. Either siegte, und Haman, dessen Schregeig ins Unermestliche gestiegen war, wurde gestürzt. Woch immer wird dass Ehr der Fürssen und der Vellerung der Vellerung der von kinklagern unseres Bottes.

Wir bitten nicht, daß es diesen Edindern wie dem hannan ergele. Ein größerer Segen wäre es, wenn auch unsere Wibersacher es bestennen würden, daß alle die Unsstagen gegen Jesael Märchen sind, das gunfer Glaube es von uns sorbert, gleich Eliber und Worderhal unsern Kürtsen, unsern Baterlande, unsern Mitchapen neu und ergeben zu bienen. Wöge bald der Tag andrechen, an welchem den Jéraeliten in allen Landen zuteil wird das Los eines von teinem hannan gestörten, glücklichen und ruhigen Lebens. — Immen!

20.

## Gebet jum Mationalfefte von Maifers Geburtstag.

Allgutiger Gott! Das ganze beutsche Bolt feiert heute in frohlicher, festlicher Stimmung ben beutschen Kaiser, ber heute ein neues Lebensjahr beginnt.

Ganz Beutschland blickt mit Stotz auf ben Jürken, der, ein Sproß glorreicher Ahnen, durchdrungen ist von der Heilsteft seines hohen Beurles, der mit gleichem Gister jedem Jweige der Staatsverwaltung seine Archeit wöhnet, dem es als die höchste Schre gilt, alle Stände, alle Stämme, alle Bekenntilsse seinen Kriches zu einen und zu verschnen, und auf der Höhe der konten ber Geschäfteit zu entfalten.

Aberall in deutschen Leanden wird der Segen ties empjunden, daß Hicklund Bolf innig verbunden sind, daß der Figlich die Welche des Wolfes ehrt, daß aber auch dem Volle die Nechte des Fürsten hellig sind, daß der Thron der Felsen sin, am die Wogen des Farteilaungses sich brechen, daß ein Bertische, abehaben über den Jakartein, das Wohl aller anstrebt.

Jumal wir Deutsche, jübischen Bekenntnisses, find voll des Dankes, daß die Leitung des Staates, ein Hort des Rechtes, den Feinden wehrt, die sich gegen uns erheben, daß das seindsessige Borurteil gegen Israel keine Stätte findet am Hose des Kaisers und im Areise seiner Akte.

21.

## Sebet zum Sedenttag der Cempelzerftorung am 9. Al.

Mugerechter, alfglitiger Gott! Tief bewegt wender heut Jörack, Dein Wolf, einen Blich rückwärts in eine Bergangenheit, reich an Leiden und reich an Toft. Trauer unwöllt unfere Sitre, so all die Bilder des Elends an und vorüberziehen, das Du über unsere Bater verhängt hast zur Etraseihere Sunden. Wahrlich, wollten wir all die Tage, an denen Jörack in den Jahrtaufenden seiner Wäldsicht besinders sichwere beinegkeicht worden ist, als ernike Gedenttage seiern, dann müßten wir wohl seden Jahres trauriger Erinnerung weisen. Aber niemals tras uns Denn enument Ih, senen Schrechenstage, an wocken bereinn fixwack herr, als an dem neument Mb. seinen Schrechenstage kon wocken bereinn fixwack herr.

lichfeit in Staub und Trummer fant. - Um neunten Ab hat Babels Rriegs: fürft por Nahrtausenben fein Scepter als Beifel geschwungen über bas beilige Land, und Jerufalem gerftort, und ben Tempel in Afche gelegt, und Jorael hinausgestoßen aus feiner Beimat. Für alle Zeit erlofchen ichien bamale ber Glang bes jubifchen Stammes. Aber wie bas Drohwort bes Beremia, Deines Cehers, fich erfüllt hatte, fo bewährte fich auch bas Erofte 8wort Diefes Bropheten, und Dein Bolt tehrte heim aus ber Berbannung, und Jerusalem erhob fich aus ben Trümmern, und ber Tempel erstand in neuem Glang und murbe aufe neue ein halbes Jahrtaufend hindurch ber Mittelpunkt eines reichen religiöfen Lebens. - Da brach wieberum am neunten Ab ein fast noch ichmereres Berbananis über Ibrael berein, als porbem in ben Tagen bes Rebufabnegar. Der Romer ichleuberte feine Brandfadel ins Beiligtum, jog bie Bflugichar über ben Boben Jerufalems, und Dein Bolf murbe verftoßen nach allen vier Enben ber Erbe. Aber Deine Lehre, allautiger Gott! mar uns bie Feuerfaule in ber nacht ber Not, Dein Bort blieb uns, ale Dein Saus fiel, und Jerael ift beimifch geworben in all ben fremben Landen, nach benen ber Sturmwind ber Beltgeschichte es verschlagen hatte. Und am lebhafteften empfand Brael biefes Beimatsgefühl Jahrhunderte lang auf ber fpanifchen Salbinfel. blühten zu einer Beit, mo bie Bflege ber Biffenichaft faft überall banieber lag, unter ben Benoffen unferes Glaubens fo viele Zweige bes geiftigen Lebens; Die Biffenschaft murbe geforbert, Die beilige Sprache ber Bfalmen erklang in neuen herrlichen Beifen, und bie Fürften vertrauten bie wichtigften Staatsamter jubifchen Mannern. - Da mar es ein neunter Mb, an meldem bie Undulbsamteit triumphierte und bie Juben Spaniens, Die bem Lanbe jum Segen und gur Ghre gereichten, aus ber geliebten Beimat vertrieb; nirgendemo hat feitbem ber jubifche Stamm ben Blang gewonnen, ber ihn Jahrhunderte hindurch bort umftrahlt hat. An alles bies und an noch fo manche andere Bebrangnis benten wir in biefer ernften Stunde, ba ber neunte Ab beginnt, und unfere Geele ergittert in tiefem Beh.

fenntnis, der Menschenverbrüderung die Herzen erlöse, daß Jörael geholsen werde, und der Fasttag des neunten Ab in einen Tag der Wonne und Freude sich wandle durch Beine Gnade! — Amen!

22.

# Dor dem Gebet Apn am Aenjahresfeft und am Berfohnungstage.

Berr ber Belt! Allgerechter Richter! Demutig treten beut por Deinen Thron Deine Rnechte, Deine Rinder. Wenn Du uns richteft nach unferem Bert, wer tonnte vor Dir bestehen! Bie hart und ichwer mare ba bie Strafe, Die Du über uns verhangen mußteft! - Darum bangt und gagt unfere Geele, und angitlich fragt fie: Diefes tommenbe Jahr, wird es unferm Dafein ein porzeitiges Ende bereiten, ober merben wir es ausleben in Befundheit und Ruftigfeit? Wird es ein Jahr bes Unfriedens und ber Sorge, ober ber Rube und bes Friedens fein? Bird es uns erheben, oder wird es uns bengen? Berben bie Raturgewalten gerftorend uns beimfnchen, ober wird uns bas Dafein leicht und freudig werben? - Wir find bie Berbe, und Du ber Birt; wir miffen, unfer Blud, unfer Leben ift in Deiner Sand. Du willft nicht, bag ber Gunder fterbe, fondern bag er umtehre und lebe. D gehe nicht mit uns ins Bericht, benn por Dir ift Reiner gerecht, ber ba lebt! D fchreib uns ein in bas Buch bes Lebens, benn nur fo lange wir im Lichte atmen, tonnen wir Buge thun und ben Weg finden, ber gu Dir führt. Deffne, o Bott, unfere Lippen, und unfer Mund verfunbe Dein Lob! - Amen!

28.

## Seelenfeier.

אַמשׁ בָּחָצִיר 'מָזו כְּצִיק הַשְּׁרָה כֵּן יְצִיק: כִּי רְוּחְ עָבְרָה כּו וְאִינֵנוּ וְלִא יָבִירָנוּ עוד מְכֹּוְכוּוּ וְתַוֹּסֶר יְיְ מֵעוֹלְם וְעַד־עוֹלְם עַל־יְרָאִיו וצדקתו לבני בנים: "Der Menich, ber Blume gleich find seine Tage, wie des Feldes Blüte, ob blübet er. Wenn ein hauch über ihn hinscht, so ift er nicht mehr. Meer die huld des Ewigen bleibt von Ewigleit zu Ewigkeit benen, die ihn sürchten, und seine Gnade ihren Sprossen.

herr ber Belt! In anbachtigem Gebete erhebt fich unfere Geele gu Dir. Du tobteft, aber Du belebeft auch wieder, Du vermundeft, aber Du beileft auch: Deine Gute reicht binaus über bas Grab, und ber Tob, ber bas irbifche Dafein fchließt, eröffnet bas himmlifche Leben. Bir glauben, daß ber Menich, ale Dein Gbenbild, ewig lebt, und daß bei Dir all bie Befchlechter weilen, Die nach Deinem Ratschluß gur Erbe gefommen und von ber Erbe gegangen find. Darum bangt unfere Geele nicht, auch wenn fie burch bas Thal bes Todes mallen foll, benn Du bift bei uns auch im Reiche ber Schatten; barum ertragt unfer Berg in Ergebung die ichmeralichfte aller Erinnerungen, bas Gebenten an Die Lieben, Die heimgegangen find. Belaffen ertragt bas fromme Bemut biefe fcwerfte Fügung, benn es ift Dein Bert, Leben erbluben gu laffen aus bem Tobe. Der Schmers um Die Teuren, Die unseren Mugen entrudt find, er wird gemilbert und beruhigt burch ben Glauben, bag Dein Huge auf ihnen ruht, bag ihr Muge erleuchtet wird vom Strahl Deines himmlifchen Lichtes.

Co ift unfer Berg felbft in Diefer ernften Stunde, mo Diefe Lieben und Teuren por unfere Geele treten, gefaßt und ergeben. - Die Rinder gebenten beute ber beimaegangenen Eltern; untergegangen ift ihnen eine Belt von Liebe, als Du Bater und Mutter ju Dir riefft, allgerechter Gott! und erft jest, mo ihnen biefe Sonne ihres Lebens nicht mehr ftrahlt, fuhlen fie inniger, mas fie befeffen haben, und banten Dir fur Deine Gnabe, bag Du Bfleger ihrer Rindheit, Schuter ihrer Jugend, daß Du ihnen Berater und Trofter verlieben haft, Die Duibe und Befcmerben willig auf fich nahmen, um der Rinder Beil gu forbern. - Es gebenten beute Eltern, fich in Demut beugend por Deinem Ratichluft, auch ba, mo er ihnen wie ein unerforschliches Ratfel entgegentritt, ber Rinder, Die ihnen ber Tob entführt hat; wie manchem ift bas haus völlig verobet worben, feit Du ihnen Diefen Schmud, ber ihre Tage verschönte, ihren Lebensmut hob, ihr Soffen belebte, genommen haft! - Es gebenten Gatten, Gattinnen mit Behmut ber Beit, ba innige Gemeinschaft, ba treue Liebe fie verband und begludte, ba fie, mit bem treuen Gefahrten vereint, bes Lebens Daben leichter ertrugen und die Freuden inniger empfanden; ba löfte Dein Wort 

### Stilles Gebet.

## (Für den Dater.)

Gott gedenfe in Gnade der Seele meines teuren, mir unvergestlichen Vaders, der heimgegangen ist zu den Seinen, und zu dessen Angebenten ich heute eine fromme Spende gelobe. Möge seine Seele aufgenommen sein im Bunde des ewigen Lebens, vereint mit allen Gottessurchtigen, Frommen und Redlichen; sein frommer Wandel sei seine Fürsprache vor Gott.

- Mmen!

## (Für die Mutter.)

Gott gebenke in Gnabe ber Seele meiner teuren, mir unvergestlichen Mutter, die heimzegangen ist zu ben Ihren, und zu beren Angebenken ich beute eine fromme Spende gelobe. Möge ihre Seele aufgenommen sein im Aunde des ewigen Lebens, vereint mit allen Gottesfärchtigen, Frommen und Reblichen; ihr frommer Wandel sei ihre Fürsprache vor Gott. — Umen!

### (Chor.)

הַיִּם שָׁבַּע שַׂמָּח לָבִּי וַיִּגֵל בְּבוּדִי אַף בְּשֶׂרִי: תּוּדִישֵּנִי אָרַח הַנִּם שָׁבַּע שְׁמָּחוֹת אָתִדּפְּנָיְף נְעִּיפוֹת בִּימִנְף נַצָּח: מָבִוֹדִ נָפָשִׁי לִשְׁאוֹל לֹא חָתַּוֹן חֲמִדְף לֹרְאוֹת שֵׁחִר: תּוּדִישֵּנִי אָרַח

Si freut sich Herz und Seele, auch der Röper wird sicher ruhen; Du überlässelt nicht meine Geele der Unterwelt, Du lösselt den Frommen nicht Berederben schauen. Du thust mir tund den Weg des Lebens, Fülle der Freude vor Beinem Antlig, Seligsett in Deiner Rechten immerdar.

#### 94

#### Dor dem Meila-Gebet.

Großer und auter Gott! Du haft une biefen hochheiligen Tag wie einen himmelsboten gefandt, bag er uns aus ber Racht jum Lichte, aus ber Gunbe aur Gittlichfeit, aus ber Anechtschaft ber Welt aur Freiheit Gottes führe. "Bie lieblich hallet von himmlischen Soben bes Serolds Ruf, er fundet bas Gute, er melbet bas Beil, er fundet ben Frieden, er fpricht gu Bion: Dein Gott maltet!" 3om hafippurim, ein Tag mannigfacher Berfohnung, ift er gebeißen. Wohl uns, wenn er uns erloft von bem Saffe, ber in unferen Bergen niftet, wenn er uns befreit von biefem Gifte, bas wir gegen unfere Rebenmenichen fprühen wollen, bas aber por allem ben gerftort, ber es in fich begt und pflegt; benn ber Saß ift bas Sagliche und entstellt und entwürdigt ein Menschenantlit und ein Menschenherz jum buftern Berebilbe. D wie frei und freudig werben wir, wenn wir in fester Auperficht auf Dich. Du Bort ber Guten, und im Bertrauen auf die Reinbeit unferes Bollens einem Jeglichen freundlich ins Auge feben, als fei er unfer Freund und Genoffe, und unst nicht fummern um Reid und Diggunft, um Saber und Sag ber Bofen, Die ja boch ohnmachtig find, fo Du, o Gott, ihnen wehreft. Dann, wenn wir ben Groll mit ber Burgel ausgeriffen aus unferem Bergen, wenn Berfohnung und Bergebung uns erfullt, bann tonnen wir froben Ginnes unfer Gebet gu Dir, o Gott ber Gubne! binauffenben, bag Du unfere Gunben tilaft, wie wir getilgt und gelofcht haben jebe Erinnerung an die Schuld, mit ber Menfchen fich gegen

uns verfündigt haben. Wie aber fonnten wir Bergeihung erbitten, wenn wir fie nicht üben, wie konnten wir auf Deine Berbeigung bauen: "Es schwinde wie ein Gewölf der Fehl", wenn wir ein jedes Unrecht, bas wir erlitten haben, in unferm Innern veremigen? wie follteft Du pergeffen und pergeben, wenn wir die Banbe, Die fich bem Befahrten verschließen, wenn wir die Geelen, Die von Reid und Sag beflect find, ju Dir emporrichten? Diefer hochheilige Tag lagt ben Wert ber Guter, mit benen Du uns beanadet haft, reiner und inniger empfinden. Bartlicher ichließen fich bie Gatten aneinander und empfinden es beutlicher als im Larm bes Lebens, welch ein unendlicher Gegen ihnen ans ber Gemeinschaft ber Bemniter fpriefit, und geloben fich biefen beiligen Schat gu mahren wie bas toftlichfte Rleinob, und bie Freude im leuchtenden Auge, banten fie Dir für biefen herrlichen Befit. Fefter einen fich Eltern und Rinber gu treuem Bunde; frohgemutet bliden die Alten auf die madere Jugend, die ben Ramen, ben Glauben, bie Grundfate ber Bater weiter tragen werben, menn bie Alten bereinft zur ewigen Rube eingegangen find; und ftolg auf ber Bater Tuchtigkeit, felig burch ber Mutter bergigen Ginn, lebnt fich bie junge Schar an ber Eltern feiten Stamm als an ben Salt und Schut in ben Sturmen und Gefahren, welche die Jugend bedroben. Beber wird fich bes Segens bewußt, daß er nicht allein steht, daß er unter Berwandten, Freunden, daß er inmitten einer Gemeinde lebt, die nicht nur im Gotteshaufe gum Gebet fich vereinigt, fonbern bie auch im Leben gufammenhalt und jeben fchutt und ftutt, ber gu ihr gehort und ber Silfe bebarf. Bier und beute verfohnen fich bie Gebeugten und Belabenen leichter mit ihrem Gefchicke; fie erwägen, daß vielleicht manche noch schwerer tragen, und fie flüchten fich ju Dir. Bir miffen, ju Dir bringt ber Geufger beffen, beffen Rorper leibet, beffen Rraft ermattet unter bittern Schmerzen, in argen Tagen, in ichlaflofen Rächten: Du hörst die Rlage berer, die einsam geworben find, weil ber Tod ihnen bie Lieben entführt bat; Du fiehft ben Rampf, ben beifen Rampf, den biedere Menfchen tampfen muffen, um ihre Familien in Ghren gu erhalten; Du fiehft bas farge Mahl, bas Thranen ber Gorge negen; Du fennft all bas vielgestaltige Glend, bas bie Sterblichen bebrudt. Gie alle beten und fühlen fich erleichtert, weil fie glauben, baß biejenigen nicht zu Schanden werben, die Dich fürchten. Go ift ber Tag ein Berold bes Beils, ein Bote bes Friedens, er ruft gu Bion: Dein Gott maltet! Denn mahrlich, wie viele auch fonft abfeits fteben, heute einen fich faft alle Benoffen gu Bebet und Andacht, alle find fie von einem heiligen Beifte erhoben, alle in

dem Geschie verbunden: unser Gott mattet! Du hättif das Seepter über Hoch und Niedrig, über Reich und Arn, über die Guten und Bösen, und besetigender Friede zieht in ihre Brust. Ein Frodgessühl iber die Macht, welche das Judentum auf seine Bekenner aussäch, hebt uns hinweg über die Sorgen, welche einen treuen Israeliten im Lause des Jahres gulden, und versöhnt uns mit manchen Abelständen, die sonst uns peinlich genug derühren. Als höchsender Erferen von deren der den und der für uns und gang die erfür uns und gang die nacht wahrt, werden Gotteksboten. D, daß er für uns und gang Jöraet wahrt werbe ein Kinder des Gutten, ein Bote des Heils, ein Herold des Friedens, und zu Jion, zu der ganzen heitigen Gemeinschaft Jeraels einderunglichst rede: Dein Gott herrschaft!

### 25.

## Während des Meila-Bebetes.

Bott ber Guabe! Diefer beilige Tag, ber uns beugte burch bas Betenutnis unferer Schuld, ber uns erhob durch die Ahnung, daß Du uns nahe bift, weil wir Dir uns nahten, biefer Tag ber Berfohnung neigt fich au Ende. Bie Die Conne, wenn fie icheibet, ihre gange Berrlichkeit entfaltet und über bie gange Landschaft ihr Lichtgewand breitet, so verklärt jest gur Abendzeit bie Beibe biefes Tages all unfer Denten und Empfinden all unfer Soffen und Gehnen. Wir empfinden ben Frieden, ben Du uns fpendeft; wie ber Bieberhall unferer Bitten tont Dein Ruf: "ich verzeihe" vom himmel nieber in unferes Bergens Tiefe. Balb verlaffen wir biefen beiligen Raum und treten binaus in bie Arbeit bes Berufes: moge es Bebem in feinem Berufe gegenwärtig fein, bag Beber berufen ift, für Gott gu mirten; moge es Jebem, ber im Duntel manbelt, beffen Berg bufter ift von Trauer, von Gorge, von banger Furcht, licht werben gur Abendzeit! Bie die Conne biefes Tages fich jum Untergang neigt, fo tommt für uns alle die Stunde, wo die Sonne bes Lebens untergeht und Die Racht hereinbricht, Die aller irbischen Berrlichkeit ein Enbe bereitet. D bağ es bann une Licht merbe gur Abendzeit, bag wir im Frohgefühl eines gut vollbrachten Lebens getroft hinüberschreiten in eine andere Belt, baß wir felig fterben im Bertrauen auf Deine Bute, Bott alles Lebens, daß, wenn es Abend wird, und die Pforte des irdischen Lichtes sich schließt, Du uns öffnest das Thor des himmlischen Lichtes! — Amen!

## 26. Am Grabe.

Allgerechter Golt! Dein Thun ift ohne Gebl, und alle Teine Wege find Gerechtigteit, und überhebung ist es, wider Deine Ratischulk au murren. Zedes Grad, das wir aufschitten, es macht ums an unsere Bergäng-lickseit, aber es sollte uns auch mahren an unsere Ewigleit. Zedes Grad, ess schläder uns eine Bunde, denn es erinnert an das allen Sterblichen gemeinsame Geschick, einzesentt zu werden in den duntlen Grund. Wer dem gläubigen Gemüte sehlt nicht der Tross, daß die Seele zu Gott zurücklehrt, dem Joet der endgen Liede. Ennst bewegt fieben wir an biefer Bahre und betlagen die Lück, welche der Tod gerissen hat. Möge der Tod eine Sühne sein fie vom Sent der endgen Liede. Ennst bewegt fieben wir an biefer Bahre wich beider Dillig frei vom Endbe diete! Mögen die guten Werte diese Seele geleiten und ihr Jürsprecher sein vor dem Throne Gottes! Ver hat gegeden, der herr hat genommen, sein Name sei gepriesen sür und für! —

## Bebet auf dem friedhof.

MUgerechter, allgatiger Gott! Lu bift uns nahe an jeder Schätte, an weicher wir zu Dir beten; wo auch immer wir Dich rufen, Du tommst zu uns umd segnest uns; dennoch wallen wir hinaus zu befer heitigen Ruhestatt der Zoten, weil dier unstere Seele leichter sich Seinen Mahmungen öffnet. Der Zod ist uns der eindringlichte, ist uns der wirtsamste Lehrer des Ledens; von der Vol des Menischen und von dem, was ihm not thut, von seiner Vergängslichteit und seinem Veruse zur Ewigkeit, von seiner Macht und seiner Chumacht, reden die stummen Steine des Friedhoss eine ergreisende und er schüttende Sprache. Der ist gerüftet sie die von biese die verschieden.

Statte vertraut ift, ber gur Cammlung feiner Geele oft hierher feine Schritte lentt; er fennt die Brude, welche die Belt bes Scheins mit ber Emigfeit verbindet. Manche trube Erinnerung erhebt fich hier in unferem Gemute; wehmutig benten wir ber Guten, die wir gur emigen Rube gebettet haben. Bir feufgen, aber wir murren nicht, wir flagen, aber wir beflagen uns nicht. Dein Bille geschieht, und wir fagen bemutig: Dein Bille geschehe. Der ift furchtlos, ber Dich fürchtet, und bas ftartite Berg ift bas bemutige. Sier entweichen all die ftolgen Gebanken, all die Blane des Sochmuts; bier erfennen wir, bag ber reich ift, ber Schate gesammelt hat von guten Berten, bag ber arm ift, und hatte er auch bes Golbes Fulle, ber nichts gethan hat fur bas emige Beil feiner Geele. Beil bem, ber ein gefegnetes Andenten gurudlagt, ber Gutes that, fo lange er auf Erben mandelte! -In ernfter Stimmung gebenten wir beut bes (ber) heimgegangenen . . . . Du haft biefe Geele aufgenommen in Dein Reich bes emigen Lichtes. -Die guten Berfe find die Engel, die bem Menfchen vorangiehen und ihn begrußen an ben Pforten ber Ewigkeit. Moge biefe Erinnerung und biefe beilige Statte und mahnen, von bem Berganglichen gu laffen und bas Ewige ju fuchen. Allen benjenigen, bie wir auf Erben geliebt haben, und bie von uns gegangen find, wollen wir bie Freude bereiten, bag wir auf ben Bfaben ber Tugend bleiben und Gutes thun, fo lange es Tag ift. Bott hat gegeben, Gott hat genommen, fein Rame fei gepriefen fur und für! Richte auf, wer vor Dir fich beugt und gieb ben Toten und ben Lebenben Deinen Frieden! - Amen!

Erud von Mar Schmerjow vorm. Jahn & Baendel, Krichbain R.-L.

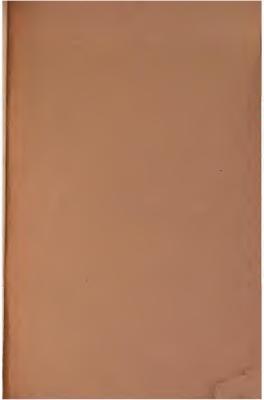



